

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Archiv für politische Korrespondenzen des K.& K.Min des Aeussern

B 1,085,357







## Schulthess'

# Europäischer Beschichtskalender.

Neue folge.

Neunter Jahrgang 1893.

(Der ganzen Reihe XXXIV. Band.)

Herausgegeben

pon

Jans Pelbrück.



München 1894 C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Osfar Beck.

## Inhalts-Verzeichnis.

|        |       |        |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | Seite       |
|--------|-------|--------|--------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|---|----|---|-------------|
| Chron  | if b  | er n   | o i dy | ti   | g ft | e n  | E   | re   | igr | tif | fe   | b e ŝ | 3 , | Za h | re  | 8 1 | 89  | 3 |    | • | IV          |
|        |       | Dei    |        |      |      | ,    |     |      | •   |     |      |       |     |      | ebi | r   |     |   | •  | • | _ 1         |
| II.    | Die   | Öfte   | errei  | ďβi  | ſď)  | =U1  | ngc | ırif | фe  | M   | one  | ırd   | ie  |      |     |     |     |   |    | • | 170         |
| III.   | Pot   | ctuga  | Į.     |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 202         |
| IV.    | Spa   | ınien  |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     | •    |     | •   |     |   |    |   | 203         |
| v.     | Qrı   | ßbri   | tann   | tier | t    |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 205         |
| VI.    | Fra   | nfrei  | ď)     |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     | .•   |     |     |     |   |    |   | 222         |
| VII.   | Ita   | Lien   |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 248         |
| VIII.  | Die   | Rön    | nisă   | e d  | Ru   | rie  |     |      |     |     |      |       |     | •    |     |     |     |   |    |   | 260         |
| IX.    | Sá    | weiz   |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 265         |
| X.     | Bel   | gien   |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 274         |
| XI.    | Nie   | derla  | nbe    |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 276         |
| XII.   | Lux   | embu   | rg     |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 276         |
| XIII.  | Dät   | ıemaı  | ŧ.     |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 277         |
| XIV.   | Sđ    | webei  | ı uı   | ıδ   | N    | ort  | veg | en   |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | <b>27</b> 8 |
| XV.    | Ruf   | land   |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 283         |
| XVI.   | Die   | Tür    | tei :  | un   | bi   | hr   | e 2 | Baf  | aNe | nft | aat  | en    |     | •    |     |     |     |   |    |   | 290         |
|        | 1. 3  | Eürke  | i.     | ,    |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 290         |
|        | 2. \$ | Bulge  | ariei  | ıt   |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 291         |
|        | 3. (  | Egypi  | en     |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 294         |
| XVII.  | Rui   | nänie  | n      |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 295         |
| XVIII. | Ser   | bien   |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 296         |
| XIX.   | Gri   | echenl | and    |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 300         |
| XX.    | Nor   | d=An   | neril  | ŧα   |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 302         |
| XXI.   | Mit   | tel= 1 | ınd    | ල    | üb:  | :A1  | mei | ciťa | ı   |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 312         |
| XXII.  | Auf   | tralie | n u    | nb   | 6    | üb   | fee |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 313         |
| XXIII. |       |        |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 313         |
| XXIV.  |       |        |        |      |      |      |     |      |     |     |      |       |     |      |     |     |     |   |    |   | 314         |
| Überfi | cón t | ber    | рo     | Lit  | if   | ď) e | n   | E    | ntn | oid | fe L | u n   | g   | bes  | 3   | a h | reŝ | 1 | 89 | 3 | 318         |
| Alpha  |       |        |        |      | -    | •    |     |      |     |     |      |       | _   |      | _   | •   |     |   |    |   | 377         |

## Chronik der wichtigsten Ereignisse des Jahres 1893.

#### Januar.

1. Deutsches Reich. Der Kaiser spricht fich beim Neugahrsempfang ber Generale in brohenbem Ton aus gegen die Opposition, die ber Militär-Borlage gemacht wirb. Die Kreuzzeitung gibt die bisherige Opposition auf.

b. Danemark. Für Jiland wird eine neue Konstitution bom König unterzeichnet.

10. Frankreich. Demission bes Ministeriums Ribot, am 13. wird von Ribot ein neues Ministerium gebilbet.

10. Rumanien. Hochzeit bes Prinzen-Thronfolgers mit Prinzeffin Marie bon Chinburg in Sigmaringen.

11. Deutsches Reich. Reichstag. Die Kommiffionsberhandlungen über bie Militärborlage werben eröffnet.

14. Frankreich. Zeitungsgerüchte beschulbigen ben ruffischen und ben ehemaligen italienischen Botschafter, Panamagelber empfangen zu haben.

Mitte. Egypten. Ministerwechsel unter französischem Ginfluß.

19. Italien. Anfang eines großen Bankstanbals mit der Berhaftung bes Direktors der Banca Romana, Tanlongo.

19. Egypten. Rudtritt bes neuen Ministerprasidenten Fatri-Pascha, Ernennung Riaz Paschas infolge energischen Protests bes englischen Vertreters.

23. Serbien. Ausföhnung zwischen Konig Milan und Ronigin Ratalie.

24, Württemberg. Bermählung des Herzog Albrechts von Württemberg mit der Erzherzogin Margarete Sophie in Wien.

25. Deutsches Reich. Bermählung ber Prinzessin Margarete mit Prinz Friedrich Karl von Hessen. Der russische Thronfolger ist dazu anwesend.

31. Großbritannien. Das Barlament wird eröffnet.

Jan .- Febr. Deutsches Reich. Große agrarifche Bewegung gegen bie Regierung.

#### Februar.

9. Frankreich. Im Panama-Prozeß werben beibe Leffeps, Fontane, Cottu und Giffel verurteilt.

10. Japan. Der Mitabo richtet an bie beiben haupter bes Lanbtages eine Botichaft über bie Dedung ber Roften für ben Bebarf ber Flotte.

- 13. Grofbritannien. Die homerule-Bill für Irland wird im Unterhaus eingebracht.
- Nord-Amerita. Prafibent Sarrifon richtet an ben Senat eine Bot-15. ichaft betreffend bie Annettierung ber Samaiifchen-Infeln.
- Rurie. Der Papft feiert ben Jahrestag feiner bojahrigen Ernennung 19. jum Bifchof.
- 27. Rurie. Der Babft empfängt ben General v. Los, ber als Abgefandter bes beutschen Raisers nach Rom geschickt ift.
- Frankreich. Der "Figaro" bringt fenfationelle Enthüllungen über die Banama-Angelegenheit.

#### März.

- Anfang. Rugland. Die Regierung verfendet eine Rote, die gegen die Zustände in Bulgarien und besonders gegen die Aenderung der Ber= fassung protestiert.
  - Nord-Amerita. Prafident Cleveland tritt fein Amt an.
- Afrita. Der Sultan von Sanfibar Ali Ben Saib +, fein Rach-
- folger wird Hamed Ben Twain. Nord-Amerika. Die Botichaft Harrisons betreffend Hawaii wird 11. bon Clebeland jurudgezogen.
- Deutsches Reich. In Dresben findet eine internationale Sanitats= 11. tonferenz ftatt.
- Preugen. Das Abgeordnetenhaus beschließt einschneibende Aende-13. rungen bes Wahlgefeges.
- Frantreich. Jules Ferry +.
- 18. Serbien. Stuptichina-Wahlen. 21.
- Frantreich. Zweiter Panama-Prozeg wegen Beftechung. Bon Bolititern wird allein ber ehemalige Minifter Barhaut verurteilt.
- Deutsches Reich. Der Abgeordnete Ahlmardt bringt im Reichstage schwere Beschuldigungen gegen die Regierung vor, die aber von allen Parteien einstimmig gurudgewiesen werben. Deutsches Reich. Die württembergische Abgeordnetenkammer be-
- 25. fcließt ben Poften eines Gefandten in München zu erhalten, in Wien bagegen ju ftreichen.
- 26. Türkei. Befuch ber Ronigin Natalie von Gerbien beim Sultan.
- 30. Frankreich. Demiffion bes Minifteriums Ribot.

#### Abril.

- Frankreich. Reubilbung bes Minifteriums burch Dupun.
- Serbien. Eröffnung ber Stuptschina. Ronflitt über Beschlugunfahigteit und Gultigfeit von Bahlen.
- 10. Schweiz. 3m Ranton Schaffhausen wird die Wiedereinführung ber Todesftrafe beichloffen.
- Deutsches Reich. Auflegung einer Reichsanleihe. 11.
- Defterreich : Ungarn. Der bulgarische Ministerpräfibent Stambulow
- wird vom Kaifer Franz Joseph empfangen. Belgien. Die Kammer verwirft bas allgemeine Stimmrecht, sowie 12. alle anderen Borfchlage für bie Reuregelung bes Wahlrechts.
- 12. Schweben. Beibe Rammern fprechen fich gegen bie Forberung einer Teilung bes Ronfulatsmejens aus.
- 14. Serbien. Ronig Alexander lagt bie Regenten verhaften und erklart fich großjährig.
- 18. Belgien. Unter bem Drud großer Boltsbewegungen nimmt bie

Rammer einen Antrag Roffens an, ber bem allgemeinen Wahlrecht nahe kommt.

20. Bulgarien. Bermählung bes Fürsten Ferbinand mit ber Bringeffin bon Parma in Pianore.

20. Frantreich. Der Papft empfängt herrn d'hulft und fpricht über feine Intereffen-Gemeinschaft mit Frantreich und Rugland.

Italien. Das italienische Konigspaar feiert seine filberne Hochzeit. Raiser Wilhelm und die Kaiserin find bazu anwesend. 22.

22. Norwegen. Rudtritt bes Minifteriums Steen.

23. Deutsches Reich. Aeußerung bes Raifers zu bem Rarbinal Lebochowsti.

23. Rurie. Befuch bes beutschen Raiferpaares beim Bapft.

26. Ungarn. Das Minifterium bringt bie erften firchenbolitifchen Bor-

29. Norwegen. Gin neues Ministerium unter Stang wird gebilbet. Rufland. Die Zeitungen bringen das Gerücht von einem Attentat Enbe. auf ben Baren.

#### Mai.

Grofibritannien. Erflärungen Glabstones über Englands Stellung in Egypten.

Nord-Amerita. Eröffnung ber Welt-Ausstellung in Chicago. Deutsches Reich. Der Raifer halt fich auf ber Durchreife von Italien in ber Schweiz auf.

2. Preußen. Das Herrenhaus modifiziert den Beschluß des Abgeordnetenhaufes über bas Wahlgefet.

Deutiches Reich. Zweite Beratung ber Militarvorlage im Reichstag. Großbritannien. Das Unterhaus nimmt ben gefehlichen Achtftunben-

tag für Bergarbeiter an.

Deutsches Reich. Militarborlage. Rach Ablehnung bes bermitteln= ben Antrages huene wird ber Reichstag aufgelöft. - In ber freifinnigen Fraktion tritt eine Spaltung ein.

Breugen. Das Abgeordnetenhaus nimmt die Steuerreform an. 8. Deutsches Reich. Fürst Adolf Georg zu Schaumburg-Lippe t.

12. Deutsches Reich. Fürst Georg Biktor zu Walbeck-Phrmont †. Mitte. Griechenland. Demission des Ministeriums Trikupis.

Defterreich. Im böhmischen Sandtag verhindern die Tichechen burch Tumult die Beratung einer Borlage. 17.

Desterreich. Der bohmische Landtag wird burch Berordnung bes 18. Raifers geschloffen.

Bulgarien. Die große Sobranje nimmt einstimmig die Abanderung 28. ber Berfaffung an.

Preußen. Das Abgeordnetenhaus nimmt bas Wahlgefet in ber bom 31. Berrenhaus beichloffenen Form an.

Defterreich. In Prag und anderen Orten Bohmens finden groke Enbe. Rundgebungen gegen die Deutschen und gegen die Regierung ftatt.

#### Juni.

Rugland. Der Bar überfendet bem Sultan ein Album mit ben Abbildungen aller Schiffe der ruffischen Flotte im Schwarzen Meere.

3. Defterreich : Ungarn. Im auswärtigen Ausschuß ber ungarischen Delegation gibt Graf Ralnoth fein Exposee über die auswärtige Lage. Bei ber Abstimmung wird ber beantragte Bertrauensausdruck für ben Grafen Ralnodh einstimmig angenommen.

Defterreich=Ungarn. Der Lemberger ruthenische Ergbischof Sem= bratowitich wird auf ber Reise bon ruthenischen Studenten infultiert.

Deutsches Reich. Reichstagswahl. 15.

Frantreich. Freifprechung ber Angeklagten in bem erften Banama-15. Arozeß (vgl. 9. Febr.) burch ben Kaffationshof. Frankreich und Rußland schließen einen Hanbelsvertrag.

17. 17. Frantreich. Unnahme bes Rabresgefeges burch bie Rammer.

dweiz. In Bern finden Ezzesse zwischen italienischen und eins heimischen Arbeitern statt. Daran schließen sich allgemeinere Arbeiters 19. Schweiz. Unruhen, die das Aufgebot von Truppen notwendig machen.

Großbritannien. Untergang bes jum englischen Mittelmeerges schwaber gehörigen Panzerschiffes "Biktoria". 23.

25.

Rugland führt einen boppelten Boll-Larif ein. In bien. Die Auspragung bon Silbermunge wird eingestellt. 26.

30. Juni-10. Juli. Großbritannien. Der Großfürst-Thronfolger bon Rukland in London.

#### Juli.

- Nord = Amerita. Der Rongreg wird jur Beratung ber Sherman=Bill zusammenberufen.
- Deutsches Reich. Der Reichstag wird burch Raiser Wilhelm eröffnet. Deutsches Reich. Urwahlen jur baberischen Abgeordnetenkammer. 4.
- 5.

Breugen. Der Landtag wird burch ben Ronig gefchloffen. 5.

- 6. Frankreich. In Paris finden Stragenunruhen flatt, die Arbeits= börse wird geschlossen.
- 6. Großbritannien. Bermählung bes Bergogs von Port mit ber Prinzeffin Mary v. Teck.
- Deutsches Reich. Pring Lubwig von Bagern halt in München eine bemerkenswerte Rebe auf bem Journalisten= und Schriftstellertage.
- Große Demonstration in Wien für bas allgemeine Defterreich. Stimmrecht.
- 11. Deutsches Reich. Der Großfürst-Thronfolger von Rugland weilt auf ber Rudreife bon England einige Stunden jum Befuch beim Raifer.
- 13. Großbritannien. Beitritt Großbritanniens zur Dresbener Sanitatsfonvention.
- 13. Siam und Frankreich. Die Franzosen erscheinen plöglich drobend vor Bangtot.
- 14. Deutsches Reich. Der Reichstag nimmt in zweiter Lesung die Armeereform an.
- 15. Deutsches Reich. Die Militarvorlage wird vom Reichstage in britter Lefung angenommen. Der Reichstag wird geschloffen.
- 15. Deutsches Reich. Der Raifer und die Raiferin reifen nach Norwegen. Dort ftatten fie bem Rronpringen von Schweben einen Befuch ab.
- 19. Norwegen. Das Storthing beschließt die Rundigung ber Ronfulats: gemeinschaft mit Schweben.
- 19. Serbien. Das frühere liberale Ministerium wird nach Beschluß ber Stupschtina in Anklagezustand verfest.
- 20. Siam. Der frangöfische Gesandte ftellt bas Ultimatum.

22. Defterreich : Ungarn. Rriegsminifter Bauer +.

- 24. Bulgarien. Der wegen Aufwiegelung gegen ben Fürsten angeklagte Metropolit Clement wird zu lebenslänglicher Berbannung verurteilt.
- 27. Deutsches Reich. Der Raifer reift jum Befuch nach England.

- 28. Deutsches Reich. Der Bunbesrat nimmt eine Berordnung betr einen Zollzuschlag für alle aus Rußland kommenden Waren an.
- 29. Deutsches Reich. Reife bes Fürften Bismard nach Riffingen.
- 29. Deutiches Reich. Das beutsch-englische Abkommen über bie Grengfestjegung am Kilimanbicharo wird veröffentlicht.
- 29. Giam. Annahme bes frangöfischen Ultimatums.
- 29. Belgien. Annahme einer neuen Wahlordnung für ben Senat.
- Ende. Großbritannien. Beginn eines großen Rohlenftreits.

#### Auguft.

- 1. Rugland verfügt Zollzuschläge für Waren, die aus Deutschland kommen.
- 3. Großbritannien. Im Mansionhause Bersammlung von Anhängern bes Bimetallismus, Borsigender ist der Lordmapor.
- 6.—12. Schweiz. Internationaler Arbeiter-Rongreß in Zurich.
- 12. Deutsch'=Oftafrita. Um Rilimanbscharo findet ein fiegreiches Gefecht gegen ben Sultan Meli ftatt.
- 15. Großbritannien und Amerika. Urteil bes Schiebsgerichts in ber Behringsmeerfrage.
- 17. Frankreich. In Aigues-Mortes werben italienische Arbeiter von Franzosen mißhandelt und getötet.
- 20. Frantreich. Wahlen zur Deputiertentammer.
- 21. Schweiz. Das Schächtberbot wird in ber Bolksabstimmung angenommen.
- 21. Deutsches Reich. In Wien wird ein handelsvertrag mit Serbien abgeschloffen.
- 22. Deutsches Reich. Herzog Ernft II. von Sachsen-Coburg-Gotha +.
- 28. Deutsch-Oftafrita. Sieg über ben Sultan Sinjangaro in Rondoa.
- 28. Rord-Amerika. Die Abschaffung der Sherman-Bill wird vom Repräsentantenhaus beschlossen.
- Ende. Rugland. Der Finangminister Witte spricht fich gegen die ruffische Raufmannicaft über die Sandelsvertrags-Bolitit aus.
- 31. Aug. bis 6. Sept. Deutsches Reich. Lebensgefährliche Erkrankung bes Fürsten Bismard.
- 31. Aug. bis 17. Ott. Die ruffifche Raiferfamilie halt fich in Danemart auf.

#### September.

- Anf. Deutsches Reich. Ueber ben Tob Emin Paschas treffen sichere Rachrichten ein.
  - 1. Großbritannien. Das Unterhaus nimmt die homerule : Bill an.
- 2. Rurie. Der Papft erläßt eine Enchklita an ben ungarifden Spietopat.
- 3. Deutsches Reich. Der Raiser begibt fich in Begleitung bes italienischen Thronfolgers zu ben Mandvern nach dem Elfaß und Lothringen.
- 4.—10. Defterreich-Ungarn. Der Kaifer empfängt in Jaroslau und Boros-Sebes Deputationen, an die er bedeutsame Ansprachen richtet.
- 9. Großbritannien. Die homerule Bill wird vom Oberhause berworfen.
- 10. Schweiz. Durch Bollsabstimmung wirb bas Recht auf Arbeit in bie Schweizer Berfaffung eingefügt.
- 11. Oefterreich-Ungarn. Der Kaifer nennt in einem Toaft ben Zaren feinen "teuren Freund".
- 12. Frantreich. General v. Miribel +.
- 13. Defterreich-Ungarn. Neber Prag und einen Teil bon Bohmen wird ber Ausnahme-Juftand verhängt.

16.—21. Desterreich=Ungarn. Manöber bei Guns unter Teilnahme bes Deutschen Raifers.

Deutsches Reich. Zwischen bem Raifer und bem Fürften Bismard

findet ein Depeschenwechsel ftatt.

28. Deutsches Reich. Der Raifer begibt fich nach Schweben gum Besuch des Konigs Ostar.

#### Oftober.

Friedensschluß zwischen Siam und Frankreich. Defterreich. Graf Taaffe bringt im Reichsrat ein Wahlgesetz ein. Der Zar begrüßt ein französisches Kriegsschiff in Kopenhagen. 10.

13.

13 .- 28. Frankreich. Aufenthalt eines ruffifchen Geschwaders in Toulon. In Baris, Lyon, Marfeille und Toulon werben bem gu Ghren großartige Festlichkeiten veranstaltet. Der Bar und ber Brafibent Carnot wechseln freundschaftliche Telegramme.

17.

Rumanien. Dem Thronfolgerpaar wird ein Sohn geboren. Frankreich. Marschall Mac Mahon †. Deutsches Reich. Wechsel im Kriegsministerium. An Stelle bes 19. Generals von Raltenborn-Stachau tritt ber General g. D. Bronfart bon Schellenborf.

16 .- 19. Defterreich. Die Polen, die beutsche Linke und die Ronfervativen erklären fich gegen bas bemokratische Wahlgeset.

Deutsches Reich. Der Sandelsvertrag mit Rumanien wird in Berlin unterzeichnet.

Deutsches Reich. Ronig Albert von Sachsen feiert fein 50 jahriges 22. Militarjubilaum.

23.—25. Defterreich. Debatte im Abgeordnetenhaus über bas Wahlgeselb. 23 .- 27. Deutsches Reich. In Roln findet ein fogialbemotratifcher

Barteitag ftatt. Deutsches Reich. Besuch bes Erzherzog Albrecht von Oesterreich beim 24. Raifer.

Schweiz. Bei ben Wahlen zum nationalrat unterliegen bie Conial= 29. bemofraten in allen Rreifen; fonft feine wefentlichen Beranberungen.

16 .- 29. Großbritannien. Gin englisches Geschwaber besucht Stalien und wird bort feftlich empfangen.

28.

30.

Desterreich. Das Ministerium Taasse bemissioniert. Kord-Amerika. Schluß ber Welt-Ausstellung in Chicago. Kord-Amerika. Der Senat stimmt ber Abschaffung der Sherman-30.

Bill zu. Britische Kolonien. Die Engländer befämpfen die Matabele und besehen die Hauptstadt Buluwaho. 31.

Enbe. Rurie. Der Papft fendet ber frangofifchen Regierung einen Glud: wunich zu dem Gelingen der Ruffenfefte.

#### Robember.

Aufbedung eines Morbanichlages gegen ben Fürften. Bulgarien. 11. Griechenland. Nach Demission bes Ministeriums Sotiropulo bilbet Tritupis ein neues.

11. Stalien. Gin amtliches Detret ordnet die Bahlung ber Bollabgaben

in Metallgelb an.

Defterreich. Reubildung bes Minifteriums burch ben Rurften Win-12. difcharab.

13. -- 14. Deutiches Reich. Groffürft und Groffürftin Blabimir von Rugland halten fich in Potsbam auf.

#### Mgemeine Chronik.

14.

Frankreich. Eröffnung ber Rammer. Afrika. Deutschland schließt mit England eine Konvention betreffend 15. das Hinterland von Ramerun.

15. Afghanistan. Schut-Bundnis mit England.

16. Deutsches Reich. Der Raifer eröffnet ben Reichstag.

Mitte. Großbritannien. Enbe bes großen Rohlenftreits unter Bermittelung Lord Rofeberns.

16. Defterreich. Stalien. Der Minifter Ralnoch bei Ronig Sumbert in Monza.

17. Der ehemalige Fürft von Bulgarien, Graf Sartenau + in Graz.

Italien. In ber Kammer wird ber Bericht über bie Bant-Stanbale berlesen. Allgemeine Entrüftung gegen bas Ministerium. Jtalien. Demission bes Ministeriums Giolitti. 23.

24.

25. Frantreich. Fall bes Minifteriums Dupun.

#### Dezember.

Der Reichstag beschließt bie Aufhebung bes 1. Deutiches Reich. Jejuitengefetes.

Frantreich. Reubildung bes Ministeriums burch Berier.

- Ungarn. Das Minifterium bringt eine Borlage über Ginführung ber Civilehe und andere firchlich-politische Gegenstande ein.
- 8. Großbritannien. Das Unterhaus bewilligt eine Anleihe von 10 Mill. £ für Indien.
- 9. Frankreich. Dynamitattentat burch ben Anarchiften Baillant in ber frangösischen Rammer.

10.

- Italien. Neubilbung bes Ministeriums burch Crispi. Frankreich. In ber Rammer werben Gesetzentwurfe gur Bekampfung 11. bes Anarchismus eingebracht und binnen brei Tagen angenommen.
- 13. Deutsches Reich. Der rumanische Sandelsvertrag wird vom Reichstag angenommen.
- Das Abgeordnetenhaus genehmigt ben Brager Aus-14. Defterreich. nahme=Zustand.

Griechenland. Staatsbankerott.

- Mitte und Ende. Stalien. Proletarische Unruhen in Sizilien, Ralabrien und ber Romaana.
- Großbritannien. Berhandlungen im Unterhause betreffend die not= 19. wendige Berftartung ber englischen Flotte.
- 23. Defterreich. In Prag wird ein Lehrling Mrba aus politischem Fanatismus ermorbet.
- 28. Defterreich=Ungarn. Erzherzog Albrecht empfängt ben preukischen Feldmarschalls:Stab.
- 30. Frankreich. Schluß des Prozesses gegen die Urheber des Blutbades bon Aigues Mortes. Die Angeklagten werben freigesprochen.

### Das Deutsche Reich und seine einzelnen Glieder.

- 1. Januar. Beim Neujahrsembfang ber Generale halt ber Raifer eine Ansprache, worin er fich fehr scharf und in brobendem Ton gegen die Opposition, die der Militar-Vorlage gemacht wird, ausspricht; er werde biese Opposition "zerschmettern".
- 7. Januar. Die "Areug-Beitung" gibt die bisherige Oppofition gegen die Militar=Vorlage auf und fchreibt:

"Un unferm Standpunkte halten wir feft, b. h. wir feben bie bon uns vertretenen Borschläge, wie sie auf der Grundlage der dreijährigen Dienstzeit ruhen, nach wie bor als die geeignetsten an und machen baraus nicht im mindesten ein Sehl. Diximus et salvavimus animam! Wir haben unfere Schuldigkeit gethan und lehnen die Berantwortung ab, aber nach ben neuesten Borgangen muffen wir leiber ertennen, bag biefe unfere Auffaffung jur Zeit weber parlamentarifch politifch, noch militarifch bas Maß von Unterstützung findet, beffen fie bedarf, und baß es fich aus diesem Grunde jest nicht mehr um bas handeln tann, was an fich als bas Beste erscheint: barauf vielmehr kommt es an, für bas nach Lage ber Dinge bergleichsweise Unnehmbarfte, b. h. für bie unberanderte Regierungsvorlage eingutreten, damit völlig Unannehmbares ausgeschloffen merbe."

- 9. Januar. Dem Abg.-Baufe geht der Entwurf eines Gefetes betreffend Underung des Wahlverfahrens au.
- § 1. Für die Wahlen jum Hause der Abgeordneten werben die Ur-wähler nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-, Ge-meinde-, Kreis-, Bezirks- und Prodinzialsteuern in drei Abteilungen geteilt, und zwar in der Art, daß von der Gesamtsume der Steuerbeträge aller Urwähler fünf Zwölftel auf die erste Abteilung, vier Zwölftel auf die zweite Abteilung und drei Zwölftel auf die dritte Abteilung entfallen. § 2. Wo direkte Gemeindesteuern nicht erhoben werden, treten an

beren Stelle die vom Staat veranlagte Grunds, Gebäudes und Gewerbesteuer. § 3. In den Stadts und Landgemeinden, in welchen die Bilbung der Mähleradteilungen für die Wahlen zur Gemeindevertretung nach dem Maßstab direkter Steuern stattfindet, werben diese Abteilungen fortan all-gemein in der durch die §§ 1 und 2 für die Wahlen zum Hause der Ab-geordneten vorgeschriebenen Weise gebildet.

§ 4. Das Gefet, betreffend Aenberung des Wahlverfahrens, bom 24. Juni 1891 (Gefeh-Samml. S. 231) bleibt, unter Fortfall ber im § 1

Abf. 2 besfelben enthaltenen zeitlichen Befchränfung in Rraft.

§ 5. Bis zum Erlaß bes Wahlgesetzes werden bie Bestimmungen ber Artifel 71 und 115 ber Verfassungsurfunde, soweit fie ben borstehenben

Beftimmungen entgegenfteben, außer Rraft gefett.

§ 6. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Berkündigung in Kraft, jedoch erhalten § 2 und für die Wahlen zum Hause der Abgeordneten die Vorschrift des § 1, wonach bei der Bildung der Ürwählersabteilungen die direkten Gemeindes, Kreiss, Bezirks und Prodinzialsteuern in Anrechnung zu kommen haben, erst mit dem Inkrafttreten des Gesetz wegen Ausbedung direkter Staatssteuern Geltung.

- 10. Januar. In Sigmaringen findet die Hochzeit des Prinzen-Thronfolgers von Rumänien mit der Prinzessin Marie von Edinburg statt. Kaiser Wilhelm und der König von Rumänien sind dazu anwesend.
- 11. Januar. Der Kaiser trifft unerwartet in Strafburg ein, läft Alarm schlagen und halt Truppenschau auf dem Polygon.
- 11. Januar. (Reichstag.) Die Kommission für die Militär-Borlage beginnt ihre Beratungen. Graf Caprivi eröffnet sie und fagt nach der "Nat.-3tg.":

Er rechne auf ben Tatt und die Baterlandsliebe der Anwesenben bei etwaiger Verwendung seiner Mitteilungen und wolle dis an die Grenze des Möglichen in seinen Erdsffnungen gehen. Der Redner beseuchtet die allgemeine politische Lage in ähnlicher Weise, wie es im Plenum geschehen. In Frankreich gähre es; ein prominenter Staatsmann sei zwar im Augenblick nicht da, doch das Entstehen einer Diktatur darum nicht ausgeschlossen. Auch er halte, wie sein Borgänger, die Erhaltung der Republik in Frankreich für das Erwünschefte. Seit dem letzten Kriege sei die Bevölkerungszisser Frankreich wieder im Wachsen. Auch Außtand sei im Aussteigen und auf absehder Zeit sei es der mächtigste Militärstaat Europas. Eine Feinhseligkeit bestehe weder zwischen den Monarchen, noch zwischen den Kegierungen und den Staaten, wohl aber zwischen der öffentlichen Meinung. Der Reichstanzler erörtert sodann das Streben Außlands nach Konstantinopel und die Möglichkeit und Chancen eines Angriss der Aussen gegen die Türkei. Man siglichkeit und Chancen eines Angriss der Aussen gegen die Türkei. Man sigle neuerdings, der Weg über den Balkan gehe nicht mehr allein über Wien, sondern auch durch das Brandenburger Thor. Bei der Freundschaft Frankreich seht Gaprivi hervor: Die Richtschnur unser außeren Politik sei und bleibe die Erhaltung der vollen Erosmachtstellung Desterreich-Ungarns. So wäre durchaus falsch, um augenblicklicher Borteile willen uns Außland. Auch Dänemark seiz dar nähern. Höchst wahrscheilung Desterreich und Rußland. Auch Dänemark seiz, der nach und Wässer — zwischen Frankreich und Rußland. Auch Dänemark seiz, der Kunden die Streibundes nach dessen militärische Abmachungen — für Land und Wässer — zwischen Frankreich und Rußland. Auch Dänemark seiz, der Kunden nicht absolut sieder. Das Bündnis mit Italier habe den Hauptzwes, der Streibundes nach dessen strankreich zu sieder hoch auch nicht absolut sieder. Das Bündnis mit Italier habe den Hauptzwes, die Sübgrenze Desterreichs gegen Frankreich zu sieder. so wichtigen Reservebwissionen, die

züglich ber Qualität ber Truppen sei eine Schätzung in Friedenszeiten schwer, boch halte er die deutschen Truppen für die besten der Welt. Was die Marine betreffe, so sei unfre Flotte ber ruffischen allein gewachsen, aber event. feien ftarte frangofische Schiffe nach ber Oftfee zu erwarten, um bie Berrichaft Ruglands in ber Oftfee mit fattischem Bafallentum Danemarts zu erlangen. Im Mittelmeer sei Italien auf starte englische Unterstützung notwendig angewiesen, auch dann sei noch fraglich, wer event. siegen würde. Defterreichs Landmacht fei fur uns wefentlich wichtiger, befonbers wenn Defterreich ben Rriegsschauplat nordlich ber Rarpathen verlege. Graf Caprivi ftust fich bei feinen Ausführungen auf eine Dentschrift bes Grafen Moltte bom Jahre 1879, beren Sauptinhalt er verlieft. Er fchildert bann ein= gebend die natürlichen Schwierigkeiten und Schwächen jeder Roalition. Der Sauptftog ber Begner bon beiben Seiten wurde jedenfalls gegen uns als Die ftartfte Macht des Dreibundes gerichtet fein. Für uns würde erfahrungs= maßig die Offenfive geboten fein, die ftrategische Offensive schwäche aber numerifch bedeutend und erfordert baber eine erhebliche lebermacht. Die Anwendung der fogenannten "inneren Linie", von der aus man abwechselnd nach beiben Seiten operiert, sei für Deutschland nicht zuläsfig, wir konnen nicht erft bis Baris gehen und bann gegen Aufland. Gbenfo fei bie Stablie-rung eines "Bolfskrieges" burch bie Ratur ber norddeutschen Gbene unmöglich gemacht. Graf Caprivi ftellt bann ausführlich bie Starteverhaltniffe ber berichiedenen Armeen unter ben berichiedenen möglichen Umftanden einander gegenüber, aus welchen er folgert, daß Deutschland und der Dreis bund in ber Minoritat find. Bang befonders fei unfre lange Oftgrenge, ohne natürliche Berteidigung, nur durch Offensive zu halten. Die rufsischen Kriegsvorbereitungen gehen langsam, aber stetig vorwärts. Die Politik braucht nicht nur Sieg, sie braucht schnelle Siege. Schnelle Erfolge sind auch erforberlich mit Rucfficht auf die Bundesgenoffen und auf die Reu-tralen. Die Politik erforbert auch kurze Kriege; endlich muß die Politik wünschen, daß der Erfolg nachhaltig sei, um auf lange Jahre die Erneuerung des Kriegs zu verhüten. Alle diese Borteile seien aber nur durch die Offensive zu erreichen. Die dazu berufenen Männer find von der Ueberzeugung durch: brungen und erklären, daß die bisherigen Mittel nicht mehr genugen im Berhaltnis ju ber gemachsenen Starte ber Begner; bie verbundeten Regierungen konnen baber die Berantwortung mit ber bisherigen Ruftung nicht übernehmen und barum haben fie die Militarvorlage an den Reichstag gebracht.

12. Januar. (Abgeordnetenhaus.) Finanzminifter Miquel legt ben Etat vor.

Der Etat schließt ab in Sinnahme mit 1,834,490,460 M, in Außgabe im Ordinarium mit 1,844,803,207 M, im Extraordinarium mit 49,294,201 M, Jusammen also mit 1,894,097,460 M, so daß also ein Fehlebetrag von 58,600,000 M zu beden bleibt. Bei dem unerfreulichen Zustande, daß wir zum ersten Male wieder genötigt sind, den Etat durch eine Anleihe zu balanzieren, müssen wir uns darüber klar werden, daß in den Betriedsderwaltungen, namentlich nach Berstaatlichung der Eisenbahnen, die eine entschedende Stellung in unserer Finanzverwaltung einnehmen, außersordentliche Schwankungen stattgefunden haben. Der gegenwärtig vorgelegte Etat gibt ein Spiegelbild der allgemeinen gewerblichen Entwickelung. Die Eisenbahnverwaltung allein weist einen Minderertrag von 29 Milliomen aus die Bergwerksverwaltung ist veranschlagt mit einem Minderüberschuß von 3 Millionen. Daneben sind die leberweisungen aus dem Reiche in einem seihr starken Rückgang; es beträgt die Matrikularumlage, welche wir dem Reiche leisten müssen, 23,074,000 M mehr. Bei solchen plöglichen Einnahme

verminderungen und bei ber ftarten Bermehrung ber Ausgaben auf ber anderen Seite tonnen die regularen Ginnahmen des Staats nicht gureichen, und baraus ergibt fich, bag wir extraordinare gur Dedung ju Silfe nehmen muffen. Wenn wir auf die Bergangenheit gurudbliden, fo finden wir in einzelnen Jahren Ginnahmeschwankungen bis zu 50 Millionen Mark. Bom Jahre 1886 87 haben fich die Ginnahmen aus der Gifenbahnverwaltung, wenn auch nicht außerordentlich, fo doch in einem immerhin erheblichen Ruckgang befunden. Daraus wird man aber die Ueberzeugung gewinnen fonnen, bag bei Wiederaufleben der allgemeinen gewerblichen Berhaltniffe auch bie Einnahmen der Gifenbahnen wieder eine fteigende Richtung nehmen merben. Wir werben auch erwarten muffen, daß es ber Gifenbahnverwaltung gelingen wird, die Ausgaben möglichft zu bermindern und mit Benigem möglichft viel zu leisten. (Bewegung.) Wenn ich nun zu den Ergebniffen des Jahres 1891/92 übergehe, so hat dieses ein Defizit gebracht von 44,900,000 & Die Eisenbahnwerwaltung allein weist einen Minderertrag gegen ben Stat auf in Höhe von 59 Millionen Mark. Diesen stehen verschiedene Mehreinnahmen gegenüber, sowie Minderausgaben, so bei den "Zuschuß"=Berwaltungen mit 2 bis 3 Millionen. — Fragen wir, wie sich das lausende Etatsjahr stellen wird, fo tann ich Gunftigeres nicht in Aussicht ftellen. Im Gegenteil, wir werden mindeftens ein ebenfo großes Defigit haben. Bei den Domanen etwa 100,000 & Ginnahmen weniger, bei ben Forsten etwa 2 Millionen Mart mehr, bei ben indiretten Steuern ebenfo viel weniger, bei ben Berg= werken 51/2 Millionen weniger und bei ben Gifenbahnen 61 Millionen weniger an Ertrag! Dagegen werben bie Ueberweisungen aus ben Bollen um faft 11 Millionen hoher, bie aus der Branntweinfteuer jedoch um 1,800,000 A niedriger veranschlagt, und auch die aus der Stempelstener um 120,000 A niedriger. Auch die Ueberweisungen an die Kommunen werben um 9,400,000 A niedriger fein. Wir werden uns alfo in ber That für bas laufende Jahr auf wiederum ungunftige Refultate gefaßt machen muffen. Allerdings ist betreffs ber Eisenbahnen zu bemerken, daß beren Minderüberschüffe nicht nur auf die wirtschaftlichen Berhältnisse zurückzuführen find, fondern auch auf die Cholera. Soffen wir, daß wenigstens biefer Grund für die Berichlechterung ber Gtatsergebniffe nicht wiederkehre! - In bem gegenwärtig vorgelegten Etat ichlagen wir die Bermehrung der Lotterielofe um 30,000 bor. Der Minifter geht bann auf die einzelnen Refforts etats pro 1893/94 ein und legt u. A. bar, bag die bei ber Steuerreform= Borlage geschehene Beranschlagung ber Ertrage aus ber lex huene mit 24 Millionen Mark pro Jahr eher noch zu hoch, als zu niedrig gegriffen ericheine. Auch führt er aus, daß bas Gefes über bie Rentenguter ichon jest in erheblichem Umfange zur Anwendung gelangt fei. Die Generaltommiffion sei schon gegenwärtig im Besit von 120,000 hettaren. Im Ginklange mit ber ganzen wirtschaftlichen Lage ber Industrien seien in letzter Zeit vielsach Arbeiter mit erspartem Kapital aus bem Westen nach bem Often zurückgefehrt. Das tomme dem Erwerb von Rentengutern zu Gute. Er hoffe, baß biefe fegensreiche Entwidelung ihren Fortgang nehmen werbe. (Beifall rechts.) Auch die Aufforstung von Dedländereien, Meliorationen gerade im Often, werde fich die Generalkommission angelegen sein lassen, und er hoffe, ben einschlägigen neuen Ctatsforberungen werbe bas Saus gern zuftimmen. (Beifall rechts.) Wenn Sie, fo fahrt der Minifter fort, das Gefamtbild bes Etats ansehen, fo werden Sie finden, daß dasfelbe nicht erfreulich ift. Aber im wefentlichen find die Grunde dazu nur vorübergeljenber Natur. Aber freilich — nur im wesentlichen. Denn es gibt da auch Gründe dauernder Natur. Wir haben bisher unsere Ausgaben zu wenig bemeffen im Berhaltnis zu den Ginnahmen. Borausfegnng aller

Beilung ift, bag wir ben Dingen mußten ins Beficht feben, daß wir Rlarheit haben. Die Sohe ber Ausgaben, ihre Steigerung, liegt nicht allein an den Betriebsverwaltungen, sondern auch in unserem Berhältniffe zum Reiche, die Gefahr liegt einerseits in ben Schwankungen ber Ueberschuffe unserer Betriebsberwaltungen und andererseits in ben Schwankungen ber Anforderungen bes Reiches. Wir werden ba in Bezug auf die Ueberschüffe ber Betriebsbermaltungen planmäßige Organisationen ichaffen muffen, welche folche Schwankungen berhindern. Das Gefet von 1882 genügt da nicht. Und es wird zu überlegen fein, ob sich nicht auch unser Berhältnis zum Reich anders organifieren läßt. Außerbem wird man dem ftetigen Drangen nach neuen nicht unbedingt notwendigen Ausgaben widerstehen muffen. Auch diesem Drängen seitens der Landesvertretung. (Zurufe links.) Man erinnert an die Militärausgaben im Reiche. Ja, aber da ist doch zu bedenken, daß die Ausgaben für die Landesverteidigung notwendig und die erste Bedingung ber Existenz, Die Existenz selber find! (Beifall rechts.) Bu unserem schmerz-lichen Bedauern haben wir auf die Aufbefferung ber Beamtenbesolbungen in biefem Ctat verzichten muffen. Dagegen follen die Altereftufen für bie mittleren und unteren Rangleibeamten gur Ginführung gelangen, mas ficher von unferen Beamten mit Freuden aufgenommen werden wird. Auch foll statt der Hilfsbeamten die Zahl der etatsmäßigen Stellen erhöht werden. Es ist das ein berechtigter Anspruch der betr. Beamten, zumal nachdem wir burch die Altersverficherung für die Arbeiter geforgt haben. Wir ichlagen ihnen deshalb vor, die Stellen der Subaltern= und Kanzleibeamten start zu vermehren. Diese Beamten sollen nach 4 jähriger Dienstzeit zur definitiven Anstellung gelangen. Es wird dadurch eine große Quelle der Unzufriedenzheit verstopft werden. Denn dieser Schritt, wenn er auch ein einmaliger ist, wird doch von dauernder Wirkung sein. Wir werden auch vor den kaken Parikung sein. höheren Beamten in diefer Beziehung nicht fteben bleiben.

12. Januar. (Karlsruhe.) Der Kaiser empfängt eine Absordnung der am Moselkanal beteiligten Interessenten und bekennt sich bei der Audienz in der Antwort als warmen Freund der Wasserstraßen.

Die Zukunft Deutschlands hänge von dem Ausbau der Wasserraßen ab, und er glaube, daß eine große Reihe von Bahnen unterer Ordnung bei dem Vorhandensein eines geeigneten Kanalneges überstüffig gewesen sein würden. Er hoffe auf den Ausdau unserer Wasserstraßen, des Moselkanals, des Mittellandkanals und anderer Kanäle, umsomehr, als dadurch die Mögelichteit gegeben werde, das Getreide des Ostens zum Westen und die industriellen Erzeugnisse des Westens zum Osten auf dem Wasserwege zu bringen. Allerdings sei ja dei den einzelnen Vorhaben eine durchaus genaue Prüfung der Pläne notwendig, dieselbe werde gegenwärtig in den Ministerien vorgenommen. Er werde sich bieselben vorlegen lassen, und man könne seiner Förderung gewiß sein, wenn die Finanzlage des Staats die Verwirklichung gestatte, was er hofse. Er vertraue zugleig, daß die Interessenten und die beteiligten Städte die Kanalvorhaben fördern würden, die Städte namentslich durch die Uebernahme der Hafenanlagekosten.

Mitte Januar. Ein schlesischer Pächter Namens Ruprecht veröffentlicht einen Aufruf, in dem es heißt:

"Wir muffen schreien, daß es das gange Bolk hört, wir muffen schreien, daß es dis in die Parlamentsfäle und Ministerien dringt -- wir muffen schreien, daß es dis an die Stufen des Thrones vernommen wird!

Aber wir müssen, damit unser Geschrei nicht auch wieder unbeachtet verhallt, gleichzeitig handeln. Wir müssen handeln, indem wir aufhören, was wir dis jest immer für selbstverständlich hielten, für die Regierung in unsern Bezirfen die Wahlen zu machen; wir müssen alle Ehrenämter u. s. w. ablehnen, zu denen wir nicht gesehlich gezwungen werden können; wir müssen ze dahin dringen, daß unsere Herren Landräte nach oben berichten: In den Kreisen der Kandwitte herrscht die größte Unzufriedensbeit, so daß ihre früher so regierungsfreundliche Gesinnung in das Gegenteil umgeschlagen ist."

Außerdem sindet sich in diesem Aufruf noch folgende Stelle:

"Ich schlage nichts mehr und nichts weniger vor, als daß wir unter bie Sozialbemofraten gehen und ernstlich gegen die Regierung Front machen, ihr zeigen, daß wir nicht gewillt find, uns weiter so schlecht behandeln zu lassen, wie bisher, und sie unsere Macht fühlen zu lassen."

Diefer Aufruf entfesselt eine große agrarische Bewegung.

- 18. Januar. Ende bes am 30. Dezember begonnenen Streiks im Saarrevier; im Ganzen find 242,209 Schichten versäumt, was einem Lohne im Betrage von 925,000 Mark entspricht.
- 20. Januar. Ende bes am 9. Januar begonnenen Streiks im Ruhrgebiet. Der Streik bedeutet einen Verluft an Löhnen von fast einer Million Mark.
- 25. Januar. (Abgeordnetenhaus.) Bei den Berhandlungen über den Justizetat verliest der Justizminister eine von ihm unter dem 21. Dezember v. J. erlassene allgemeine Berfügung, welche die Wahrung der Unparteilichkeit in Strafsachen zum Gegenstande hat; dieselbe lautet:

"Die Unparteilichkeit bes Richters soll sich auch in der strengen Sachlichkeit bes dem Richterspruch vorausgehenden Bersahrens bethätigen. In Strafsachen, welche zu den politischen oder sozialen Parteitämpfen der Gegenwart in Beziehung stehen, ift diese Wethätigung besonders notwendig, gerade hier aber mit Schwierigkeiten verknüpst. Für den Angeschuldigten liegt in diesen Sachen die Versuchung nahe, die Verteidigungsmittel, die ihm das Geseh der Anklage gegenüber gewährt, in der öffentlichen Verhandlung nach außen hin zu benußen, um die Anhänger seiner Bestrebungen im Lande zu ermuthigen und zu vermehren. Es bedarf der ganzen Umsicht und Langmut bes leitenden Richters, um einem solchen Verhalten gegenüber einerseits seden Schein einer Voreingenommenheit zu vermeiden und andererseits die Verhandlung über künstlich bereitete Hemmnisse hinwegzusühren und sie von ben zur Sache nicht gehörigen Erörterungen frei zu halten.

Bu ber bewährten hingebung ber Gerichtsvorsitzenden barf bas Bertrauen gehegt werden, baß sie fich bemühen werden, biesen Anforderungen gerecht zu werden. Ich halte es jedoch für angemessen, auf einige Gesichtspunkte hinzuweisen, deren allgemeine Beobachtung für die Leitung der straf-

gerichtlichen Berhandlungen von Rugen fein wird.

Vor allem empfehle ich die ftrenge Handhabung der Sigungspolizei und die Durchführung einer der Würde des Gerichts entsprechenden Redeordnung. Wenn jeder bei der Bersammlung Beteiligte — die Mitglieder des Gerichtshofes nicht ausgeschlossen — erst sprechen darf, nachdem er zum Worte zugelassen ist, werden die Aergerlichkeiten vermieden, zu denen ein frei verlaufendes Wechselgespräch zu führen pflegt. Es soll damit nicht gesagt werben, daß der Borsitzende sich auf die äußere Leitung der Berhandlung zu beschränken habe. Es ist vielmehr seine Pflicht, die Wahrheit zu ermitteln, und er wird es daher nicht vermeiden können, Zeugen und Angeschuldigte auf Widersprüche, Lücken und Unwahrscheinlichkeiten. hinzuweisen und andere zur Aufklärung der Sache geeignete Bemerkungen zu machen. Der Vorsitzende wird jedoch gut thun, seine Borhaltungen in die dem Ernst der Sache gebührende Form zu kleiden und auch da, wo Anlaß zu tadelnden Bemerkungen gegeben ist, sich jeder sarkastischen Färdung derselben zu enthalten. Unter allen Umständen hat er es zu vermeiden, eine Haltung anzunehmen, welche seine persönliche Stellung zur Schuldfrage als eine bereits feststehende erscheinen läßt.

Die Sachlichkeit in der Leitung der Berhandlung muß besonders gegenüber dem Berteidiger beobachtet werden, in dessen Mitwirkung das Gericht ein wichtiges und nühliches Element der Findung materiell richtiger Entscheidungen zu erblicken hat. Aus dieser Auffassung von der Stellung des Berteidigers im Straspersahren entspringt aber auch die Pflicht des Borsissenden, im Einzelfalle auf die Einhaltung der der Berteidigung gezogenen Grenzen bedacht zu sein. Insbesondere muß einem Berhalten der Berteidigung, welches die Würde des Gerichts oder die Shre der an der Berteidigung, welches die Würde des Gerichts oder die Shre der an der Berteidigung beteiligten Personen beeinträchtigt, mit Entschiedenheit entgegengetreten werden. Im Laufe der Beweisaufnahme kann die Berteidigung Anträge und nach Maßgabe der Strasprozesordnung Fragen stellen; es ist ihr aber nich zu gestatten, hieran Bemerkungen zu knüpsen, welche in den Schlußvortrag gehören; insbesondere ist der Berteidiger nicht befugt, bei dieser Gelegenheit die Aussagen der Zeugen und deren Glaubwürdigkeit einer Belegenheit die Aussagen der Zeugen und deren Glaubwürdigkeit einer Belegenheit die Aussagen der deuen deren Glaubwürdigkeit einer Belegenheit die Aussagen der deuen deren Glaubwürdigkeit einer Belegenheit die Aussagen der deuen dere Berhandlung nicht im Zusammenshange stehen, die Zeugen oder dritte Personen bloßzustellen.

Eure hochwohlgeboren ersuche ich, diefe meine Auffassungen ben zu Borfigenben ber Strafgerichte ausgewählten Richtern zur Beachtung mitzuteilen.

Mit Bestimmtheit erwarte ich, daß nur solche Justizdeamte mir zur Beförderung in Präsidenten= und Direktorenstellen in Vorschlag gebracht werden, hinsichtlich deren eine hinreichende Beodachtung ergeben hat, daß sie die zur Erfüllung jener Ansorberungen erforderlichen Gigenschaften bessigen. Auch ist thunlichst darauf hinzuwirken, daß bei der gemäß § 62 des Gerichtsversassungsgesetze den Präsiden obliegenden Geschäftsverteilung die vorstehend angegebenen Gesichtspunkte Berücksitigung sinden."

- 25. Januar. (Berlin.) Vermählung der Prinzessin Margarete mit dem Prinzen Friedrich Karl von Hessen. Der russische Thronfolger ist dazu anwesend.
- 26. Januar. Bei einem Frühstück, welches der Großfürst= Thronfolger beim Kaifer Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 einnimmt, bringt der Kaifer folgenden Toast aus:

Gestatten Eure Kaiserliche Hoheit, daß Ich als ältester Kamerad bes Regiments, altem Herkommen gemäß, das erste Glas auf Eurer Kaiserlichen Hoheit Allerdurchlauchtigsten Herrn Bater leere. Uns allen hier beim Regiment sind noch die gnädigen Worte in lebendiger Erinnerung, mit welchen Seine Majestät der Jar Sein Regiment beglückte bei Seinem Besuch im Jahre 1889. Die vielsachen Gnabenbezeugungen und das rege Interesse, welches Seine Majestät Seinem Regiment allezeit gewährt hat, sowie die freundschaftliche Anteilnahme an den festlichen Ereignissen Meines Hauses.

welche in der Sendung Eurer Kaiserlichen Hoheit zu der eben stattgehabten Feier gipfelte, verpflichten Mich zu wärmstem Danke. Wir alle sehen in Ihrem Kaiserlichen Bater nicht nur den hohen Ches des Regiments, nicht nur unsern vornehmsten Kameraden, sondern vor allem den Träger alle bewährter monarchischer Traditionen, oft erwiesener Freundschaft und inniger Bande intimer Beziehungen zu Meinen Erlauchten Borgängern, deren Erfüllung in früheren Zeiten russische sowohl wie preußische Regimenter auf dem Schlachtseld vorm Feinde mit ihrem Blute besiegelten. Erheben Sie die Gläser und rusen Sie aus vollstem Herzen: Seine Majestät der Zar Hurrah!

Hierauf erwidert der Großfürst=Thronfolger:

Ich banke Curer Majestät für die warmen Worte, welche Sie soeben auf Meinen Bater gesprochen haben, und trinke auf das Wohl Eurer Dlaiestät. Hurrah!

Ich frinte auf das Wohl unferes braven Raifer Alexander Garde-

Grenabier=Regiments. Es lebe hoch!

Zeitungsnachrichten, die von anderer Seite wieder bestritten werden, fagen, der Großfürst habe die Mitteilung gemacht, es exiftiere kein russischer Französisches Bundnis.

- 27. Januar. Graf Walbersee und mehrere andere Generale sprechen bei der Gelegenheit des Kaiser-Toastes zu Gunsten der Militär-Vorlage.
- 28. Januar—17. Februar. (Reichstag.) Große sozial = politische und wirtschaftspolitische Debatten. Vom 3.—8. Februar handeln sie wesentlich vom sozialistischen Zukunstsstaat; nachher von dem rufsischen Handelsvertrag, den Handelsverträgen überhaupt und der Rot der Landwirtschaft im Besonderen.
  - 30. Januar. Dankerlaß bes Raifers.

Im Aniciluß an die freudige Feier der Vermählung Meiner geliebten Schwester, der Prinzessin Margarete von Preußen, hat sich Mein
diesjähriger Gedurtstag durch die Anwesenheit vieler, Meinem Herzen nahestehenden Erlauchten Fürstlichkeiten zu einem besonders frohen Feste gestaltet. Die herrlichste Freude aber, welche Mir aus Anlaß dieser sestlichen Tage
geworden, bilden die Kundgebungen der Treue und Anhänglichkeit Meines
Bolkes, welche Mir in den mannigfaltigsten Formen und in ungewöhnlich
großer Fülle aus allen Gauen des Reichs und auch von außerhalb wohnenden
Deutschen zugegangen sind. Vor allem hat es Meinem Herzen wohlgethan,
so häusig dem Ausdruck einer opferbereiten Baterlandsliede und des Vertrauens in Meine auf des Baterlandes Sicherheit gerichteten Bestrebungen
begegnet zu sein, wodurch Meine Zuversicht bestärtt wird, daß diesen Meinen
Bemühungen unter Gottes gnädiger Führung der Ersolg nicht sehlen werde.
Ich bezeuge daher gern auf diesem Wege allen, welche Meiner an Meinen
Geburtstage so liebevoll gedacht haben, daß der Zweck ihrer Ausmerksamseiten, Meine Festessseude zu erhöhen, in vollkommener Weise erreicht worden
ist und Ich Mich zu wärmstem Danke verbunden sühle.

3ch ersuche Sie, biesen Erlag alsbald zur öffentlichen Renntnis zu

bringen.

Berlin, ben 30. Januar 1893.

Wilhelm I. R.

Un ben Reichstangler.

- 14.—16. Februar. (Berlin.) Auch im Abgeordnetenhaus Debatten über den ruffifchen Sandelsvertrag und heftige Unariffe ber Agrarier auf bie Regierung.
- 16. Februar. Bereidigung der Marinerefruten in Wilhelmshafen in Gegenwart des Raifers.
- 18. Februar. (Berlin.) Konstituierende Versammlung des Bundes Deutscher Landwirte in Tivoli. Borfigender: v. Blog. (Bal. Mitte Januar.) Das Programm lautet:

"Die deutsche Landwirtschaft ift bas erste und bedeutenoste Gewerbe, bie festeste Stuge bes Reiches und ber Einzelstaaten. Dieselbe zu schützen und zu kräftigen ift unsere erste und ernsteste Aufgabe, weil durch bas Blühen und Gebeihen ber Landwirtschaft bie Wohlfahrt aller anderen Berufsameige gefichert ift. Wir forbern baber

1. genügenden Zollichut für bie Erzeugniffe ber Landwirtschaft und

beren Rebengewerbe,

2. beshalb teinerlei Ermäßigung ber bestehenden Zölle, teine San-belsverträge mit Rugland und anderen Ländern, welche die Herabsehung ber beutschen Landwirtschaftlichen Zölle zur Folge haben, und eine entsprechende Regelung unseres Berhältnisses zu Amerika.

3. Schonung der Landwirtschaftlichen, besonders der bäuerlichen Neben-

gewerbe in steuerlicher Beziehung.

4. Absperrung der Wieheinsuhr aus seuchenverdächtigen Ländern.

5. Einführung der Doppelwährung als wirksamsten Schutz gegen den Rückgang des Preises der landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

6. Gesetzlich geregelte Vertretung der Landwirtschaft durch Vildung den Landwirtschaftschammern.

7. Anderweitige Regelung ber Gesetzgebung über ben Unterftupungs= wohnfit, die Freizugigfeit und ben Rontrattbruch der Arbeiter.

8. Revision der Arbeiterschutz-Gesetzgebung, Beseitigung des Markenawanges und Berbilligung ber Bermaltung.

9. Schärfere staatliche Beaufsichtigung ber Produttenborfe, um eine willfürliche, Landwirtschaft und Ronfum gleichmäßig ichabigenbe Preis-

- bildung zu verhindern.

  10. Ausdildung des privaten und öffentlichen Rechtes, auch der Bersschuldungsformen des Grundbesites und der Heimflättengesetzung auf Grundlage des deutschen Rechtsbewußtseins, damit den Interessen von Grundsbesit und Landwirtschaft besser wie disher genügt wird.

  11. Möglichste Entlastung der ländlichen Organe der Selstverwaltung.

Der Deutsche Bauernbund und der Verein der Steuer- und Wirtschaftsreformer schließen sich bem Bund ber Landwirte an.

- 20. Februar. (Barmen.) Große Protestversammlung gegen die Wiederzulaffung der Resuiten in Deutschland.
- 20. Februar. In München wird die filberne Hochzeit des Pringen und der Pringeffin Ludwig gefeiert.
- 21. Februar. (Berlin: Abg. = Saus.) Abg. Borich (Bentr.) greift die Frreligiofität ber Brofefforen an. Er fagt u. a.:
  - Es gibt thatfacilich Leute, die glauben, es gereiche ihnen zum Ruhme,

wenn sie auf Grund ihrer Forschungen bazu kommen, die Existenz des dreieinigen Gottes zu leugnen. Ueber den Umfang dieser antichristlichen Gessinnung auf den Universitäten habe ich nicht gesprochen. Wenn ein Dozent in einem wissenschaftlichen Buche aussühren kann, daß die Christiansserung der Germanen und Franken der Moral dieser Völker nachteilig gewesensie, welchen Sindruck muß das auf gläubige Juhörer machteilig gewesensie, welchen Sindruck muß das auf gläubige Juhörer machteilig gewesenstein Mrosessor gesten müsse. Sin anderer liberaler Prosessor behauptet sogar, daß die Schöpfungsgeschichte, der Sündenfall u. s. w. nicht zu glauben seine unentschiedene Stellung eingenommen. Und doch klagt auch Wiese über den Unglauben noch keine Gesahr für das Staatsleben, aber wie werd den Unglauben noch keine Gesahr für das Staatsleben, aber wie wird das erst werden, wenn die Sozialbemokratie mehr Eingang findet? Die Sozialbemokraten stüßen sich auf die Forschungsergednisse von Feuerbach, Strauß und Renan. In den antichristlichen Verdinungen, wie den Vereinen süt ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdinungen, wie den Vereinen für ethische Rultur, spielen darwinistlichen Verdinungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen barwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen für ethische Kultur, spielen darwinistlichen Verdischungen, wie den Vereinen sie Freiheit der Wissenschungen wie den in außereichen Maße sorgeben wird, auch für die Cläubigen in außereichenden Maße sorgeben wird, auch für die Cläubigen in außereichenden Maße sorge.

22. Februar. Bei der Nachwahl in Olpe (für den verstorbenen Abg. Reichensperger) wird gegen den offiziellen Kandidaten des Zentrums der ultramontane Redakteur Fusangel in Bochum aufsgeftellt. Gegen diesen ergeht folgende Erklärung:

"Die Borstände bes Zentrums im beutschen Reichstag und im preußisschen Haus ber Abgeordneten können nicht dazu schweigen, daß ein Kansbidat fürs Zentrum Gegensähe, welche ben politischen Absichten und Wünsschen der Widersacher rechts und links willkommen wären, als ausgemachte Sache hinnimmt und einen linken von einem rechten Flügel der Partei hier draußen unterscheidet; sie dürfen dem Aufkommen von Kandidaturen eines sogenannten rechten oder eines sogenannten linken Flügels der Partei, an Stelle des Zentrums schlechtweg, nicht unthätig zusehen. Vielmehr müßten dieselben, zumal inzwischen seitens eines Bereins in Fredeburg die Neußerung der Fraktion im Drahtwege verlangt ist, im Eindernehmen mit beiden Fraktionen hiermit auss Bestimmteste erklären:

Wir lehnen die Unterscheidung zwischen einem sogenannten rechten und einem sogenannten linken Flügel des Zentrums, sowohl für das Land, als für den Reichstag und den Landtag ab.

Wer eine andere Stellung nimmt, tritt damit außerhalb des Zentrums und kann als Kandidat des Zentrums unfererseits nicht anerkannt werden."

22. Februar. Der Kaiser empfängt in Gegenwart des Präsisenten des Staats-Ministeriums und des Ministers für Landwirtsichaft eine Abordnung der Landwirtschaftlichen Zentralvereine der öftlichen Prodinzen, welche beauftragt war, mittelst einer Denksichtift die Wünsche der Landwirtschaft zur Kenntnis zu bringen und um deren Förderung zu bitten. v. Below-Salesse überreicht die Denkschrift mit nachstehender Ansprache:

Eurer Majestät banken wir allerunterthänigst, baß es uns bergönnt ift, uns biefer Stelle nahen zu burfen.

Wir kommen in schwerer Sorge wegen des Niebergangs wie wegen der Zukunft unseres landwirtschaftlichen Gewerbes, um uns ehrsurchtsvollst an Eurer Majestät landesväterliches Herz unmittelbar zu wenden.

Unsere allerunterthänigste Bitte geht bahin, die von uns in einer Denkschrift näher bezeichnete Sachlage huldvollst zu prüfen und unserer Wünsche mit einem machtvollen Königsworte Sich Allergnädigst annehmen zu wollen, wie dieses von Euerer Majestät Durchlauchtigsten Vorsahren glorreichen Angebenkens zum Segen des Landes wiederholt geschehen ist.

Geruhen Gure Majeftat Allergnäbigst die Dentschrift entgegennehmen

zu wollen.

#### Der Raiser erwidert hierauf:

Ich banke Ihnen, Meine Herren, baß Sie zu Mir gekommen find und sich unmittelbar an Ihren Lanbesbater wenden.

Wie Mein unablässsiges Streben auf bas Wohl Meines Landes gerichtet ist, so ist es auch Mein Wunsch und Wille, den Schwierigkeiten und Sorgen abzuhelsen, mit welchen die Landwirtschaft, zumal in den östlichen Provinzen, zu kämpfen hat.

Die Mittel und Wege, welche hiezu einzuschlagen, sind mannigfacher Art und schwieriger Natur. Nur einer längeren Zeit wird es, auch bei voller Hingabe Meiner Regierung an die gestellte Aufgade, gelingen, dem angestredten Ziele näher zu kommen. Dazu bedarf es vor allem des Friebens, zu bessen Erhaltung auch Sie beitragen können, indem Sie für die Stärkung unserer Wehrkraft eintreten.

Die Wünsche, welche Sie Mir vortragen, werden von Meiner Regierung eingehend geprüft und nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Ze mehr dies geschehen und das Gebeihen der Landwirtschaft gesördert werden kann, desto größer wird Meine Besriedigung sein, da die Landwirtschaft und die ackerbautreibende Bevölkerung mir besonders am Herzen liegen. Ich erblicke gleich Meinen Borfahren in ihr, wie Ich vor drei Jahren in Königsberg auf dem Feste der Provinz ausgesprochen habe, eine Säule des Königtums, die zu erhalten und zu festigen Mir Pslicht und Freude ist, und Ich vertraue zubersichtlich, daß sie sich als solche in alter Treue allezeit bewähren wird.

#### Die Denkschrift lautet:

Euerer Majestät nahen sich die allerunterthänigsten Vorsteher der unterzeichneten landwirtschaftlichen Zentralvereine ehrsurchtsvoll in schwerer Sorge. Seit langer Zeit krankt das landwirtschaftliche Gewerbe, von einzelnen durch lokale Verhältnisse begünstigten Gegenden abgesehen, in steizgendem Maße. Wir sind uns dabei dewußt, daß, soweit unsere Kapitalkraft und unsere Sorgfamkeit geht, wir den Betried einer rationellen Wirtschaft mit allen Kräften und nicht ohne Ersolg angestrebt haben. Wir sind uns desgleichen wohlbewußt, daß unsere sinkenden Reinerträge teils auf unadwendbare Faktoren der Produktion, wie ungünstige Witterung u. s. w., teils auf die Lage des Weltmarktes zurückgeführt werden müssen. Dem undeskrittenen Rotstande unseres Gewerdes gegenüber hat Guerer Majestät hohe Staatsregierung, wie wir dankbarlichst anerkennen, vielsach den guten Willen zur Beseitigung desselben bethätigt. Dagegen bedauern wir, nach gerechter Prüsung unserer Lage, bestätigen zu sollen, daß diese guten Abssichen, soweit dieselben gesetzgeberisch zum Ausdruck gelangt sind, distang eine wesentliche Aenderung unserer bedrängten Lage nicht zur Folge gehabt

haben. Deshalb wenden an Euerer Majestät landesväterliches Herz wir uns unmittelbar mit der allerunterthänigsten Bitte, huldvollft unsere Lage zu prüsen und unserer Wünsche mit einem machtvollen Königsworte Sich allergnädigst annehmen zu wollen, wie dieses von Euerer Majestät durchzlauchtigsten Borsahren glorreichen Angedenkens zum Segen des Landes wiederholt geschehen ist. Gewiß verkennen wir nicht die große Schwierigsteit für den Monarchen, im Widerstreite der Interessen der einzelnen Berusstände für die Gesamtheit das Richtige zu tressen. Nicht um eine Bevorzugung vor den gleichfalls berechtigten Interessen anderer Erwerdszweige bitten wir dieserholt, sondern einzig um Schaffung des Gleichgewichts, meinen ausgleichender Gerechtigkeit. Bon diesem Gesichtspunkte sei uns allerzgnäbigft gestattet, Euerer Majestät ehrfurchtsvoll unsere Sache unterbreiten zu dürsen. Die Notlage der Landwirtschaft hat sich aus dem Herabgehen der Preise, gleichzeitig mit einer sehr bedeutenden Erhöhung der Gestellungstosten, im Laufe der letzten Dezennien entwickelt und damit die statistisch erwiesene, stets steigende Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes zur Folge gehabt. So entwickelten sich im Einzelnen für die don uns dertretene Landewirtschaft des Ostens der Monarchie folgende Schäben:

1. Die Gestellungskosten für unsere Körner kommen nach sorgfältiger Schätzung im Durchschnitt bei Weizen auf 160 M, bei Roggen auf 140 M, bei Hafer auf 120 M ber Tonne zu stehen. In ben letten zehn Jahren haben wir wieberholenklich unser Produkt unter biesen Kosten verkaufen müssen. Diesen Justand vermag kein Gewerbe zu ertragen, ohne unterzugehen, namenklich nicht die Landwirtschaft, der gerade wegen ihrer Roklage sich das Kapital mehr und mehr entfrembet, und beren Gigenart es aussichließt, sich ben wechselnden Konjunkturen anzupassen. Wir können unsere Betriebe nicht beliebig ändern, auch können wir nicht, wie die Industrie in kritischen Zeiten, unsere Produktion einschänken und die Arbeiter nach

Belieben entlaffen.

.2. Unsere Biehzucht gab im Gegensahe zum Körnerbau eine Zeit lang verhaltnismäßig gute Ertrage, wenngleich bie hohen Tariffage unferer Bahnen, die prattifch teinen Unhalt gebenden Breisfeststellungen bes Berliner Biehmarttes und ber zahlreiche 3wischenhandel ben Produzenten nicht annahernd teilnehmen ließen an ber zeitweife hohen Berwertung der gelieferten Ware. Tropbem fand ber Landwirt babei seine Rechnung und hat in dieser verhaltnismäßig gunstigen Periode seine Produktionsfähigkeit berart ent-wickelt, baß er bei Andauer bieser Preisverhaltnisse in der Lage gewesen ware, ben heimischen Bedarf vollständig zu befriedigen, unabhangig vom Muslande. Die Erreichung biefes, fowohl in volkswirtschaftlicher, wie in fanitarer Beziehung erftrebenswerten Zieles ift indeffen burch bie in neuerer Zeit abgeschloffenen Handelsverträge und Seuchenkonventionen vollständig verhindert worden. Soweit für vorgedachte geseigeberische Magnahmen die Rückficht auf eine billige Bolksernährung von Ginfluß gewesen ift, erlauben wir uns bemgegenüber ehrfurchtsvollft ju bemerten, bag im allgemeinen für das Wohl der arbeitenden Klaffen mehr hohe Löhne als billige Nahrungs-mittel ausschlaggebend find. Insbesondere ift bei den damaligen Lohnberhaltniffen in den Arbeitszentren, speziell in Berlin, ein Rotftand bezüglich ber Ernährung — wie diefes vielfach behauptet worden — burch Berabgehen bes Fleischkonjums nicht eingetreten. Dies erhellt u. a. baraus, baß im Deutschen Landwirtschaftsrat in der Sigung vom 2. Februar 1892 (Sten. Ber. S. 166, 167) an ber Sand thatfachlicher Berhaltniffe und namentlich ohne Widerspruch ber Preffe berichtet wurde, daß der so allgemein beklagte Minderverbrauch an Fleisch in der Residenzstadt pro Tag und 100 Köpfe ber Bevolkerung nur etwa 1 Bfb. gegenüber dem normalen Borjahre be-

Mit Ginführung bes ameritanischen Schweinefleisches, ferner mit ber erleichterten Biebeinfuhr über die Oftgrenze fielen bie Preife für Fleifch berart, daß die Schweinehaltung nicht mehr rentabel blieb. Namentlich litten hierunter ber landwirtschaftliche Aleinbefit und ber Arbeiter, bie im Often Deutschlands bie Aufzucht und Maftung bes Schweines hauptfachlich betreiben. Saben fich auch die Preise für Schweinesleisch neuerdings infolge ber schlechten Kartoffelernte bes Borjahres und ber baburch bebingten geringeren Aufzucht wieder etwas gehoben, fo barf boch auf eine andauernbe Befferung bieses Zustandes jest nicht mehr gerechnet werben. Auch bie Rindviehaltung bietet, mit Ausnahme bes an der hand des Genoffenschaftsgesetzes bisher noch in guter Entwickelung begriffenen Meiereiwesens, für uns eine lebhafte Sorge. Wenngleich ein Bieheinfuhrverbot noch besteht, so wurde doch im vorigen Jahre ausnahmsweise 150 Städten gestattet, über bie Oftgrenze Rindvieh für ihren Fleischtonsum einzuführen. Die gleiche Erlaubnis ift 137 Stadten für den Import von Schweinen gewährt. Ohne nun im einzelnen Falle ben ftriften Beweis erbringen zu konnen, bag ein urfachlicher Zusammenhang awischen biefer Lockerung bes Ginfuhrverbotes und ber gleichzeitig bamit heftig auftretenden Maul- und Rlauenseuche befteht, fo wird biefes doch von den Autoritäten auf dem Gebiete des Beterinar= wefens übereinstimmend als ficher hingestellt. Spontan entwickelt fich bie Seuche nicht, dagegen herrscht fie wegen der in der Natur der Berhältnisse Liegenden unüberwindlichen Schwierigkeit der Kontrole in den östlichen Nachbarktaaten andauernb. Es ift hiernach bie Schluffolgerung gerechtfertigt, daß bie Rudficht auf ben Ronfum in den Städten uns eine fcmere Schabigung am Nationalbermogen eingebracht hat und fortgefest einbringt. Cachtundige und objettive Beurteiler ber Berlufte aus ber jest herrschenden Berfeuchung nehmen an, daß an Geldwert innerhalb bes borigen Jahres gegen 40 Millionen Mark ber Landwirtschaft verloren gingen. Hierbei find bie schweren Berlufte noch gar nicht einmal eingerechnet, die bem Organismus des Mildvichs dauernd aus der Seuche erwuchsen, wie auch nicht die Schabigung unferes einstmals so ungemein blühenden Exports in das westliche Ausland. Dieser Markt ist für Deutschlands Biehzucht nach menschlichem Diefer Martt ift für Deutschlands Biehzucht nach menschlichem Urteil auf fehr lange Zeit fast ganglich verloren gegangen, eine Lucke, bie ben berzeitigen schweren Rotftand gang wesentlich mit begründet. Anlangend fodann die Schafzucht, die Breugens Ronige in der Monarchie einft begrundeten, fo fiecht biefelbe unaufhaltsam dahin, mit unerseklichem Berluft für die leichten Boben und extensiben, weil tapitalarmen landwirtschaftlichen Betriebe der alten Provinzen Preußens. Der Schafbestand in Preußen betrug im Jahre 1873 noch 19,666,794 Stück, dagegen im Jahre 1883 nur 14,752,328 Stück, mithin etwa 5 Millionen weniger; eine zum mindesten gleiche Berringerung für den Zeitraum von 1883—1892 lassen die Ergebnisse der Letten Vielzählung mit Sicherheit erwarten. Die Schafzucht Deutschlands, diefer für die Landwirtschaft einft fo blühende Broduttionszweig, wird vernichtet burch ihre Preisgebung ju Gunften ber Interessen der beut-ichen Textilindustrie. Riemals ift der Anlage unserer großen Rapitalien in der Schafzucht irgend ein wirtungsvoller Schut feitens bes Staates gewahrt, man hat hier unfere Intereffen rudfichtelos ber mit hohen Schutzzöllen allezeit arbeitenden Industrie einfach geopfert. Millionen hat die beutiche Schafzucht im Intereffe der Entwidelung unferer Induftrie einbufen muffen! Mit bem Niedergange ber Wollzucht warf fich die Landwirtschaft auf die Zucht von Fleischschafen und beren Mäftung. Dieser Anlauf, in welchen wieder bedeutsame Kapitalien eingesetzt wurden, war wirfungslos, ba fein handelsvertrag für unferen Export forgte und bie Berfeuchung Deutschlands uns überdies die Martte des Auslandes verfchlof. Weber in

Frankreich noch in England, ein ehebem so gunftiges Absatgebiet, finden wir eine Berwerthung für unser Schafvieh.

3. Unsere hauptsächlichen technischen Nebengewerbe, für ben Staat die einträglichsten Einnahmequellen, leiden schwer durch die fortgesetzten Eingrisse der Gesetzten und die dadurch hervorgerusene Beumruhigung. Das Resultat hiervon ist, daß die Spiritus und Zudersabrikation jede an ihrem Teile schwere Schäden zu verzeichnen haben. Der Weltmarkt geht der deutsichen Judersadrikation durch die Herabsetzung und den bevorstehenden Fortsfall der Exportprämien verloren, da Frankreich, in richtiger Erkenntnis der landwirtschaftlichen Bedeutung dieses Rebengewerbes, seine Prämien erhöht hat und andere Staaten das Prämienspstem beibehalten. Für den Export von Spiritus ist uns der spanische Markt saft ganz verloren gegangen, und ist eine Wiedergewinnung desselben nach Lage der Verhältnisse nicht zu erwarten. Dieser Riedergang unseres Spiritusexports nach Spanien ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Die beutsche Spritausfuhr nach Spanien (aus bem beutschen Zolls gebiet) betrug im Jahre:

| 1885 |    |   |    |     |     |  | 51,0 | Mia. | Liter |
|------|----|---|----|-----|-----|--|------|------|-------|
| 1886 |    |   |    |     |     |  | 51,2 | ,,   | ,,    |
| 1887 |    |   |    |     |     |  | 27,4 | ,,   | "     |
| 1888 |    |   |    |     |     |  | 14.3 | ,,   | ,,    |
| 1889 |    |   |    |     |     |  | 13,6 | ,,   | "     |
| 1890 |    |   |    |     |     |  | 20,7 |      |       |
| 1891 |    |   |    |     |     |  | 8,7  |      | ,,    |
| 1892 | (1 | 1 | Mo | nat | (9: |  | 0,72 | ,,   | "     |

Beiden Nebengewerben ift es eigen, daß fie die Rährmutter für den ländlichen Arbeiterstand und für eine blühende Maschinenindustrie find, ganz abgesehen davon, daß, zumal auf den vielen leichten Böden des Oftens, eine Bodenrente und eine Erhaltung der ohnehin dort dünnen und armen Bevöllerung ohne intensiven Kartoffelbau nicht möglich ist.

- 4. Neben der darniederliegenden Rentabilität der Betriebe aus Kornbau, Biehzucht und den wefentlichen Landwirtschaftlichen technischen Gewerben wird unsere Arbeit von einer weiteren Reihe schwerer Mißstande auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts andauernd geschädigt, wenngleich dankbarlichfe anerkannt wird, daß nach nacheu Zojährigen vergeblichen Bitten seitens des ländlichen Grundbesitzes Euerer Majestät hohe Regierung im Begriffe steht, die schreiende Ungerechtigkeit der Doppelbesteuerung in Preußen im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit zu beseitigen. Insbesondere müssen wir das Fortbestehen folgender bedeutsamer Schäden auf diesem Gebiete beklagen.
- a) Die östlichen Landesteile leiden besonders schwer durch die Wirtung des Unterstützungswohnsitzgesetzs, Hand in Hand mit einer schrankenslosen Freizügigkeit. Das amtliche statistische Makerial hat hier die härteste Benachteiligung der durch Alima und Lage ohnehin schon unter schwierigen Berditnissen arbeitenden östlichen Prodinzen, gegenüber glücklicheren Eeilen Deutschlands, dargelegt, wie Euere Majestät allergnädigst and den Berhandlungen des königlichen Landesökonomiekollegiums und des deutschen Kandewirtschaftsrats zu ersehen geruhen wollen. Nach dem offiziellen Bericht über die 20. Plenardersammlung des deutschen Kandwirtschaftsrats bestehen in Preußen überhaupt 47,114 Armenderbände. Bon diesen Berbänden zahlen 2562 Berbände über 300 pct. der Klassen und Einkommensteuer an Armensteuern, während 15,363 überhaupt gar nicht zu einer Steuer herangezogen werden. Die so überaus schwer belasteten Berbände sindet man aber nur im Osten der Monarchie.

In Oftpreußen gahlen von den 7604 Armenverbanden über 300 pCt. ber Staatsfteuern für Armengwede 1087 Berbanbe, und gwar lanbliche,

in Weftpreußen bon 3476 Berbanden 286, in Bommern bon 3175 Berbanden 201,

in Bofen von 5390 Berbanben 536,

in Brandenburg (ohne Berlin) von 5009 Berbanden 192.

Bahrend im nordöftlichen Deutschland diese außerordentlich hohe Belaftung ber Armenverbande befteht, gahlen in ber Proving Sachfen, wohin unfere Landarbeiter mit Borliebe giehen, von 3866 Armenverbanden nur 19 über 309 pCt. ihrer bezüglichen Staatsfteuern an Armentoften. Das Unterftugungewohnfiggefet allein ichafft biefe Ungleichheit. Die öftlichen Brovingen liefern die Arbeiter für die intensiven Rulturen und für die Inbuftrie bes Weftens und muffen, felbft in bitterfter Not, die notigen Arbeitetrafte zu finden, dann noch für die abgezogenen Leute Jahre lang bie Armenlaften tragen. Es bilbet biefes Moment ben Grund einer berechtigten tiefgehenden Unzufriedenheit im Often der Monarchie.

b) In Guerer Majestat Oftseeprovinzen wird Rlage barüber geführt, baß ber Ibentitatsnachweis ben Abfat bes Getreibe-leberschuffes nach bem Austande behindert und baburch häufig eine Ueberfüllung ber binnen-landischen Markte mit einheimischem Getreibe und folgerichtig deffen Ent-

wertung herbeiführt.

c) Die Frachtfage für die Maffenprodutte ber Landwirtschaft find fo hohe, daß wir nur unter den erheblichften Abzügen bom Preife unfere Probutte in die Ronfumtionsgebiete bringen konnen. Wir find hierbei un-

gunftiger wie die Induftrie geftellt.

d) Die Berhältniffe an ben Produttenborfen, zumal berjenigen von Berlin, find gang unleidliche und schäbigen fowohl Produzenten als Ronfumenten, ju Gunften einer zügellofen Spekulation. Das Brot bes Bolkes wird jum Spielobjett gemacht. Mit Rudficht auf bie gegenwärtige Enquete verfagen wir es uns, hierauf bes weiteren einzugehen. Wir hoffen, bag Diefelbe nicht refultatlog verlaufen, sondern die Berbeiführung gefunder Buftanbe anbahnen werbe.

e) Die unterwertige Valuta des konkurrierenden Auslandes, die fortschreitenbe Entwertung bes Silbers gestalten sich zu einer Ausführprämie für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse fremder, unter günstigeren Bebingungen produzierender gander. Der uns gewährte Bollichut wird baburch

mehr ober weniger wirfungslos.

f) Der Mangel an brauchbaren landwirtschaftlichen Arbeitern steigt anhaltend, obwohl-Berdienft und Lebenshaltung berfelben feit Jahren fich in erheblicher Aufbesserung befinden. Unsere besten Arbeiter drangen nach ben Großstädten und Industriezentren, wo sie nur allzuhäufig der Arbeits= losigkeit und der Sozialdemokratie verfallen.

Aus biefer allerunterthänigsten und gemiffenhaften Darlegung ber wefentlichften Momente unferes Nofftanbes wollen Guere Majeftat bie Gnabe haben, Die Urfachen ber fteigenben Berichulbung bes Grunbbefites Sich ju erflaren. Die amtliche Statistit berzeichnet in Bezug hierauf ein erschreckendes Bild, in welchem ber Grundbefit bes Oftens am meiften hervortritt.

Euere Majeftat wollen hulbvollft geruhen, in Rurge bie bringlichften Buniche ber bon und bertretenen Zentralbereine Allergnäbigft entgegenzu-

nehmen.

1. Eine weitere Abbrockelung ber Schutzolle ift für unfer schwer bebrangtes Gewerbe verhangnisvoll. Bei Abschluß neuer Sanbelsvertrage ware namentlich für ben Export auch unferer Probutte, befonders Bieh, Spiritus und Ruder, mit bemfelben Rachbrud einzutreten, wie bies fur ben

Export ber Industrie thatsachlich seitens ber hohen verbündeten Regierungen

gefchehen ift.

Ein Sandelsvertrag mit Rugland, auf Grundlage ber Abmachungen mit Defterreich-Ungarn, mare für die alten preufischen Brobingen befonders schädigend. Da Rugland ein anderes, in dem Mage bequem und vorteilhaft gelegenes Absatgebiet für feine gewaltige Neberproduktion an Brottorn nicht hat, als ben Norden Deutschlands, wurden wir bei einer Bollreduttion in erfter Linie ben Anprall ber Konfurrenzwogen auszuhalten haben. Zumal im hinblick auf die schwankende und bei jeder europäischen Krifis tief herabgehende ruffische Baluta konnen wir einen ermäßigten Zoll, wie er Defterreich-Ungarn zugeftanden worden ift, in feinen Wirkungen nicht ertragen. Ruglands Gifenbahnpolitit und Balutenftand hat ihm bislang geftattet, ber größte Kornlieferer Deutschlands auch bei gegenwärtigem Boll bon 5 M ju fein. Gine weitere Bollminderung murbe der Bewilligung einer hohen Ausfuhrprämie an Rugland gleichkommen, gezahlt burch Preugens Landwirte, bes Ausfalls von etwa 20 Millionen bisheriger Staatsintraben nicht zu gebenken. Bollends vernichtend wurde ber Abschluß eines Bieh-seuchen-Uebereinkommens mit Rugland uns treffen. Unfere Arbeit unb großen Rapitaleinlagen jur Beredelung unferes Biehftandes maren bann fruchtlose gewesen, und neben dem diretten Schaden durch eine überwältigende Ronturreng von Produtten ber enffischen extenfiven Biebhaltung murbe bie ftete Berfeuchung ber Biehbeftanbe nicht bon uns abzuwenden fein.

3. Eine Revision des Biehseuchengesetes ift geboten, um, unbeschabet ber Rechte der Einzelstaaten, durchgreifende Abwehr- und Bekampfungsmaßnahmen einheitlich, von Reichs wegen, zu erlassen. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß der in der Borbereitung befindliche Gesetzentwurf diesem

Bedürfnis Rechnung tragen wird.

4. Die technischen Landwirtschaftlichen Nebengewerbe find lebensfähig zu erhalten. Solange das Shftem der Aussuhrprämien seitens des Austandes diesen Nebengewerben gewährt wird, hat Deutschland ebenfalls hieran festzuhalten.

5. Die Revifion bes Gefeges über ben Unterftugungswohnsit ift im

Sinne ausgleichender Gerechtigfeit endlich zu bewirken.

6. Die Frachten für Massenartikel der Landwirtschaft auf den Staatse bahnen sind mehr wie bisher nach dem Verhältnis der Selbsikosten zu ers mäßigen.

7. Der weitere Ausbau bes staatlichen Bahnneges und ber Wafferftragen ift zur hebung ber Berkehrsverhältnisse geboten. Die Subventionierung von Kleinbahnen seitens bes Staates betrachten wir für die armeren

Landesteile als eine Lebensfrage.

8. Die innere Kolonisierung im Often ift zur Kräftigung bes Wehrftandes, Seßhaftmachung bes Arbeiterstandes und damit Beseitigung bes Mangels an ländlichen Arbeitskräften, Erweiterung des Absatzeites für die Industrie und erfolgreichen Abwehr sozialdemokratischer Bestrebungen auch weiterhin zu fördern.

9. Euere Majestät wollen die Enade haben, den dringenden Bunschen der Oftseehrovinzen entsprechend, darüber Untersuchungen anordnen zu wollen, ob die Aushebung des Identitätsnachweises bei der Aussuhr von Getreide

ohne Schäbigung anderer Intereffen möglich ift.

10. Euere Majestät bitten wir endlich allerunterthänigst, durch Zussammenwirken staatlicher Organe mit denen der wirtschaftlichen Berufsstände über die Wirkungen sowohl der Balutendisserenz der Nachbarstaaten als auch der Entwertung des Silbers amtliche Erhebungen anzuordnen, um daburch eine unparteissche Klarlegung der Einwirkung dieser Momente auf

die Preisbilbung, wie damit auf die Verhältnisse des Imports und Exports zu erzielen.

An Euerer Majestät landesväterliches Herz haben wir uns mit diesen unseren Wünschen in den gegenwärtigen Köten ebenso freimütig als ehrsurchtsvoll gewandt. Euerer Majestät huldvoller Entscheidung sehen wir mit festem Bertrauen entgegen. Das Gelübbe unverdrüchlicher Treue, in der Preußens Landdwirte zu allen Zeiten zu Euerer Majestät und Dero hohem Hause gestanden haben, erneuern wir. Lebhaft beklagen wir, daß in neuerer Zeit Stimmen laut geworden sind, welche einem Zweisel an diesen Gesinnungen bei Euerer Majestät Raum geben könnten und ersterben wir als Euerer Majestät

treugehorfamfte

Borfteber ber oftelbischen landwirtschaftlichen Bentralbereine.

- 26. Februar. (München.) Bei dem von der Hauptschigengesellschaft München anläßlich des Festschießens zur filbernen Hochzeitsseier des Prinzen und der Prinzessin Ludwig veranstalteten Festbankett bringt Prinz Ludwig einen Toast aus, in dem er sagt:
- Es hat mich gefreut, daß die hiesige Hauptschiegengesellschaft, und zwar nicht nur deren hiesige, sondern auch die auswärtigen Mitglieder derfelben so zahlreich gekommen find, daß für ein innerhalb der Gesellschaft stattgesundenes Schießen eine Beteiligung stattgesunden hat, welche noch niemals gesehen worden ist. Dies ist auch ein Zeichen, daß ich in Ihren Areisen gern gesehen werde, und ich muß sagen, ich sühle mich in Ihren Areisen auch wohl. Es ist das eine bayerische Spezialität, wie wir hier versammelt sind: es wird kaum ein Stand, ein Beruf, auch in den Bermögensklassen, von den reichsten dis zu den ärmsten, nicht vertreten sein; das ist sehr schön, daß man hier und überall zusammenkommen kann und hier einen Eindruck gewinnt, den niemand, sei es durch Hochmut, sei es durch Bordmut, sei seit das eine Sache, die von Fremden überall bewundert wird, von der ich wünsche, daß sie in Bahern, wie sie Jahrhunderte gedauert hat, so Jahrhunderte fortdauern möge. Zur Erinnerung an diese Tage und zugleich zur Erinnerung an die hiesen Schüßensestiete auch an die gewöhnlichen Schießen, welche ja sür Schüßen das Schönste sind, das erste Hoch aus ihm dersen, welche ja sür Schüßen das Schönste sind, das erste Hoch aus ihm deinen mige: das schönen Wort, das ich vom Balton des Wittelsdacher Palais gerusen, daß, wie der König saget: "Ich sühle mich einig mit meinem Bolte", das Bolt auch immer sagen möge: "Wir sühle mich einig mit meinem Bolte", das Bolt auch immer sagen möge: "Wir sühlen uns eins mit unserem bönigslichen Hous!" In diesem Wunsche trinke ich auf die Münchener Hautmische Hous!" In diesem Bunsche trinke ich auf die Münchener Hautmische Hous!" In diesen Bunsche trinke ich auf die Münchener Hautmische Hous!"
- 27. Februar. General von Los, als Abgefandter des Kaisers zum Jubiläum des Papstes nach Rom gefandt, wird von diesem empfangen. (Bgl. Kurie.)
- 1. März. (Reichstag: Kolonialbebatte.) Der Reichskanzler spricht fich in viel entschiebenerer Weise als früher für die Kolonien, namentlich Südwestafrika aus. Abg. Bamberger bekundet seine Opposition dagegen reservierter als früher.

1. März. Bei dem Festmahl des Brandenburgischen Provinziallandtages hält der Raiser folgende Rede:

Mein lieber Herr Oberpräsibent und Sie, Meine verehrten Branden-burgischen Landsteute, empfangen Sie zunächst Meinen Dank für Ihren Wunsch, Mich in Ihrer Mitte zu sehen. Die Gesinnungen treuer Anhäng-lichkeit, welche in Ihrem Kamen Guer Erzellenz Mir soeben ausgesprochen haben, sinden in Meinem Herzen freudigen Widrehall. Es spricht aus diesen Gesinnungen das feste Vertrauen zu Ihrem Landesvorer und zu Seinem Streben; ber iconfte Lohn, ber Mir und mit Mir Meinen bewährten Raten in unferer ichweren Arbeit werben tann. Es liebt bie Jeptzeit, auf bie Bergangenheit viel zurudzubliden, bieselbe mit dem augenblidlich Beftehen-ben zu vergleichen, zumeist zum Nachteil des letteren. Wer auf eine so herrliche Bergangenheit zurudbliden tann, wie wir es - Gott fei Dank – können, der thut sehr wohl daran, um daraus zu lernen. Das nennt man in einem monarchischen Staat die Tradition. Doch nicht bazu foll fie bienen, um fich in nuplofen Rlagen zu ergeben über Menfchen und Dinge, die nicht mehr find, sondern vielmehr mussen wertgen uner Denigen und Vinge, bie nicht mehr find, sondern vielmehr mussen wir uns in der Erinnerung wie in einem Quell erfrischen und, neugestählt aus ihm emporsteigend, zu lebensfrohem Thun und schaffensfreudiger Arbeit uns hinwenden. Denn würdig vor allem mussen wir uns unserer Ahnen und ihrer Leistungen erweisen. Das können wir nur, wenn wir unbeirrt auf den Bahnen weiters wandeln, die sie uns vorgezeichnet. Die hehre Gestalt unseres großen dahine gegangenen Kaifers Wilhelm ist stets uns gegenwärtig mit ihren gewaltigen Erfolgen. Woher tamen bieselben? Weil Mein Großvater ben unerschütterlichsten Glauben an Seinen Ihm von Gott verliehenen Beruf hatte, welchen Er mit unermüblichem Pflichteifer verband. Ju Ihm stand die Mark, stand bas ganze deutsche Baterland. In diesen Traditionen, Meine Herren, bin das ganze deutsche Vaterland. In diesen Ltaditionen, Meine Herren, bit Ich aufgewachsen und von Ihm erzogen; denselben Glauben habe auch Ich. Mein höchster Lohn ist daher, Tag und Nacht für Mein Volk und sein Wohl zu arbeiten. Aber Ich verhehle Mir nicht, daß es Mir niemals gelingen kann, alle Glieder Meines Volkes gleichmäßig glücklich und zufrieden zu machen. Wohl aber hosse Ich, es dahin zu bringen, daß es Mir gelinge, einen Zustand zu schaffen, mit dem alle Die zufrieden sein können, die zufrieden sein wollen. Daß dieser Wille in Meinem Volke sich täglich kräftige, ist Mein sehnlichster Wunsch, daß alle braden beutschen Männer und Weine auch Weine Wärker wir dehe ischissische kein wösen des und bor allem auch Meine Marter mir babei behilflich fein mogen, bas und vor auem auch Weine Marter mir dabei bestissich zein mögen, das ist Meine Bitte, daß unser gesantes deutsches Vaterland an Testigkeit nach Innen und an Achtung und Respekt nach Außen dadurch gewinnen möge, das ist Meine Hoffnung. Dann darf Ich getrost aussprechen: "Wir Deutschen fürchten Gott und nichts sonst in der Welt". Daraufhin leere Ich Mein Glas auf das Wohl Brandenburgs und unserer wackeren Märker!"

- 5. März. (Abgeordnetenhaus.) In namentlicher Abftimmung wird die Position der Berggewerbegerichte mit 165 gegen 96 Stimmen angenommen, indem die Deutsch-Freisinnigen, das Zentrum, die Polen, die meisten Nationalliberalen und wenige Konfervative dafür, die meisten Konservativen und Freikonservativen dagegen stimmen.
- 7. März. In der Militär-Rommiffion zeigt fich der Beginn einer Spaltung unter den Deutsch-Freisinnigen. Der

Abg. Hinze nimmt einen erheblich entgegenkommenderen Standpunkt ein als ber Abg. Richter.

Major Wachs gibt über die Bestimmung der 4. Bataillone solgende Auskunft:

Geht man auf die einzelnen Abschnitte des Dienstjahres näher ein, so ift es zunächst nötig, fich den Stand des Bataillons bei Beginn des Dienstjahrs im Oktober zu vergegenwärtigen. Für ben eigentlichen Dienst ber Rompanie stehen berselben zur Berfügung: 15 Unteroffiziere — Unteroffiziere im Bataillonsbienst als Schreiber, Kammerunteroffiziere, Jahlmeisteralpirant u. f. w. nicht| gerechnet —; davon ab: 4 als Entlastung ber Felb-bataillone außerhalb kommandiert, 1 durchschnittlich krank, beurlaubt u. f. w., bleiben zum Dienft 10 Unteroffiziere einschlieflich Feldwebel und Bigefelb-An Mannschaften — nicht gerechnet Spielleute und Lazaretgehilfen - verfügt die Kompanie über 79, und zwar 40 Refruten, 39 im 2. Dienst= jahr; babon ab: 28 kommandiert im Bataillonsbienft und zur Entlaftung ber Feldbataillone außerhalb, fo daß im Winter, abgefehen von den Retruten, 11 ausgebilbete Mannichaften ju eigenen Dienstzweden, als 3. B. kinken, II ausgeotiere Mannschlere zu eigenen Dienszweich, als z. S. bürfte hierenach der Beweis geliefert sein, daß eher ein Mehr als ein Weniger an Mannschaften für die 4. Bataillone in Frage kommen konnte, umsomehr als der Etat von 195, will man noch einen Rest ausgebildeter Leute im Winter zurückehalten, diese Entlastung der Feldbataillone in der Jahl der außerhalb kommandierten Gemeinen nicht in der vollen Sohe von 42, fonbern nur bis ju rund 30 Gemeinen gulagt. Da bas Lehrerperfonal gahl= reich, so wird die Refrutenausbilbung, selbst bei der im Interesse der Felbbataillone — Rachersat — verstärkten Refrutenquote, Schwierigkeiten nicht bieten: wohl aber werben die 4. Bataillone schon in diefer Beriode, in ber mehr wie bisher die Weiterbildung des 2. Jahrgangs bei den Feldbataillonen in ben Borbergrund tritt und treten muß, foll die Ausbildung eben eine intenfivere fein, das Mittel für eine kriegstüchtige Ausbilbung der Feld= bataillone gewähren. Anders liegt die Sache, wenn nach beendeter Ausbilbung ber Retruten die Ausbildung ber Truppe als folder - Rompanie, Bataillon und, höher hinauf, Teilnahme an den Berbstübungen — in Frage tommt, boch auch hier ift bas vierte Bataillon beffer geftellt, als man hier und bort anzunehmen geneigt ift, ja ber Sommerbienst wird fich bei diesen neuesten Formationen gewiß nicht weniger Lehrreich und anregend, als bei ben Felbbataillonen abspielen. Mit der Beendigung der Refrutenausbildung wachsen ben Kompanien je 40 Mann hinzu, so daß dieselben in der Stärke bon je 10 Unteroffizieren und rund 50 Mann zu einer Kompanie vereinigt mit Erfolg in bas Rompanie-Exergieren eintreten können. Da die Chargen — wie schon angeführt — zahlreich vorhanden find, so kann nebenbei das 4. Bataillon ohne Beeinträchtigung seiner eigenen Zwecke Abkommandie= rungen ju weiteren den Feldbataillonen ju gute tommenden Entlaftungs= ameden (Ausbildung ber am 1. April einzustellenden Ginjahrig-Freiwilligen u. f. w.) eintreten laffen. Mit Beenbigung bes Kompanie-Exerzierens ruckt bie Zeit ber Uebungen bes Beurlaubtenftandes heran. Diefelben geben nicht nur durch beren volle Uebernahme auf das 4. Bataillon den Feldbataillonen für die wichtige Sommerperiode mit ihrer Ausbildung im Felddienst, im Schießen in größeren Berbanben, ben Uebungen mit anderen Waffen auf ben großen Truppenübungspläßen u. f. w. völlig freie Hand zur eigenen Ausbildung, sondern fie bieten auch die erwünschte Gelegenheit, die 4. Bataillone in Diefer Zeit zu ben verschiedenen Ausbilbungszwecken entsprechend

zu verftarten, eventuell in diefer Formation auch mit zu den Berbftübungen ju nehmen. Auf biefe Beife gewinnen bie Uebungen bes Beurlaubtenftandes nicht nur an Wert, sondern es wird auch die Last beseitigt, die bisher biefe Uebungen für die Truppe waren. Anlangend die Berwendung der 4. Bataillone im Mobilmachungefall, fo ift fein Uebelftand bei ben jahrlichen Mobilmachungsarbeiten mehr hervorgetreten als ber, bag uns für Die Maffen-Reuformationen, welche die Infanterie naturgemäß im Kriege aufstellen muß, jeder Stamm fehlt. Alle, die mit folchen Sachen zu thun haben, empfinden biefes in jedem Jahre bon neuem als eine ber bedent= lichften Luden in unfrer zeitigen Organisation, und jeder, der im Rriege folden Formationen angehört hat, wird am besten ben Wert zu würdigen wiffen, welchen ein ichon im Frieden bestehender Rahmen für Neuformationen abgibt, die vielleicht zugleich mit ben Linientruppenteilen berufen find, dem Feinde entgegenzutreten. Ift es auch nicht viel, was die 4. Bataillone bieten, fo find es boch ber Bataillon3-Kommandeur, 2 Kompanie-Chefs, der Abjutant, mehrere Rompanie-Offiziere und eine Anzahl erfahrener Unteroffiziere, die nicht nur in Bezug auf die fofortige Bermendbarteit berartiger Formationen, fondern auch mit Rudficht auf die Entlaftung der bestehenden Bataillone an Abgaben von einer Bebeutung find, welche erft bie weitere Distuffion über die Ausruckeftarten in bas rechte Licht fegen wird.

- 8. März. (Karlsruhe). Die Minister Turban und EUstätter treten in den Ruhestand.
- 8. März. In ber Militar=Rommiffion gibt ber Reichs= kangler folgende Erklärung ab:

Es sei allgemein anerkannt, daß die Vorlage ein durchdachtes Ganze bilde. Die Vertreter der verdündeten Regierungen hätten schon sormal gar keine Verechtigung, davon etwas aufzugeben. Sie glaubten, auß bereitwilligste jede mögliche Auskunft gegeben und die Mitglieder der Kommission zu einem eigenen Urteil darüber befähigt zu haben, ob und was ihnen etwa mehr oder weniger richtig erscheine. Er habe den Antrag des Erasen Ballestrem, der auf eine solche Information abgezielt habe und disher den Verhandlungen der Kommission zu Grunde gelegt worden sei, für sehr zweckmäßig gehalten. Bisher hätten nur zwei bestimmte Anssichten Ausdruck erhalten; was dazwischen liege, sei nicht zu einer präziseren Formulierung gedießen. Die eine klar ausgesprochene Ansicht sei die in der Reichsvorlage niedergelegte, die andere sei die der Abgg. Richter und Dr. Lieder, dahingehend, daß die gegenwärtige Friedenspräsenzstärke nicht überschritten werden solle. Diesen letzteren Standpunkt habe er schon öster als für die derbündeten Regierungen unannehmbar bezeichnet, weil er dem der verdündeten Regierungen schroff gegenüberstehe. Diese könnten nicht darauf eingeben, daß die Sicherung der Zukunst Deutschlands an den Mindestsordennden in Entreprise gegeden werde; sie glaubten sich zu dem Wunsche berechtigt, daß ihre Vorlage im einzelnen durchberaten werde.

8. März. (Reichstag.) Beim Marine-Etat sagt ber Reichskanzler Graf Caprivi:

Ich glaube, benjenigen Herren, die meine Amtsführung als Chef ber Abmiralität von dem Standpunkt dieses Hauses zu sehen und zu beurteilen in der Lage gewesen sind, nicht als Maxineenthusiast verdächtig zu sein. Ich habe immer auf dem Standpunkte gestanden: Die Maxine muß in engen Grenzen gehalten werden, so eng, als unsere Verhältnisse stulassen. Sie wird, wenn es sich darum handelt, ob der Armee oder der Marine zugelegt werben soll, meist ben kürzeren ziehen; aber ich habe auf der anderen Seite keinen Augenblick verkannt, und verkenne auch heute nicht, was die Kriegsührung zur See Deutschland im entscheibenden Augenblick wert sein kann. Ich habe in den verschiedenen Denkschriften, die ich und mein Amtsvorgänger, der General v. Stosch, Ihnen vorgelegt haben, immer keftgehalten und, soviel ich weiß, ist das heute noch der Standpunkt der Maxineverwaltung, daß wir unsere Marine auf die Desensive, auf die Berzteibigung organisieren müssen. Desensive und Offensive sind Worte, die, wie die Erschrung bei der Militärvorlage gezeigt hat, vielsach misverstanden und im falschen Sinne gedeutet werden, weil sie, ie nach dem Standpunkt, von dem aus sie gebraucht werden: politisch, strategisch oder taktisch, einen sehr verschiedenen Sinn haben können. Ein Schiff kann sich nicht taktisch besensiv schlagen, sondern nur offensiv; aber eine Flotte kann sich strategisch besensiv schlagen, indem sie nicht den Feind in seinen Gewässern aufsucht, sondern indem sie in den beimischen Gewässern bleibt und das heimatliche Land zu schiegen suche. Das ist, glaube ich, die Ausgabe uuserer Klotte.

Wenn wir aber im Schiffersatbau, im Erfat für Schiffe, beren Sinfälligkeit und Abgängigkeit mit absoluter Sicherheit in wenigen Nahren borher zu sehen ift, zu sparsam werden, so wird es mir zweifelhaft, ob die Marine Diefer Aufgabe, unfere Rufte gu fcuten, noch gewachsen fein wird. Man hat ja bavon gesprochen, daß die Ruste zu Lande geschützt werden tonne. Man muß sich erst darüber einigen: Was heißt das, die Kuste ichugen? Zweifellos tann man fie bom Lande aus ichugen: man tann hindern, daß die Feinde Landen, ober, wenn fie gelandet find, kann man fie schlagen und ins Wasser werfen, vorausgesett, daß man über eine hinreichende Zahl von Landtruppen verfügt. Es gibt Lagen, wo man bem Feinde gern eine Prainie gabe, wenn er bei uns landete; benn eine folche Landung ift ein fehr prekares Unternehmen und fest einen fo verzweifelten Entschluß voraus, bag ich nicht glaube, daß fich jemand leicht zu einer Landung im großen Stile entichließen wird. Er tann unfere Rufte benagen, er tann Städte brandichaten, bombardieren; aber größere Truppentorper landen und damit einen entscheidenden Ginfluß auf den Ausgang bes Arieges üben, wird fehr schwer halten und würde Deutschland gegenüber nur dann möglich fein, wenn wir am Lande fo erheblich gefchlagen waren, daß ber Feind einen Ueberschuß an Rraften hat, ober wenn er von Saus aus fo viel ftarter in feiner Organisation ware, daß ihm am erften Mobilmachungstage ein Ueberschuß zu Gebote fteht, ben er bann, wie es anfänglich 1870 in Frankreich geplant mar, an eine unserer Ruften werfen tann. Alfo wir tonnen unfere Rufte zu Lande fcuten, und wir wurden von diefem Standpunkte aus, wenn unfer Landheer ftark genug ist, nichts von der Maxine zu erwarten brauchen. Aber das ist nicht alles, was man im gewöhnlichen Leben unter "Schut der Küste" versteht. Man versteht darunter auch den Schut unsere Handelsstädte und unseres Handels, und das ist keine gleich= gultige Frage. (Gehr mahr! rechts.) Um biefen Sandel ichuben ju konnen, muffen wir eine feindliche Blodabe von uns fernhalten.

Es liegt bem hohen Hause wieder ein Antrag vor, der darauf abzielt, durch internationale Bereinbarungen das Privateigentum auf See zu schützen. Ich stehe diesem Antrage noch heute genau so gegenüber, wie im vorigen Jahre. Ich glaube nicht, daß er aussührbar ist, weil ich der Ueberzeugung bin, daß derzenige, dem im Kriege die Verletzung seindlichen Eigenstums vorteilhaft ist, wenn er start genug ist, sich keinen Augenblick genieren wird, dazu zu schreiten. Wie konnen wir nun aber unsere Kuste vor Blockade schützen? Wie können wir es machen, daß unser Handel, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, während des Krieges weitergeht? Das ist

an den Ruften felbst im wefentlichen nur zu machen durch gepanzerte Schiffe und Jahrzeuge und Torpedoboote, auf hoher See durch Kreuzer. Man tann nicht mehr wie in alten Zeiten gange Motten, die mit Betreibe tommen, burch Schiffe tonvohieren und estortieren, fondern man muß burch eigene Rreuger bie bes Feinbes auffuchen und fie ju bernichten fuchen, um bann den eigenen Schiffen ben freien Weg über ben Ozean zu bereiten. Wir find für ben Rriegefall in diefer Begiehung, namentlich wenn wir an einen Rrieg gegen Weften benten, in einer fcmierigen Lage. Was bei uns eingeführt werden foll und über ben atlantischen Dzean tommt, muß entweder ben Ranal paffieren ober nördlich um England herumgeben. Giner an Rreugern überlegenen feindlichen Flotte wurde es nicht ichwer fein, unferen Schiffen ben Ranal ju fperren. Es würde ihr mahricheinlich auch nicht schwer sein, ben Weg über bem Norbenbe von Schottland jo zu beobachten, bafi bie Passage für unsere Schiffe eine schwierige wirb. Wir werben also immer barauf angewiesen bleiben, zunächst unsere Ruften burch Panzer und burch Torpeboboote schüpen zu muffen, um ben Schiffen, die nun durch ben Ranal ober um bas Norbenbe von England getommen find, wenn fie fich unseren Ruften nabern, ben Gingang in unfere Safen offen gu halten. Bir brauchen alfo die Panger nicht, um auf Abenteuer auszugehen, fondern um unsere Existeng mahrend eines Landfrieges ju fichern; benn, wenn wir während eines Rrieges auf einen Import nicht mehr rechnen konnen, tann unfere Grifteng fchwer bedroht fein. Ich halte es nicht für mahrscheinlich, bag unter einigermaßen normalen Berhaltniffen und bei unferer heutigen Bebolterungszahl wir im Rriege absolut auf den Import fremden Getreibes angewiesen maren. Wir tonnen uns beschränten. Wir tonnen, ftatt Rartoffeln zu breunen, Rartoffeln effen, wir murben bas eine und bas andere Mittel finden tonnen, auch wenn der Krieg lange dauert. Wir würden ftatt Ruben Getreide bauen konnen, und fo glaube ich, daß, wenn der himmel nicht allzu ungunftig mare, wir uns entweber allein, ober wenigftens im Berein mit unferen öfterreichifchen Berbundeten wurden helfen tonnen. Alber man hat kein Recht, mit so günstigen Umständen zu rechnen. Wir können auch schlecht ernten, und diese ganze Rechnung würde sehlerhaft werden mit dem Augenblick, wo der Kriegsschauplatz auf deutschen Boden verlegt werden würde; denn dann würde das deutsche Korn nicht mehr für Deutsche reifen, fondern für bie feindliche Armee. Wir murben unfere eigenen Rrieger nicht mehr bon frembem Rorn nabren fonnen, fondern bon bem Rorn, bas auf bem Refte beutichen Bobens, ber uns verblieben ift, wachsen mochte. Wir werden also gut thun, unsere Aufmerksamkeit auf bie Notwendigfeit zu richten, in die wir verfest werden konnen, unfere Safen, entweder ganz ober wenigsens ben einen ober anderen, blodabefrei zu halten, um den Import zu ermöglichen — nicht allein aber den Import von Getreibe, was allerdings unter Umständen ja das Wesentlichste ist und für den Ausgang des Krieges bedingend und entscheidend werden kann, sondern auch den Import von anberen Waren. Wir brauchen Rohstoffe, um unsere Fabriten im Stand zu halten, wir brauchen Kolonialwaren, wir find verswöhnter wie unsere Bäter und Großväter, die zur Zeit der Kontinentals fperre mit Gicheltaffee fich begnügten, wir murben eine Menge Dinge fchwer entbehren; nicht bloß, weil uns jene Artitel fehlen würden, sondern weil Sandel und Wandel dadurch aufs Tieffte geschädigt würden. Ich kann meine Ueberzeugung nur dahin aussprechen, daß, um während eines Arieges das Landheer leiftungsfähig, die Steuerzahler, die überhaupt noch Steuern zahlen, fleuerfähig zu erhalten, wir banach ftreben muffen, die Blodade von unferen Ruften fernguhalten. Und um bas ju konnen, konnen wir ber Pangerschiffe, ber Rreuzer und Torpedoboote nicht entbehren. (Lebhaftes Bravo! rechts.)

10. März. Abstimmung in ber Militär=Rommiffion. Die Abstimmung beginnt mit § 2.

Kür 710 Bataillone Anfanterie stimmten Nationallibergle. Ronferbative und Freikonservative, im gangen neun Rommiffionsmitglieber; basfelbe Resultat ergab die Abstimmung über die 484 Batterien und die 21 Trainbataillone. Diefelben wurden alfo abgelehnt. Desgleichen wurden abgelehnt die 477 Eskadronen, die 37 Bataillone Fuhartillerie und die 24 Bataillone Pioniere mit allen gegen die sechs Stimmen der konservativen und freikonservativen Kommissionsmitglieder. Nach der Abstimmung über § 2 erklärte Abg. v. Bennigsen, die Nationallideralen könnten die gesorderte Heeresverstärkung aus wirtschaftlichen Rücksichten nicht bewilligen; die Regierung folle fich mit 50 Millionen Mehrkoften begnügen. Abg. Richter beantragt, die Friedenspräsenz mit 486,983 Mann für die Zeit vom 1. Oktober 1893 bis zum 31. März 1895 sestzusezen unter der Voraus-setzung der zweijährigen Dienstzeit. Abg. Lieber lehnt Namens des Zen-trums sowohl den Regierungsvorschlag als die Anträge Bennigsens und Richters ab. Der Reichstanzler Graf v. Caprivi erklätt, die Regierungen feien jum Entgegenkommen gegenüber geeigneten Borichlagen bereit, aber ber Borfchlag ber Beibehaltung ber bisherigen Friedensprafengstärke fei gang unannehmbar. Bei ber hierauf erfolgten Abftimmung wurde bann auch § 1 ber Borlage (bie Friebenspräsenz betreffenb) gegen bie sechs Stimmen der Konservativen und der Reichspartei abgelehnt, ebenso der Antrag Richter gegen die fünf Stimmen der Freifinnigen und ber Boltspartei. Der Untrag Bennigfen murbe gurudgezogen.

- 11. Marz. In Dresden wird eine internationale Sani= tätstonfereng eröffnet.
- 13. März. (Berlin: Abg. = Saus.) Zweite Beratung des Befegentwurfs über bie Unberung bes Wahlberfahrens.

§ 1 lautet nach bem Beschluffe ber Rommiffion:

"Für die Wahlen jum hause der Abgeordneten werden die Urwähler nach Maggabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-, Gemeinde-, Rreis-, Bezirts- und Provinzialsteuern in brei Abteilungen geteilt.

Richt gur Anrechnung kommen hierbei die den Betrag von 2000 &. überfteigende Staatseinkommensteuer sowie die auf den Mehrbetrag dieser

Steuer entfallenden Gemeindesteuerzuschläge.

Für jebe nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Person ift an

Stelle dieser Stener ein Betrag von drei Marf in Ansatz zu bringen. Bon der sich hiernach ergebenden Gesamtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler entfallen b/12 auf die erste Abteilung, 4/12 auf die zweite Abteilung und 3/12 auf die dritte Abteilung."

Bon ben Deutschfreifinnigen Liegt ein Gesetzentwurf vor, wonach bas Reichstagsmahlrecht (bas allgemeine birette geheime Wahlrecht) für die Landtagswahl eingeführt werden foll. Für den Fall der Ablehnung beantragen die Deutschfreifinnigen:

1) Die erfte Bahler-Abteilung muß mindeftens ein Zehntel, bie

zweite zwei Behntel aller Wahlberechtigten umfaffen.

2) Die Abstimmung zu ben Landtags- und Gemeindewahlen geheim ftattfinden zu laffen.

Der Kommissionsantrag wird unter Ablehnung aller andern Antrage angenommen burch die Konfervativen und das Zentrum, während die meisten Freikonservativen, die Nationalliberalen, die Deutsch-Freisinnigen und die Bolen dagegen stimmen.

Mitte Marz. Der Raifer melbet dem Konig von Stalien seinen Besuch an. Die Antwortsbepefche Konig humberts lautet:

"Als Du mir anzeigtest, daß Ihr kommen würdet, Du und die Kaiserin, um unserer filbernen Hochzeit beizuwohnen, haft Du unsere nächste Zusammenkunft unter die Auspizien einer lieben und theueren Erinnerung gestellt, die uns Glück bringen wird. Ich danke Dir vom Grunde meines Herzens. Hür Marguerita und mich wird es ein Fest sein, Dich mit Deiner Frau in Kom wiederzusehen, wo Eure Gegenwart in den Augen meines Bolkes ein neues und sehr wertvolles Unterpfand der innigen Freundschaft und des Bündnisses, welches unsere Bölker und unsere Kronen vereinigt, sein wird. Koch einmal Dank für diesen Beweis der Liebe und Anhänglichteit, welcher unserem Familiensest einen solchen würdevollen Glanz verleiht. Umberto."

Mitte März. Der kons. Reichst.=Abg. Graf Mirbach hält in Dresden eine Rede, worin er, nach eigener späterer Erklärung, ausführt:

"Bei der Frage der Programmredision spielte die Judenfrage eine hervorragende Kolle. Um Mißverständnissen vorzubeugen, bemerke ich vorneweg, daß ich sowohl wie meine sämtlichen ostpreußischen Landsleute, welche der konsertiven Partei angehören, sich durch die Fassung, welche das Programm auf diesem Gebiete erhalten hat, für durchaus gedunden erachten Unsere besonderen Anschauungen über die Judenfrage wichen und weichen aber nicht ganz unerheblich von der dieler Gesinnungsgenossen d. Wir hätten es lieber gesehen, wenn an jeder bezüglichen Stelle des Programms das Wort "christlich" scharf in den Vordergrund gestellt wäre, die Juden darin keine Erwähnung ersuhren. Wir hätten damit, nach unserer Aufsassung, im erweiterten Umfange zu dem christlichen Staat, zu christlichen Behörden u. s. w. Stellung genommen. Wir verkennen den derechtigten Kern der antisemitischen Bewegung durchaus nicht, halten es aber sür praktisch unausführbar, mindestens für sehr schwed bruchführbar, die antisemitische Bewegung in berechtigten Grenzen zu erhalten. Wir sürchten, daß zede schwegung in berechtigten Grenzen zu erhalten. Wir sürchten, daß zede schwegung in berechtigten Grenzen zu erhalten. Wir sürchten, daß zede schwesten wird, und daß zahlreiche Antisemiten schließlich nur eine beseitz richten wird, und daß zahlreiche Antisemiten schließlich nur eine besein esten wird, und daß zahlreiche Antisemiten schließlich nur eine besondere Spezies von Sozialdemokraten werden. Die Zukunst wird ja lehren, ob es den antisemitischen Barteien gelingen wird, das zu vermeiden."

Ühnlich äußert sich das "Konservative Wochenblatt": nicht dem Freisinn, sondern den Konservativen würden die Wähler und Mandate von den Antisemiten abgewonnen.

Mitte März. (Reichstag.) Die Abgg. Freiherr v. Friesen, Freiherr v. hammerstein und Dr. Mehnert bringen mit Unterstützung von 26 beutschkonservativen Parteigenossen ben Antrag ein: die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstage einen Gesehentwurf vorzulegen, nach welchem Israeliten, die nicht Reichsangehörige sind, die Einwanderung über die Grenzen des Reichs untersagt wird.

Mitte Marz. Der Reichstagsabgeordnete Hinze (beutschfreis.) veröffentlicht einen "offenen Brief" an seine Wähler. In dem Briefe beift es:

"Ich bedauere, daß eine solche Mißstimmung in den Wählern vorhanden ist, tröste mich aber hierüber mit dem Bewußtsein, durch ernste und anhaltende Arbeit zu einer besseren Erkenntnis der Bedeutung der Militärvorlage in ihren einzelnen Teilen und in ihrem endschließenden Iwest gesommen zu sein, als vor meinem Eintritt in die Militärkommission. Der hieraus entstandenen Neberzeugung habe ich offenen, ehrlichen und begründeten Ausdruck gegeben. Wenn ich nun in dieser meiner Ueberzeugung mich nicht im Einklang befinde mit einem Teile meiner parlamentarischen Fraktionsgenossen und mit den Barteigenossen des Fürstentums, so besinde ich mich doch in vollstem Einklange mit dem Programm der deutschfreisinnigen Partei, auf welches hin ich die Shee hatte, mich um das Mandat des Wahlstreises zu bewerben und dasselbe auch zu erhalten. Der Artistel V. des Programms vom 5. März 1884 lautet: "Erhaltung der vollen Wehrtraft des Volkes; volle Durchsführung der allgemeinen Dienstpssickt bei möglichster Absürzung der Dienstzeit; Feststellung der Friedenspräsenzstärke innerhalb der Legislaturperiode."
Aus dem Rahmen dieses Programms, zu bessen strengster Innehaltung ich meinen Wählern gegenüber vertpslichtet din und bleibe, din ich auch nicht um eines Haares Breite herausgetreten. Innerhalb dieses Programms aber muß ich für mich, als Abgeordneten, das Recht freier Bewegung in Anspruch nehmen dürsen. Nur hierdurch fühle ich mich in der Lage, eine sessen wie her volken und best ganzen Volkes und bes gesomten Wolkes und bes ganzen Volkes und bes gesomten Volkes und bes genzen Baterlandes als ersprießlich, notwendig und zu schunde mein Mandat ausgeübt, werde in Zukunst dasselbe weiter ausüben und werde endlich zu gegebener Zeit dem gesamten ersten Wahlstreise des Großberzogtums Oldenburg gern und offen Rechenschaft über mein Verhalten ablegen."

15. März. Die "Kölnische Zeitung" bezeichnet den Beschluß bes Abg.-Hauses über die Reform des Wahlversahrens als "brutal und erbitternd". Die rheinischen Kommunen würden daburch den Klerikalen ausgeliefert. Sie beschuldigt den Minister Miquel als den Anstister des klerikal-konservativen Kompromisses und greift ihn in folgender Weise an:

Naturgemäß erhebt sich bie Frage, in wessen Schuldbuch biese That einzutragen sei. Wir wollen versuchen, diese berechtigte Frage in aller Offenheit zu beantworten. Die nationalliberale Fraktion hat gleich nach Schluß der Kommissionsberatungen versucht, diese geschickt angelegten Machtenationen des Zentrums dadurch zu vereiteln, daß sie den beiden konfervativen Fraktionen anbot, gemeinsam das Wahlgeseh gegen das Zentrum zu geskalten. Die konservative Fraktion erklätze sich sosort bereit, auf diesen Weg zu gehen, ebenso die freikonservative Fraktion. In den Verhandlungen, welche daraushin von je drei Delegierten aus den drei Fraktionen in zwei Sitzungen gesührt wurden, zeigte es sich, daß sachlich lebereinstimmung zwischen den drei Fraktionen gegen diese vom Zentrum beliebten Vestimmungen vorhanden war. Die Vertreter der konservativen Fraktion traten aber von ihrem diesem Kartell zustimmenden Standpunkt zurück, und zwar,

wie in Abgeordnetenfreisen mit aller Bestimmtheit erzählt wirb, auf birette Einwirtung des Finanzministers Miquel hin. Obschon diesem nach dem Gange, den die Kommissionsberatungen über die Steuergesehentwürfe genommen, zugefichert werben tonnte, daß die Borlagen von den Ronfervativen, Freifonserbativen und Nationalliberalen, also mit einer ganz überwiegenden Mehrheit nach der Kommissionssassung angenommen werden würden, zog er es vor, das Wahlgesetz gegen die gemäßigten Parteien des Haufes zu ge-stalten. So ist es gekommen, daß Konservative und Zentrum das bei dem Schulgefet begonnene Berbrüberungsfest fortgefett haben, diesmal mit befferm Erfolg als bamals. Wem wir nun in ben Stabten ber Rheinproving, Weftfalens und Schlefiens bie fpatere Berrichaft ber Ultramontanen berbanten werden, ift nach diesem Borkommnis leicht zu ergründen. Wir haben in ber Rheinproving wohl ein Recht, nabere Auftlarung über diese hochst felt= samen Borgange zu verlangen. Hält der Finanzminister Dr. Miquel an diesem Standpunkt fest, setzt er seinen Einfluß durch, um diese Beschlüffe zum Gesetzt zu erheben, so würde es ein einsaches Gebot der Selbstachtung fein, daß die Mittelparteien diefes Borgeben mit dem Rufe beantworten "hinweg mit ihm!" Die Nationalliberalen mußten ihre Stellung gur preußischen Regierung einer Revifion unterziehen, wenn bie preußische Reaierung zu dieser roben Bergewaltigung ihre Justimmung gabe. Es wird Sache ber Abgeordneten sein, durch eine scharfe Tonart dies ber Regierung jum Bemußtsein ju bringen. Zwischen ber Reichspolitik und ber Regie-rungspolitik murbe baburch ein Gegensatz geschaffen, ber gerabezu unhaltbar ift. Man tann nicht in Preugen aus Liebe zu ber ultramontanen Mobefarbe die Mittelparteien mit ausgesuchtem Raffinement bor ben Ropf ftogen, mahrend man im Reich die Mittelbarteien und die Konservativen zum Kampf für die Militärvorlage und gegen das Zentrum anruft. Hier zeigt fich, daß die höheren Interessen, welche der Reichskanzler Graf Caprivi zu vertreten hat, in einem unversöhnlichen Widerspruch zu den Machenschaften fteben, die bon unterrichteten Rreifen dem Finangminifter Dr. Miquel gugefdrieben werden.

16. März. (Reichstag.) In ber Militär=Kommission werden bei der zweiten Lesung die Anträge der Abgg. v. Bennigsen und Dr. Lieber überreicht.

Abg. von Bennigsen beantragt 1. in § 1 der Militärvorlage die Friedenspräsenzstres statt auf 492,068 Mann auf 462,000 Mann sestzufeten. 2. In § 1 den Satz: "Dieser Durchschnittsstätzte liegt die Voraussiehung zu Erunde, daß die Mannschaften der Fuß-Truppen im allgemeinen zu einem zweisährigen aktiven Dienst bei der Fahne herangezogen werden," zu streichen und dafür am Schluß des Paragraphen solgenden Satz anzufügen: "Die Mannschaften der Fußtruppen gehören dem stehenden Heere dei Fahne zwei Jahre und in der Reserde fünf Jahre an. Diese Bestimmung bleibt in Kraft, solange die Friedenspräsenzstätzt nicht unter die im Abs. 1 bezeichnete Jahl heradgesett wird. 3. Im § 2 statt 477 Eskadrons zu sehen: 465 Eskadrons; statt 37 Bataillone Feldartillerie: 31 Bataillone und statt 24 Bataillone: 20 Bataillone. 4. Am Schluße des § 2 solgenden Satz anzusügen: "Die unter den 711 Bataillonen besindlichen Bataillonsstämme werden nur solange sormiert, als der aktive Dienst bei der Fahne sur Mannschaften der Fußtruppen auf zwei Jahre seltgeset ist." 5. Folgenden § 2a einzuschalten: "Die Militärverwaltung ist besugt, in der Bowntitten Jahrganges der Fußtruppen bei der Fahne zurückzubehalten."

Abg. Dr. Lieber hat an Stelle ber Regierungsvorlage einen voll= Abg. Dr. Lieder hat an Stelle der Aegierungsvorlage einen odligftändigen Gegenentwurf eingebracht. Danach lautet Art. I: Die Friedensspräsenzstärke des deutschen Heeres an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten wird für die Zeit dom 1. Oktober 1893 bis zum 30. September 1898 auf 420,031 Mann festgestellt. Die hiervon auf die Fußtruppen entfallende Zahl gilt als Jahresdurchschnittsstärke; die auf die Kavallerie und die reitende Feldartillerie kommende Zahl als Jahreshöchststärke. Die EinjährigsFreiwilligen kommen auf die Friedenspräsensftärke nicht in Anrechnung Die Stellen der Unterossiziere unterliegen in gleicher Weise wie die der Offiziere Nerzte und Reamten der Keitstellung durch den Keichshaushaltss Offiziere, Aerzte und Beamten, der Feststellung burch den Reichshaushaltsetat. Art. II: Fur die Zeit bom 1. Ottober 1893 bis jum 30. September 1898 treten bezüglich der aktiven Dienstpflicht folgende Bestimmungen in Rraft: § 1. Bahrend ber Dauer ber attiven Dienftpflicht find die Mannschaften der Ravallerie und der reitenden Artillerie die ersten drei, alle übrigen Mannschaften die ersten zwei Jahre zum ununterbrochenen Dienst bei ber Fahne verpflichtet. Im Falle notwendiger Berstärkungen können auf Ansordnung des Kaifers die zur Reserve zu entlassenden Mannschaften im aktiven Dienft gurudbehalten werben. Jebe folche Burudbehaltung gahlt für eine Nebung. - § 2. Mannichaften, welche nach einer zweisährigen aktiven Dienstzeit zur Referbe entlaffen worben find, tann im ersten Jahre ihrer Refervepflicht die Erlaubnis jur Auswanderung auch in ber Zeit, in welcher fie jum attiben Dienft nicht einberufen find, verweigert werben. - § 3. Mannichaften ber Ravallerie und der reitenden Artillerie, welche nach er= füllter aktiver Dienstpflicht zur Landwehr übertreten, dienen in der Land-wehr ersten Aufgebots nur drei Jahre. — Art. III. Im ersten Jahre nach bem Intrafttreten borftebender Bestimmungen tonnen die nach zweijährigem attiven Dienst zur Referve bestimmten Mannschaften bis zur Beendigung ber Refrutenausbildung im aktiven Dienft wieder einberufen werden. Jede folche Burudbehaltung ober Ginberufung gahlt für eine Uebung. — Art. IV und V betreffen bie Außertraftfegung ber gegenwärtig geltenben Beftimmungen, sowie die Berhaltniffe in Babern und Burttemberg.

Der Abg. v. Bennigsen hält (nach bem Bericht ber "Freis. Zeitung") folgende Rebe:

3ch gebe die Hoffnung auf Berständigung noch nicht auf. Seit 1867 ware es nicht das erfte Mal, daß gegenüber folchen Erklarungen der Regierung über bas Unentbehrliche man fich nachher boch bereit gefunden hat, wefentliches nachzulaffen. Zum Unheil ber Armee hat bies niemals gebient; biefelbe ift feit 25 Jahre erheblich fortentwickelt worden. Redner meint, bağ ber Antrag Richter bem freifinnigen Brogramm wiberfpreche in Bezug auf die Durchführung ber allgemeinen Dienstpflicht. Gegen die Regierung bemerke ich: ber Zugang an den Unteroffizieren in ben letten Jahren war nur die Folge der miglichen Erwerbsverhaltniffe. Abg. Richter hat die Tragweite meines Borichlags richtig bargeftellt; berfelbe geht außerordentlich weit. Es ift eine notorifche Thatfache, bag es in ber Zentrumspartei und in der freifinnigen Partei manche Personen gibt, welche aus patriotischen ober aus anderen Bründen eine Scheu empfinden bor einem ernfthaften Ronflitt mit der Regierung und einer Auflösung. Ob aber selbst diese Herren geneigt fein würden, für mehr jett ober in einem spätern Reichstage zu ktimmen, als ich vorgeschlagen habe, bezweifle ich. Wenn aber die Regierungen einen Antrag für julaffig erachten, fo hatte ich es nicht für unmöglich gehalten, noch in biefem Reichstag einen Ausgleich zu finden. Daß aber jene herren noch über meinen Untrag hinausgehen, halte ich für ganglich ausgefchloffen. Wenn baber bie Regierungen ihre geftrigen Ertlarungen

als das lette Wort betrachten, so halte ich eine Berftanbigung nicht für möglich und bas Scheitern ber Borlage in biefem Reichstage für befiegelt. Darüber burfen fich die Vertreter ber Regierung teinen Julionen hingeben. Redner weist alsdann darauf hin, daß im Reiche eine Einrichtung nicht besteht wie in den Einzelftaaten, welche die notwendige Rudficht auf die finanziellen und wirtschaftlichen Berhältnisse garantiert. Der Reichskanzler kennt dei den oberften Staatsbehörden nur Untergebene. Die Einrichtung ber allgemeinen Wehrpflicht ift ein wunderbares Element ber nationalen Erziehung. Militärs bon besonderem Gifer und Bathos erachten es für Aufgabe, in der Ausstattung der Beereseinrichtungen bas Bollftandigfte au ichaffen. Rur zu leicht vermischt fich alsbann in ben Ropfen bas Notwendige und Unentbehrliche mit bem Bunichenswerten, um fo mehr, wenn ber Biberftand und die Kontrolle vom finanziellen Standpuntt aus fehlt. Rebner weift auf die brei Defizitjahre in Preugen hin mit einem Fehlbetrag bon zusammen über 150 Millionen Mark. Die notwendigsten Aufwendungen für kulturelle Aufgaben müssen beshalb in geradezu beschämender Weise zurndgestellt werben. Der Her Reichstanzler hat fich personlich mit ber Aufgabe ber Heeresreform seit Jahren beschäftigt. Er hat große Schwierigteiten überwunden, um alle Stellen bafür zu gewinnen. Es ware menfch-lich natürlich, wenn bei einer fo koloffalen militärischen Aufgabe zulest die militarifchen Beburfniffe ftarter bei ihm in Berg und Ginn hervorgetreten find, als es fonft bei einer mehr vergleichsweifen Betrachtung mit ben anberen Staatsaufgaben ber Fall mare. Schon in regelmäßigen Zeiten werden bie militärischen Forberungen bei uns mit gang befonderem Nachdruck bertreten. Je ichwieriger die Borlage im gangen zusammengekommen ift, befto mehr bemuht man fich, fie in ihren Gingelheiten bis gulest festzuhalten. Das kann man ber Regierung nicht verbenken. Aber andererseits muß ich an bie Reichsregierung und an bie verbundeten Regierungen appellieren; wenn wir zur Auflösung gebrängt werben, fo tann niemand fagen, wie es im tommenden Reichstag ausfieht. Die es am beften wiffen tonnen, meinen, bağ bann biefe Borlage noch viel weniger Ausficht haben wird und auch auf andern Gebieten die Opposition stärker hervortreten wird. In die Folgen wird beshalb nicht bloß der Reichstag, sondern auch die Regierung hineingezogen. Wie foll aber eine bessere Aussicht fich eröffnen auch im Falle ber Auflösung, wenn bie Regierung erklärt, bag an ihren großen Zahlen nicht gerüttelt werben barf? Infolge bes wirtschaftlichen Niebergangs wirb eine Auflösung aus vielen Gründen Unruhe und Unficherheit bringen. Es ift eine moderne Agitation entstanden, die man früher in Diefer Weife nicht kannte. Einzelne Barteien find von innerer Zersetzung begriffen. So wird eine Auflösung ein muftes Bilb von Bermirrung und Bermilberung ergeben, wie man es früher auch bei dem schärfften bemagogischen Treiben nicht gekannt hat. In welche Stellung gerat bann die Regierung! Das ift von ebenso akuter Wichtigkeit wie ihr Verhaltnis zu ben auswärtigen Machten. Freifinnige und Zentrum machen natürlich alsbann ihr jetiges Programm ber Aufrechterhaltung ber Friedensprafengftarte jum Wahlprogramm. Die Nationalliberalen acceptieren zwar den ganzen Blan, erklären ihn aber mit biefen Zahlen nicht für ausführbar innerhalb ber erften fünf Jahre. Es bleiben baber zur Unterftützung ber Regierung nur übrig bie Ronfervativen und Freikonservativen; aber beren Unterstützung wird eine fehr eigenartige sein. Es ist noch nicht lange her, daß man von bieser Seite die ganze Heeresvorlage als eine Verschlechterung der Armee bezeichnete. Rur not-gebrungen und nach und nach ist man zur Annahme gekommen. Die Annäherung der Konservativen an die Regierungsvorlage ist gewachsen mit der Berringerung ber Aussichten ihres Zustanbekommens. (Gehr mahr! und

Heiterkeit. Wiberspruch bei ben Konservativen.) Run, vielleicht ift bann bas zeitliche Zusammentressen nur ein zufälliges. Jedenfalls ist die konservative Unterstützung sehr zweiselhafter Natur, namentlich auch bei der oppositionellen Haltung der Konservativen gegenüber der Regierung auf anderen Gebieten, in Fragen der Handelsverträge, der Währung zc. Ueberall dort sind die Konservativen in entschiedenster Opposition zur Regierung. Die Opposition der Konservativen ist in den letzten Wochen sogar viel heftiger geworden und hat einen persönlichen Charakter angenommen. Alles dies läßt sehr schwer erkennen, was daraus werden soll. Es sind verhängnisvolle Plussionen, wenn die verbündeten Regierungen glauben, dei solcher Unterstützung im übrigen durch ihre Autorität und Stärke eine sichere Grundlage erhalten zu können. Alles dies habe ich nur angeführt, um die Gründe zu versärken silr ein Nachgeben auf Seiten der Regierung. Recht starke Regierungen haben früher weit mehr dem Reichstage nachgegeben. Sollte es diesmal nicht der Fall sein, so ersüllt mich die Sorge, daß wir in Deutschland in ganz unabsehdbare Konslikte hineintreiben, derart, daß es mir zweiselshaft wird, ob wir noch bei unseren Ledzeiten wieder in gesicherte Zustände gelangen können.

# Der Reichstangler erklärt:

Der militärische Teil bes Antrags Bennigsen fei zu einer Berftanbi= gung nicht geeignet, die Militarverwaltung habe die von innen heraus aufgebauten Forderungen in brei Gruppen geteilt: I. Ausgleichsmagregeln für Die aweijahrige Dienstzeit, II. Neuformationen, III. fonftige Berftartungen. Die verbundeten Regierungen hatten eine fertige Organisation vorgelegt und man biete ihnen eine Zahl, noch dazu eine völlig ungenügende. Richt ohne Bedenken hatten die Regierungen fich entschloffen, auf die zweijahrige Dienft= zeit einzugeben. Sie thaten bas nur unter ber Borausfehung, bag ihnen Die Mittel gegeben werden, die Nachteile dieser abgefürzten Dienstzeit unschablich zu machen. Jest biete herr b. Bennigsen weniger, als bazu nötig, und wolle ber Militarberwaltung überlaffen, damit auszukommen. Das fei unmöglich, ohne jene Rompenfationen feine 2jahrige Dienftzeit. Berr v. Bennigsen empfehle Haushalten und Sparsamkeit, das sei schön und gewiß oft ju beherzigen; hier handle es fich aber um gang bestimmte Bedürfniffe, beren Dag nicht herabgefest werden konne, wenn die 2 jahrige Dienftzeit überhaupt ermöglicht werden folle. Man möge die übrigen, mit der Ljährigen Dienstzeit nicht zusammenhängenden Forderungen bemängeln, die Militarberwaltung habe fie fo motiviert und werbe barin fortfahren, man möge boch zeigen, wo Sparfamteit geubt werden tonne, bisher fei bas nicht gelungen. Es fei willfürlich, wenn bie Gifenbahnformationen gewährt werben follten, Fugartillerie und Pioniere aber nicht. Die immer wiederholte Ermahnung an die Regierung, fie moge die Roften und Laften bedenken, fei nahezu verlegend. Eine Regierung, die das nicht thue, wurde ihre Pflicht verabfaumen. Es fei im vorliegenden Fall die finanzielle Frage von Seiten ber verbundeten Regierungen aufs eingehendste erwogen. Billige man beren übrigens noch gar nicht ernstlich geprüfte finanzielle Borschläge nicht, so waren die Regierungen auch anderen nicht unzugänglich. Ueber die preußi-ichen Finanzen habe er (der Reichskanzler) nicht zu urteilen, aber fie wären ficherlich tein Sindernis für bie Durchführung ber Militarborlage. In Bezug auf Die bon herrn b. Bennigfen ermahnte wirticaftliche Depreffion muffe er fagen, bag ihm bon fehr berichiebenen Seiten ber Bunfch ausgefprochen fei: wenn nur bie Militarvorlage erft burchgegangen mare; Sandel und Wandel zeigten zahlreiche Spuren beginnenben Aufschwungs, bie unter ber Unficherheit über bas Schicffal ber Militarborlage litten,

17. März. Militär-Kommission.

Richter (b.=freif.) führt aus, ber Antrag Bennigfen bewillige 7/12 ber Regierungsforderung. Daß der Reichskanzler biefes weitgehende Entzgegentommen ablehne, beweise, daß mit der gegenwärtigen Regierung in Militärfragen nicht zu paktieren sei; seine Fraktion werbe nur für seinen Antrag stimmen. Der Reichskanzler weist den Borwurf zurück, daß mit ber gegenwärtigen Regierung nicht zu paktieren sei, daß die Regierung den Konstitutionalismus mißachte; habe nicht die Regierung in 28 Sigungen bereitwilligst und ausgiebigst Rebe und Antwort gestanden? Reiner der vorgebrachten militärischen Gründe sei widerlegt worden. Es sei bedauer= lich, daß die Regierung beim Reichstag in politischen Fragen so wenig Unterftugung finde, sonft ware es unmöglich, daß der Borfigende einer großen Partei, wo es fich um die Sicherheit Deutschlands handle, fich rein negativ verhalte. Die tonf. Abgg. v. Reubell und v. b. Schulenburg treten für die Regiernngsvorlage ein. v. Bennigfen (nat.-lib.) gibt die Hoff-nung auf eine Berftandigung nicht auf, fei es in diesem ober in einem neuen Reichstag. Mit bem Angebot einer Berftarkung um 45,000 Mann sei bie frangöfische Friedensprafeng übertroffen. Wenn es aber bei bem ablehnenden Standpunkt, den der Reichskanzler gestern eingenommen habe, bleibe, fo fei eine Berftandigung mit biefem Reichstag abfolut ausgefchloffen. Leiber fehle ein verantwortliches Reichsfinanzamt gegenüber ber naturgemäß einseitigen Auffassung der Militärverwaltung. Werde der Reichstag jest aufgelöft, so werde die Demagogie das Wort haben. Reichstanzler Graf Caprivi erflart: Die Militarvorlage burfe nicht vom Parteiftandpunkt aus behandelt werden, fondern von dem des Baterlandes. Darum glaube er auch, daß mit der nationalliberalen Partei ein Konflitt nicht ausbrechen werbe. Seine wohlerwogene Ueberzeugung fei, daß die erforderlichen Roften aufzubringen feien. Er fei nicht ber Bater ber Borlage am wenigsten in beren Gingel= heiten, verteibige biefelbe aber aus bollfter Ueberzeugung. Lieber (Zentr.) bemerkt, v. Bennigsen gegenüber muffe er erklaren, daß alle Mitglieder bes Bentrums eine Berftanbigung mit ber Regierung ebenfo bringend wünfchten, wie die Nationalliberalen. Sodann erfolgte die Abstimmung. Für die Regierungsborlage ftimmen nur die 6 Ronferbatiben, für die geftellten Un= trage je die Antragfteller und ihre Fraktionsgenoffen. Singe (b.-frf.) ent= hält fich ber Abstimmung über ben Antrag Richter.

- 20. März. (Berlin.) Zum Präfibenten bes Herrenhauses an Stelle bes verstorbenen Herzogs von Ratibor wird Fürst Otto zu Stolberg-Wernigerobe gewählt.
- 20. März. Reichstagsersahwahl in Arnsberg-Meschebe-Olpe. Im Ganzen werden 20,581 Stimmen abgegeben. Bon denselben entfallen 15,131 Stimmen auf Chefredakteur Fußangel-Bochum (Zentrum) und 4729 Stimmen auf Ober-Kentmeister a. D. Böse-Münster (Zentrum), der Kest der Stimmen zersplittert sich. (Ugl. 22. Febr.)
- 21. März. (Reichstag.) Der Abg. Ahlwardt behauptet, daß bei der Errichtung des Reichs-Invalidenfonds sehr verkehrt verfahren sei.

"Aftenmäßig burch Unterschriften von herren, die noch hier figen, und von einem herrn, ber jest eine hohe Stellung in der Regierung ein-

nimmt, ift nachgewiesen, daß bei anderen ahnlichen Dingen Berhandlungen ber schlimmsten Art thatsächlich geführt worden find. (Große Bewegung auf allen Seiten des Hauses; Ruse: Namen nennen!) Es ist jest nicht mög-lich, so nahe am Schlusse des Reichstages eine tagelange Debatte anzufangen. Der Rame bes jegigen preußischen Finangministers ift auch barunter. (Große Bewegung.) Es wird fich zeigen, daß von biesen Leuten das beutsche Bolt um hunderte von Millionen betrogen worden ift! Es figen hier auf allen Seiten Freunde des Judentums, die ihr eigenes Bolf verraten! (Heiterkeit und große Unruhe. Rufe: Schluß! herunter von der Tribune!)

Abg. Ahlmardt fagt ferner: Bei biefer Stelle fprach ich bon Un= gehörigen des deutschen Boltes schlechthin. Sie verraten ihr Bolt an ein fremdes Bolt, um von der Beute etwas abzubekommen. Ich habe das

weber auf ben Fürsten Bismard noch auf die Regierung bezogen.

Abg. Richter: Ahlwardt hat behauptet, er habe elf Attenstücke, barunter einige unterzeichnet bom Finangminifter, welche Berhandlungen ber schlimmsten Art bezeugen. Wir wollen ihn zwingen, diese Behauptungen zu beweisen, sonst stehen seine Angriffe auf die Finanzverwaltung genau so da, wie diejenigen auf die Militärverwaltung. (Zustimmung auf allen Seiten des Saufes.)

Abg. Ahlwardt: 3ch habe nicht von der Finanzverwaltung gesprochen. Die Originalattenstücke werbe ich gleich nach Wiedereröffnung ber Situngen auf ben Tisch bes hauses niederlegen. (Bwischenruf: Gestohlen!) Db fie geftohlen find ober nicht, tommt nicht in Betracht; fie find übrigens ehrlich erworben. Meine Angriffe find geftern und heute gleich berechtigt gewefen. (Lachen links.) 3ch fürchte ben Rampf nicht.

Aba. Ridert (b.-freis.) beantragt bie Bertagung ber Sigung und will, daß man Ahlwardt veranlaffe, die Aften fcon morgen vorzulegen. Ein Borwurf bon biefer Schwere burfe auch nicht 24 Stunden auf ben ber=

bundeten Regierungen figen bleiben. Abg. Frhr. v. Manteuffel unterstütt den Antrag im Interesse ber Burbe des hauses und der verbündeten Regierungen.

Das Saus beschließt einstimmig unter großer Erregung bem Untrag gemäk.

22. März. (Reichstag.) Ahlwardt erklärt einen Teil feiner Aftenftude mitgebracht zu haben. Die gangen Aften magen über zwei Bentner und feien bei feinen Freunden verteilt.

Auf Antrag bes Grafen Balleftrem wird die Sitzung auf eine Stunde vertagt und der Senioren-Konvent unter Zuziehung Ablwardts beauftragt, die Aftenftücke zu prüfen.

Als Berichterftatter erklärt nach einer Stunde Graf Balleftrem, daß die Rommiffion einftimmig ju dem Ergebnis gefommen fei, die vorgelegten Aftenstücke enthielten nicht das gerinafte Be-Laftende.

25. März. (Stuttgart: Abgeordnetenkammer.) Der Etat für ben Gefandten in München wird nach längerer Debatte weiterbewilligt; der Boften in Wien hingegen trop entschiedener Befürwortung burch die Regierung mit 43 gegen 35 Stimmen geftrichen.

Ende März. Die "AUg. Zig." melbet, der Papst habe dem Grafen Ballestrem, der zur Gratulation nach Rom gekommen, solgende Worte als Richtschnur für die Haltung des Zentrums in der Militärfrage mitgegeben: "Unité et sagesse, surtout sagesse." Eine andere Version lautet:

"Die beiben Capfeiler ber Stärke bes Zentrums waren bisher Einigkeit und Klugheit; man wird jest wohl bas Schwergewicht in die letztere fallen lassen mussen."

- 11. April. (Berlin.) Auflegung einer 3% = Anleihe von 300 Mill. (160 für das Reich, 140 für Preußen) zum Kurfe 86,80.
- 12. April. (Sübwest-Afrika.) Erstürmung von Hornkranz. Bgl. Afrika.

Mitte April. Die Zentrumsfraktion lehnt die Aufnahme Fusangels einstimmig ab.

20. April — 2. Mai. Aufenthalt des Kaifers und der Kaiferin in Rom zur Feier der filbernen Hochzeit des italienischen Königspaares. Bgl. Italien.

Die "Köln. Bolksztg." melbet, ber Kaifer habe nach einem Frühstück bei bem Gesandten von Bülow zum Kardinal Ledochowski gesagt:

"Eminenz werden gebeten, die Bergangenheit zu vergeffen; als die traurigen Ereignisse vorkamen, wußte ich nichts davon."

Auswärtigen Blättern wird bazu offiziös von Berlin ge-

"Die Bemerkung an den Karbinal Lebochowski bejagte dem Sinne nach, daß seiner Rücktehr nach Deutschland nichts im Wege stehe, daß er für die noch nicht verbüßten Strafen amnestiert und damit das früher Geschehene abgethan sei."

Der Reichsanzeiger schreibt:

- "Die Form, welche bie "Köln. Bolksztg." einer an ben Karbinal Grafen Lebochowski gerichteten hulbvollen Aeußerung Seiner Majestät bes Kaifers gibt, ift vollständig erfunden."
- 25. April. Die "Preußischen Jahrbücher" veröffentlichen einen Aufsehen erregenden Aufsah des Grafen Paul v. Hoensbroech: "Mein Austritt aus bem Jesuiten-Orben".
- 25. April. (Reichstag.) Abg. Ahlwardt beantragt die Einsehung einer Kommission zur Prüfung seiner Aktenstücke und wiederholt seine Beschuldigungen.
- 29. April. (Berlin.) Der Staatssekretar bes Reichsjuftigamtes Hanauer +.
  - 2. Mai. Der Raifer in der Schweiz (f. Schweiz).
  - 2. Mai. (Reichstag.) Die Ahlwardt-Kommiffion be-

richtet, daß in den vorgelegten Aftenstücken nichts Belaftendes gefunden fei. Das Baus genehmigt biefen Beschluß einstimmig.

- 2. Mai. (Berlin.) Das Berrenhaus nimmt bas Wahlgefet nach den Borichlägen seiner Rommission an, wonach gegenüber den Beschlüffen bes Abgeordnetenhauses die Steuergrenze von 2000 Mark geftrichen ift, und ferner die Zwölftelung der Bablerabteilungen beseitigt wirb.
- 3. Mai. (Reichstag.) Zweite Beratung ber Militar= Borlage.

Neben ber Regierungsvorlage liegen folgende Untrage vor.

Antrag 1. Richter: Die Friedensprafengftarte wie bisher auf 468,983 Mann festgustellen, aber die zweijährige Dienstzeit für die Fußtruppen unter Aenderung des Artikels 59 der Berfassung einzuführen. 2. Ein Antrag des Grafen Prehsing (Antrag Lieber) will die Friedensprasenzstenzskarke auf 420,031 Mann (ohne Unteroffiziere) feststellen.

3. Der Antrag Buene:

### Artifel I.

§ 1. Die Friedensprafengftarte bes beutichen Beeres an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten wird für die Zeit bom 1. Ottober 1893 bis 31. Marg 1899 auf 479,229 Mann als Jahresburchichnitteftarte feftgeftellt.

Un berfelben find bie Bunbesftaaten mit eigener Militarverwaltung nach Maßgabe ber Bevölkerungsziffer beteiligt. Die Einjährig-Freiwilligen tommen auf die Friedensprafenzstärke nicht in Anrechnung. Die Stellen ber Unteroffiziere unterliegen in gleicher Beise wie die der Offiziere, Aerzte und Beamten ber Feststellung burch ben Reichshaushaltsetat. In offenen Unteroffizierstellen durfen Bemeine nicht verpflegt werben.

§ 2. Bom 1. Ottober 1893 ab werden

bie Infanterie in 538 Bataillone und 173 Halbbataillone, bie Kaballerie in 465 Estabrons,

die Felbartillerie in 494 Batterien,

bie Fußartillerie in 37 Bataillone, bie Pioniere in 24 Bataillone,

die Gifenbahntruppen in 7 Bataillone,

der Train in 21 Bataillone

formiert.

#### Artifel II.

Für bie Zeit vom 1. Ottober 1893 bis jum 31. Marg 1899 treten bezüglich ber attiben Diensteflicht folgende Beftimmungen in Rraft:

- § 1. Bährend der Dauer der aktiven Dienstpflicht find die Mannsschaften der Kavallerie und der reitenden Feldartillerie die ersten drei, alle übrigen Mannschaften die ersten zwei Jahre zum ununterbrochenen Dienst bei der Fahne verpslichtet. Im Falle notwendiger Berstärkungen können auf Anordnung des Kaisers die nach der Bestimmung des ersten Absahes zu entlassenden Mannschaften im aktiven Dienst zurücksehalten werden. Eine jolche Zuruckbehaltung zählt für eine Uebung, in finngemäßer Anwendung bes letten Absatzes des § 6 des Gesetz, betreffend die Berpflichtung zum Kriegsdienst, vom 9. November 1867 (Bundes-Gesetzl. 1867 S. 131).
- § 2. Mannichaften, welche nach einer zweijahrigen Dienstzeit ent= laffen worben find (§ 1), tann im erften Jahre nach ihrer Entlaffung bie Erlaubnis gur Auswanderung auch in der Zeit, in welcher fie gum attiben

Dienst nicht einberusen find, verweigert werden. Die Bestimmung des § 60 Ziffer 3 des Reichs-Militär-Gesetz vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetz). 1874 S. 45) findet auf die nach zweijähriger aktiver Diensthsslicht entlassenen Mannschaften keine Anwendung. Auch bedürfen diese Mannschaften keiner militärischen Genehmigung zum Wechsel des Aufenthaltes.

§ 3. Mannschaften ber Kavallerie und ber reitenden Felbartillerie, welche nach erfüllter attiber Dienstpflicht zur Landwehr übertreten, bienen

in ber Landwehr erften Aufgebots nur brei Jahre.

§ 4. Für die Zeit vom 1. Oftober 1893 dis zum 31. März 1899 werben alle früheren gesetzlichen Bestimmungen, welche denen diese Artikels entgegenstehen, insbesondere die bezüglichen Bestimmungen des § 6 des Gesteys, betreffend die Verpslichtung zum Ariegsdienst, vom 9. November 1867, den Ziffern 3 und 4 des § 60 des Reichs-Militärgesetzs dom 2. Mai 1874, sowie des § 2 des Gesetz, betreffend Aenderungen der Wehrpslicht, vom 11. Februar 1888 (Reichs-Eefetzbl. 1888 S. 11) außer Arast gesetzt.

Artifel III.

Die Bestimmungen bes Artikels II § 1, erster Absah, finden für diejenigen Mannschaften, welche nach zweijährigem aktiven Dienst hiernach zur Entlassung zu kommen hätten, im ersten Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Anwendung; jedoch zählt eine solche Zurückbehaltung für eine Bedung, desgleichen eine etwaige Einberufung während des angeführten Zeitraums.

Es folgen bann noch Artikel 4 und 5, die, den §§ 3 und 4 der Borlage entsprechend, die Außerkraftsetzung der zur Zeit geltenden Bestimmungen und die Anwendung der neu zu treffenden auf Bahern und Würt-

temberg behandeln.

In, dem Antrage beigefügten Bemerkungen wird beffen Bebeutung

gegenüber ber Regierungsvorlage bahin pragifiert:

1. Eine dauernde Herabminderung der Präsenz von rund 13,800 Mann einschließlich 1095 Unteroffiziere. Darunter befindet sich eine Herabsseung der Oekonomiehandwerker um rund 2300 Mann, so daß die Armeesverstärtung nicht nur keine Erhöhung, sondern eine Herabsehung des schigen Zustandes um ca. 800 Köpfe herbeiführt.

Ferner findet durch Richteinstellung von rund 11,000 Gemeinen für Unteroffiziermanquements für die ersten Jahre eine entsprechende Herabminderung statt, welche frühestens im Laufe von fünf Jahren nach und

nach verschwinden wirb.

Endlich wird im ersten Jahre durch Entlassung der Dispositionsurlauber im bisherigen Umfange eine Minderpräsenz von 5000 Mann ersolgen.

Alfo im ersten Jahre eine Gesamtherabminberung von 29,800 Mann. 2. Dauernd Retruten weniger 6500, vorübergehend 11,000, zusammen

17,500.

3. Minberkoften bauernb rund 9 Millionen; außerdem für das erfte Jahr rund 4 Millionen, welche in den folgenden Jahren in ihrem Betrage entsprechend herabgemindert werden.

Endlich werden nicht unerhebliche Ersparnisse an den einmaligen Aus-

gaben eintreten.

Reichstangler Graf b. Capribi:

Nachbem Monate lang im Plenum, in der Kommission, in der Presse bie Militärvorlage diskutiert worden ist, wird es faum mehr möglich sein, etwas neues darüber zu sagen. Dagegen erscheint es mir ersorderlich, die wesentlichen Gesichtspunkte, die die verbündeten Regierungen geleitet haben, von neuem hervorzuheben; benn unter der Menge von Details, unter den heftigen Kämpsen um Einzelfragen sind die wesentlichen Gesichtspunkte vielfach in den hintergrund getreten und verdunkelt worden. Bon all den einzelnen Fragen hat keine einen so breiten Kaum eingenommen, als die der zweisährigen Dienstzeit. Während auf der einen Seite gerade die Partei, in deren Geschichte und in deren Richtung es nach meinem Dasürhalten lag und liegen mußte, in dieser Frage mit den verbündeten Regierungen zu gehen, — zwar theoretisch die Notwendigkeit der zweisährigen Dienstzeit anerkannt, aber nicht gewillt war, diesenigen Konsequenzen zu ziehen, mit denen allein die verdündeten Regierungen dei zweisährige Dienstzeit anenhmen konnten, sanden auf der andern Seite die konservativen Parteien, die traditionell durch Jahrzehnte sür die dereiährige Dienstzeit gesochten hatten, eine natürliche Schwierigkeit darin, jeht zur zweizährigen Dienstzeit überzugehen. Ich kann im Ramen der Regierungen den Konservativen nicht genug dassür danken (Vrado! rechts), daß, so lange es Konservative in Deutschald und Preußen gegeben hat, sie bei allen Fragen der Heeresderftärkung und auch in diesem Falle auf Seiten der Regierungen standen und ihre Einzelüberzeugung im Interesse ganzen unterdrückt haben. (Lebhastes Bravo! rechts, Heiterfeit links.)

Wenn man biese Einzelfragen ausschält und auch von ber zweijährigen Dienstzeit absieht, die die verdündeten Regierungen Ihnen ja nur vorgeschlagen haben, um das große Ziel, das sie erreichen wollten, erreichbarer zu machen, so wird es sich fragen: Was war denn das wesentlichste Ziel der verdündeten Regierungen? Das war, die Wehrkraft Deutschlächands zu stärken, sie in einen Zustand zu bringen, der uns nicht nötigt, von der politischen Kolle, die wir disher eingenommen haben, abzudanken, der uns nicht nötigt, zurückzutreten in der Reihe der europäischen Mächte. Wir haben die Ueberzeugung gewonnen, daß die Wehrkraft, so wie sie jest liegt,

nicht ausreicht.

Man entgegnet uns von der anderen Seite: sie reicht wohl aus, warum sollte sie nicht ausreichen? man stellt Berechnungen allerlei Art an und sucht uns mit Zahlen zu widerlegen. Diese Methode kann keinen oder wenigkens nicht den Erfolg haben, die verbündeten Regierungen zu überzeugen; es ist überhaupt nicht möglich, durch irgend eine Art von Exempel sestzustellen, was dazu gehört, um zu siegen. Es wird immer undermeiblich sein, daß man in diesen Fragen densenigen, deren Beruf es ist, sich mit ihnen zu beschäftigen, ein größeres Gewicht beimißt als solchen, die nur gelegentlich und laienhaft in diese Dinge eintreten. (Hört! hört! links. Sehr gut! rechts.) Wir müssen den Anspruch erheben, daß dieseingen Männer, die nicht allein im Frieden diese Fragen zu erörtern haben, sondern die auch im Kriege mit Shre und Reputation für das Gelingen der Aufgabe eintreten müssen, die ihnen zusätlt, — daß diesen Männern ein höheres Gewicht beigelegt wird als anderen Stimmen.

Man hat uns durchfühlen laffen: Euch halten wir für keine Autorität; wenn Ihr noch Moltke und Roon wäret, wollten wir mit uns reben laffen. Ich bedanere, daß diese Männer nicht mehr an dieser Stelle stehen; benn ich bin überzeugt, sie würden noch entschiedener, noch bestimmter, noch besser, als wir es vermögen, für die Forderung eintreten, die wir heute zu

bertreten haben.

Aber was haben fie benn, die Herren, die die Opposition bilben, für eine Berechtigung, an der Autorität der deutschen Generale zu zweiseln? Als die Herren von Roon und von Moltke am Ansang der sechziger Jahre die Militärvorlage vertraten, hatte der eine, soviel ich weiß, die badensche Kampagne hinter sich und der andere eine Schlacht in Kleinasien. Die

Männer, die die jetige Vorlage vertreten, haben eine ungleich reichere Ariegsersahrung; und ich weiß nicht, was Sie berechtigen follte, diesen Männern ein kompetentes Urteil abzusprechen. (Sehr richtig! rechts.)

Run tann ich verfichern: ich habe noch teinen General gefehen, teinen Beneralftabsoffizier, beffen Aufgabe es mare, ben fünftigen Rrieg vorauszubenken, ber der Meinung gewesen wäre, unsere Streitkräfte wären im Bergleich mit benen unserer Feinde so ftark, daß wir auch nur annähernd mit berfelben Sicherheit wie im Jahre 1870 in ben Rrieg geben konnten. (Bort! hort! rechts.)

Neber die Art und Beife, wie die Armee zu verftarten ift, werden fehr verschiedene Anfichten auch unter ben Offigieren vertreten fein. Sie werden ichweigen, fowie ber Allerhochfte Rriegsherr Seine Anficht ausgefprochen hat. Daß aber auch in der Armee die geiftige Uniformität glücklicherweise nicht weit genug geht, um alles Ginzelbenken zu unterbrücken,

bas ift zweifellos.

Aber ich wieberhole noch einmal, all' ben Berechnungen gegenüber. bie bon jener Seite aufgemacht worben find: nicht ein einziger General, nicht ein einziger Generalftabsoffizier, ber mit feiner Thatigkeit für bie Borbereitung für ben nächsten Rrieg verantwortlich ift, ift ber Meinung, daß die Starte, die wir jest haben, hinreicht. Alle ftimmen dahin überein: es ift das nicht ber Fall, und wir brauchen qualitativ und quantitativ eine Berftartung unferer Behrtraft.

Es handelt fich nach meiner und der verbündeten Regierungen Un= ficht um eine Frage von folchem Ernft und folcher Tragweite, von einer so schweren Berantwortung, wie den deutschen Reichstag vielleicht noch nie berührt hat. Es handelt sich — ich habe das, wie ich das erste Mal hier gesprochen habe, ichon ausgesprochen, und mit berfelben Neberzeugung spreche ich es heute aus - um die Ehre, um das Dafein, um die Butunft Deutsch=

lands. (Su! Su! lints. - Bravo! rechts.)

Und ba verlangen Sie von uns, baß, weil Sie Rechenegempel ent-gegenstellen benjenigen Offizieren, die mit voller Ueberzeugung auf Grund ihres Wiffens und Konnens behaupten: wir find nicht ftart genug — baß wir da vor Ihrer Rechenfunft guructweichen follen? Nein, meine Herren, ba wurden wir uns an Deutschland auf bas fcwerfte verfündigen! Wenn wir einmal überzeugt find: wir brauchen eine Berftärkung, fo werben bie verbunbeten Regierungen alle bie verfaffungsmäßigen Mittel, bie ihnen zu Gebote fteben, anwenden, um diefe Berftartung burchzusegen. (Lebhaftes Bravo rechts. Unruhe links.)

Warum brauchen wir nun eine Berftartung? Zuerft wollen wir ben Frieden erhalten, wir wollen bie Stellung, bie Deutschland bisher eingenommen hat, und die ihm bie Möglichfeit gibt, für die Erhaltung bes Friedens ein gewichtiges Wort einzulegen und bem Friedensftorer empfind-

lich zu werben, nicht aufgeben.

Man hat eingewandt: Der Reichstanzler hat felbft zugegeben, bag feit 1890 unfere politische Lage sich nicht verschlechtert habe. Das hat er, und das gibt er auch heute noch zu; aber wenn wir die Reform, die wir Ihnen vorgeschlagen haben, erst dann vorschlagen wurden, wenn unsere synnen vorgelchlagen globen, eest bann vorlezlagen warben, wenn unsere politische Lage sich verschlechtert hat, dann würde es zu spät sein (sehr richtig! rechts), und ich habe die Besorgnis, daß, wenn Sie dieses Geset nicht annehmen, unsere politische Lage sich verschlechtern wird (sehr wahr! rechts), und daß Deutschland es zu bereuen haben wird, daß das Geset nicht angenommen worden ist. (Sehr wahr! rechts.)

Sie haben weiter gesagt: Es ist Sache der Diplomatie, für Bundes-

genoffen zu forgen; mag fie banach trachten, bak abgeruftet wirb, mag fie

uns den Frieden erhalten! Ja, ich weiß nicht, welche Diplomatic auf die Dauer dazu im stande wäre, ohne auf eine den Ansprüchen entsprechende Armee gestützt zu sein. Mein Herr Amtsvorgänger hat so wie ich die Ueberzeugung gehabt, daß die gegenwärtige Kriegsstärke nicht hinreiche, daß die Armee verstärkt werden müsse, und ich nehme an: Es ist niemand in diesem Hause, der den Fürsten Bismarck nicht für eine diplomatische Austorität hält, wie sie in Jahrhunderten nur selten vorkommt. (Bravo! rechts.) Sie haben keinen Anlaß, zu erwarten, daß solche Autoritäten immer an der Spize siehen werden; es gibt vermutlich auch keine; man wird sie auch nicht immer zu sinden wissen. Es wäre eine leichtsertige Kriegerische Organisation, die darauf basiert wäre, daß biplomatische Phäsnomene immer an der Spize unserer Geschäfte stehen. (Sehr richtigt!)

Sie werden Friedrich dem Großen nicht absprechen wollen, daß er mit dem höchsten militärischen Talent diplomatisches Talent verbunden hat, und doch hat Friedrich der Große es nicht hindern können, daß er zu Zeiten gegen halb Europa in Waffen stand; seine diplomatische Kunst reichte nicht

hin, fich diefe Feinde vom Salfe ju fchaffen.

Also wir wollen ben Frieben aufrecht erhalten. Können wir bas aber nicht, werben wir, was Gott verhüten wolle, zum Kriege gebrängt — wir werben ihn nie suchen —, so wollen wir siegen. (Bravo! rechts.) Wir wollen nicht unterliegen, sondern wir wollen dann die Herren des Schlachtsfeldes bleiben und auch nach dem Feldzug unser Geschlacht nicht in die Hände bon Fremden legen, sondern in unseren eigenen behalten. (Bravo! rechts.)

Zum Siegen gehören Truppen, gute Truppen. Wie viel, kann kein Mensch in voraus wissen, wo bei einem Menschen der Berbacht anfinge, er

fei bon ber Sahlenwut befeffen, ift mußig.

Unter ben europäischen Mächten herrscht eine gewisse internationale Konturenz in Bezug auf die Armeestärte. Keine Macht kann sich dem entziehen; keine Macht kann abrüsten. Wenn man nicht die Gründe, die gerührt haben, aus der Welt schaffen kann, oder wenn man sich eben nicht das gefallen lassen will, was andere sür gut halten einem zu bieten, so würde man, wenn man heute auch abrüstet, morgen doch von neuem rüsten müssen. Keine Macht kann wesentlich hinter der Kriegsstärke anderer zurückbleiben; keine Macht kann wesentlich hinter der Kriegsstärke anderer zurückbleiben; keine Macht kann bulben, daß andere wesentlich über die eigene Kriegsstärke hinausgehen; sie wird davon in Mitleidenschaft gezogen und muß nachsolgen — denn ein Stehenbleiben auf dem inferioren Standbunft wäre einer Abrüstung im Kleinen gleichbebeutend.

Standpunkt ware einer Abrüstung im Kleinen gleichbedeutend.

Nun sagen Sie und: wir haben ein großes Bertrauen zur Armee, und ihr werdet nicht geschlagen werden. Ja, dieses Bertrauen zur Armee ist sehr schäßenswert; aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der die Garantie dafür übernehmen kann, daß man mit einer gewissen Truppenzahl unter gewissen Berhältnissen nicht geschlagen werden wird. Sie sagen uns mit anderen Worten, meine Herren: wir sind nicht geneigt, euch das zu geben, was ihr haben wollt; ihr seid eine gute Armee, wir wissen ja, ihr habt tüchtige Generale: nun sieat gefälligst billiger! Das ist eben nicht zu

machen.

Man sagt: wir haben nicht allein Bertrauen zur Armee, sonbern man setzt hinzu, das ganze deutsche Volk fürchtet nur Gott. Schön! Wundervoll! Aber man kann so surchtos ins Gesecht gehen wie der erste Helb der Welt und hat keine Garantie dafür, daß man nicht geschlagen wird, wenn die Wassen und die Kräste unzureichend sind. Der Feldmarsical Moltke hat im Jahre 1870 den Krieg mit einer leberlegenheit ans gefangen, die nahezu das Doppelte derzenigen französischen Streitkräste be-

trug, die uns beim Beginn der Campagne gegenüberstanden; und wer sich bavon überzeugen will, was dieser Feldherr über den Wert der Stärke im Ariege dachte, der mag im ersten Bande des Generalstabswerks die Tenkschrift nachlesen, die der Feldmarschall für die Erössung des Arieges entworsen hatte. Ich habe mir in der Rommission erlaubt, aus einer neun Jahre später entworsenen Tenkschrift des Feldmarschalls Moltke den größten Teil – und zwar den wesentlichen ohne die Formalien — vorzulesen; darin sagt der Feldmarschall:

Einen Angriff Frankreichs abzuwehren find wir im ftande; vermochten wir das nicht mehr aus eigenen Kraften, fo konnte ein beutsches

Reich auf die Dauer überhaupt nicht beftehen.

Er fpricht nicht von einem Angriff, sondern er spricht von einer Abwehr; er schließt baran einen Sat, worin er über ben Wert ber Fest-ungen Met und Strafburg und den Wert des Rheins als Barrière spricht. Wir haben nicht die Abficht — und das will ich ausbrücklich bemerken, weil trop bes vielen Redens und Schreibens die Unterschiede von politischer, ftrategifcher und tattifcher Offenfive und Defenfive immer uoch nicht gang in das Bewußtsein größerer Teile der Bevolkerung übergegangen find wir haben nicht bas Beftreben und werben es niemals thun, einen Rrieg mit einer politischen Offenfive zu beginnen, alfo fo zu fagen bom Zaune ju brechen. Aber wir haben, unferer Trabition entfprechend, bas Beburfnis, in ber Lage zu fein, einen Krieg ftrategisch offenfib zu beginnen, alfo mit anderen Worten, nicht zu warten, bis man ben Krieg auf unfern Boben tragt, sondern, soweit wir es können, ben Schauplat auf feindlichen Boben zu legen. Das fcbließt ber Felbmarfchall v. Moltte hier icon aus: er fagt: wir werben abwehren konnen, wir werben befenfib fein konnen, und er fagt bas im Jahr 1879, wo ber Unterschied amischen ben frangofifchen personellen und materiellen Streitfraften und ben unfrigen bei weitem nicht fo groß war, wie er es heute ift.

Wir sind auf die Offensive angewiesen — nicht allein, weil sie vorsaussichtlich immer die wirksamste Kampsesweise ist, sondern auch, weil sie unseren Traditionen entspricht und weil sie das einzige Mittel ist, uns das zu geben, was wir bei der Natur unserer Nation, unserer wirtschaftlichen Berhältnisse bedürfen: Schnelle Ersolge, kurze Kriege und die Vermeidung

fich ichnell wieberholender Rriege.

Ju diesen Dingen ist es notwendig, auf dem feindlichen Boben zu stehen, den feindlichen Boben zu betreten. Ich habe den guten Glauben, den Feldmarschall Moltke im Jahre 1879 hatte, daß wir im stande sein werden, den seindlichen Angriss abzuwehren, noch heute, obwohl die Berphältnisse sich zu unseren Ungunsten verändert haben. Ob es aber noch möglich sein sollte — ich will nur nach Westen sehen, ich will nicht von zwei Fronten reden, ich will den einfachsten Fall nehmen, der denkbar ist, den Krieg gegen Frankreich — ob es da noch möglich sein sollte, die Offensive zu ergreisen, und wie weit wir sie führen können, das mag dahingestellt bleiben.

Wir haben Grenzen, die so schwierig liegen wie kaum die einer anderen Nation. Ich habe in der Kommission darüber gesprochen und habe es auch im Plenum hier schon angedeutet, ich muß es aber wiedersholen; die Lage ist zu ernst. Man nimmt das zu leicht, man setzt sich über das Schicksal, was die Grenzlande und Prodinzen treffen kann, zu cavalierement hinweg. Wir haben auf dem linken Rheinufer eine nicht abgeschlossen Grenze, an deren äußerstem Ende eine große Festung liegt; eine zweite liegt weit zurück; man mag diese schiegen wie man will, so kann man doch, wie der Hert Feldmarschall von Moltke annimmt, bei der Abe

wehr bes Feindes balb in die Lage fommen, von ber Barrière, die ber

Rhein bildet, Gebrauch machen zu muffen.

Ungleich ungunftiger liegen unfere Grenzen im Often. Wir haben bort etwa 1000 km Grenze, bie fehr weit in bas Innere von Deutschland hineintritt. Diefe Grenze ift burch tein Gebirge, feinen Fluß gefcutt; fie liegt offen bor bem Feinde ba. Rann uns benn bas Schichfal biefer Grenglande gleichgültig laffen? Rann es uns gleichgültig fein, ob Oftpreußen, Weftpreugen, Pofen, vielleicht Schlefien vom Feinde überfcwemmt, ob fie ber Kriegsschauplag werben? Ich bin überzeugt, bag ben älteren Bewohnern von Oftpreußen bie Schilberungen bes Winters von Friedland, von Chlau und ber Schrecken, die er mit sich gebracht hat, noch erinnerlich find. Ich ruse die Bertreter der Stadt Danzig auf: erinnert sich Danzig nicht mehr, was es bei zwei Belagerungen im Ansange des Jahrhunderts ausgehalten, in den Epidemien in der Hungers-, Feuer- und Waffersnot? Auch wenn man diese Dinge nur aus der Geschichte kennt, so ift es nicht möglich, bas Schicffal folder Provinzen im Kriegsfall auf die leichte Achfel ju nehmen. Lebhafter noch find die Erinnerungen in der Pfalz. 3mar liegt weiter jurud die Zeit, in der fie den schwerften Drangsalen ausgeset war. Aber näher liegt boch jedenfalls das, was fie in sich im Jahre 1870 burchgemacht hat; sie mußte damals darauf gesaßt sein, der Kriegsschauplat zu werden. Die Einwohner der Pfalz haben an sich die Drangsale gu toften angefangen. Was ift natürlicher, als bag man gerabe ba bas lebhafte Gefühl bafür hat, bag bie Streiträfte fo weit verftarkt werben muffen, daß wir im ftande find, fie durch die einzige Beife, durch die wir unfere Grenze überhaupt ichuten konnen, burch die Offenfive wirtfam gu machen?

3ch habe in öffentlichen Blattern über bie lebhafte Agitation in ber Pfalz zu Gunften ber Militarvorlage mit einem gewiffen Spott fprechen feben. Meine Berren, dazu ift tein Anlag. Die Lage bes linken Rheinufere ift ernft, und ich frage Sie, die mitgewirkt haben an ber Schöpfung Deutschlands: wozu haben Sie benn Deutschland geschaffen? Gollen unfere Grenzprovingen dem Feinde preisgegeben werden? Der haben wir Deutsch= land gemacht, um ein einig Bolt bon Brüdern zu fein, bas in Gefahr mit einander fieht, um fo ftart zu werben, daß wir nicht bei jedem Wetterleuchten langs ber Grenze in Beforgnis zu geraten brauchen? Und feben Sie noch etwas weiter! Sind die Elfak-Lothringer nicht auch unfere Bruder? Sind wir nicht froh und erfreut barüber, daß fie es geworden find? — Und was fagt man ihnen nun? Wir brauchen nicht ftart zu fein, um bie Offenfibe ju führen; man hat in der Kommiffion mit Behagen fich auf bas rechte Rheinufer gurudgezogen: wir konnten ja dahin gehen, ber Rhein fei nicht leicht zu überschreiten. Ja, nennt man das Etsaß-Sothringen bem beutschen Reich gewinnen und germanisieren? Gewiß nicht! Meine Herren, bie Berhandlungen, die über das Militärgeset in einem Teil der Presse, zum teil auch in ber Kommission geführt worben find, können ben Elfaß-Lothringern nur einen Schreck einjagen. Ich bin aber überzeugt: bas ift nicht ber Wille ber beutschen Nation. Die beutsche Nation will die Elsaß-Lothringer ichugen, fie will auch für diefe unfere jungften Bruber ben Gabel ziehen und mit allen Kräften eintreten. (Bravo! rechts.) Was hat man benn an Gründen vorgebracht? Sie find ja in ber

Was hat man benn an Gründen vorgebracht? Sie find ja in der Kommission zum großen Teil erschöhrend behandelt worden. Die Gründe, die wir vorgebracht haben für die Militärvorlage, von denen ist auch nicht ein einziger widerlegt worden. Man hat uns entgegengehalten: wir wollen nicht, wir konnen nicht, wir haben diese oder jene äußeren Gründe. Aber sachlich sind wir nicht ein einziges Mal, nicht in einem einzigen Grunde

widerlegt. Man hat anerkannt, die Militärreform ist ein durchdachtes Projekt, gegen das sich nichts einwenden läßt, und man kam dann dazu, und zu sagen: wir geben Euch nicht mehr, nun seht, was Ihr damit macht.

Imei unbedeutendere sachliche Gründe konnten auch beim Schluß der Kommissionsverhandlungen noch Zweisel an der Zuverlässigteit, an der Durchführbarkeit der Militärvorlage aufkommen lassen; das eine war die Unteroffizierfrage und das andere die Frage nach der Zahl der tauglichen Leute. Die preußische Militärverwaltung wird in der Lage sein, diese beiden Gründe auf das schlagendste zu widerlegen. Sie wird den einen widerlegen können, die Unteroffizierfrage durch einen Bergleich mit dem Jahre 1860, mit der preußischen Militärreorganisation. Sie wird nachweisen können, wie viel Unteroffiziere damals sehlten, und wie schnell sind biese Manquements gedeckt worden. Für die zweite Frage wird sie den Beweis beibringen können aus den viele Hunderte betragenden Kesultaten bes Ersageschäfts an denseniegen Orten, wo es disher stattgefunden hat.

Run hat man uns die Deckungsfrage entgegengehalten, die Steuern. Man ift bis zu - ich tann mir nicht helfen - fehr traffen Uebertreibungen gegangen. Man hat ausgesprochen: wir werden, wenn diefe Steuern ein= geführt werben, ein Bolk von Bettlern werben. Meine Herren, das glaubt Ihnen kein Wähler, dazu ist die Sache zu durchsichtig. Es ist ja klar, daß Laften aufgelegt werben muffen, wenn die Militarvorlage burchgeführt werden soll. Es ist klar, daß sie drücken, es ist klar, daß niemand gern mehr Steuern zahlt, noch dazu, wenn ihm von jemand vorgerechnet wird, das wäre ja gar nicht nötig, das könnte man ebenso gut bleiben lassen (sehr gut! rechts), aber sicher ist, daß — und wenn wir dis zu der Frage in der Berhandlung tommen follten, fo wird es der Ort fein, bas im ein= gelnen nachzuweisen — die hervorragenoften Boltswirtschaftslehrer mit uns einer Meinung find barin, bag bie beutsche Ration, sowohl mas die Militärlaft auf ben Ropf ber Bevölterung als bie prozentuale Militarlaft im ganzen Budget angeht, geringer ift als bei fast allen Staaten, die ben Anfpruch machen, eine Großmacht zu fein. Wir haben Ihnen Steuern borgefclagen, über die ja noch nicht anders als in der erften Beratung und fehr kurforisch debattiert worden ift; wir halten diese Steuern noch jest für den beften Weg, die Mittel aufzubringen, wir murden aber, wenn auch andere durch den Reichstag vorgeschlagen wurden, bereit fein, darüber mit Andere durch den Artigstag dorgestglagen wurden, dereit sein, darüber mit Ihrn in Berhandlung einzutreten. (Bewegung.) Was blieb nun noch? Nun kam der Militarismus. Der alte Gaul aus den 6der Jahren wurde wieder aus dem Stall geholt, frisch gesattelt und aufgezäumt, und so lahm er war, uns dorgeritten. (Heiterkeit.) Dem einen war er kulturmörderisch, dem anderen antiparlamentarisch, zu absolutistisch; die Sozialdemokraten schwieden ihn einfach mit dem Epitheton "Moloch". Ich habe den Beweis dasur vermist. Wo ist dem der Militarismus in dieser Borlage überskaut. haupt? Ich habe auch noch nicht eingesehen, worin er etwas Schredliches hat. Ich entfinne mich aus ben Zeiten ber preußischen Mititarreform, bag er ba zweispannig ging mit bem "Soldnerheer". Das Soldnerheer ist noch nicht zu Tage gekommen, ber Militarismus aber wohl.

Was soll nun bamit gesagt werden? Ich meine, man will damit bezeichnen, daß das Militär im Staat, im Reich einen zu großen Platz einnehme. Ja, wenn wir überhaupt Deutschland erhalten und diejenigen Dinge gedeihen sehen wollen, zu deren Boraussetzung das Dasein eines Staats gehört, dann ist das erste, daß dieser Staat da sein muß, in seinem Dasein erhalten werden muß. Erst wenn er das ist, kann überhaupt von anderen Zweigen der Kultur die Rede sein. Es ist ja klar, daß jeder Mensch — und diesen Grad von Einsicht darf ich wohl auch für die unis-

formierten Staatsbürger in Anspruch nehmen — daß jeder Mensch es vorziehen würde, Ausgaden zu machen, sei es für Schulzwecke, für Kunst, sür Wissen würde, für Landesmeliorationen. Alles das ist nüglicher, angenehmer auszugeben wie Militärausgaden. Das alles sind banale Wahrheiten. Aber wo sit num in dieser Borlage der Militarismus? Ich dermag das nicht zu erkennen. Die Borlage ist, wenn man einmal zugibt, daß die Regierungen die richtige Ansicht über unsere politische und militärische Lage gewonnen haben, auf das Mindesmaß zugeschitten, sie enthält sich jedes Luzus, es ist keine vermeichiche Ausgade in ihr. Wo ist da der Militarismus? Ich die der Wemühen, diesen Einwand zu verstehen, nicht im stande gewesen, die Gründe dafür aufzusinden. Ich glaube im Gegenteil, daß man für das Dasein der Armee, wenn man sich so auf den allgemeinen Standpunkt stellt, noch manches qute Seite erkennen, und ich glaube nicht, daß ich zu weit gehe, wenn ich sage, daß in der Angliederung der neuen Provinzen and den Preußischen Staat vom Jahre 1815 an, im Zusammenschweißen des Deutschen Reichs die Armee einer der wehenlichsten Keitden kitt gewesen ist. (Sehr wahr!)

Das find geschichtliche Thatsachen, die man nicht abstreiten kann und bie ungleich gewichtiger find als die mehr ober weniger vage Aeußerung

über ben Militarismus.

Endlich führt man uns, — unzweifelhaft war das für einen großen Teil der Herren das Gewichtigste, — die Bolksstimmung entgegen. Ja gewiß, es ist Berstimmung in vielen Landesteilen da, man wünscht manches anders. Aber ich will die Frage hier nicht erörtern: wieweit sind die bersbündeten Regierungen in der Lage, das zu ändern; wieweit ist diese Berstimmung vielmehr eine Folge unserer ganzen modernen Geistesrichtung, des Materialismus, des Pessimismus, des Unbehagens am Dasein? (sehr richtig! rechts) des immerwährenden Kampses ums Dasein, der weder Befriedigung aufkommen lätzt, noch auch den Grad der Selbstverleugnung, der es dem Menschen möglich macht, mit geringeren Mitteln zufrieden zu leben.

Also das Dasein der Berstimmung gebe ich Ihnen ohne weiteres zu; ich gebe auch zu, daß die Berstimmung zunehmen kann, wenn es nicht gellingt, der Ration klar zu machen, daß die erhöhten Ausgaben, die von ihr

geforbert werben, notwendig find.

Nun hat man gesagt: Ja, wie kann eine einfichtige Regierung zu einer Zeit, wo solche Berstimmungen herrschen, mit einer solchen Borlage kommen? Erstens, meine Herren, können wir nicht wissen, wann es notwendig sein wird, die Probe auf das Exempel zu machen und diese Borlage zur Berwendung vor dem Feinde zu bringen. Dann aber auch, sollen wir vielleicht so lange warten, bis das Berlangen nach der Militärvorlage aus den Wahlkreisen kommt? (Heiterkeit rechts. Zuruf links.) Gewiß nicht. Und glauben Sie etwa, daß die Verstimmung, die im Lande ist, sich heben würde, wenn wir die Franzosen im Lande hätten? Ganz gewiß nicht.

Wenn ich also auch zugebe, daß die Stimmung im Lande zu wünschen übrig läßt, so din ich nicht im stande, darin ein Motiv zu sinden, was uns hatte veranlassen können, von der Borlage Abstand zu nehmen. Wenn man einmal auf die Stimmungen Rücksicht nimmt, dann liegt es mir sehr nahe, auch auf die Stimmung Rücksicht zu nehmen, die im Lande sein wird am ersten Modilmachungstage der Zukunst, und ich din der Meinung daß dann die Stimmung ein ungleich größeres Gewicht hat als heute. Dann brauchen wir, wie ich schon östers ausgesprochen habe, die herzliche Teilnahme, das entschlossen Sintreten der ganzen Nation. Wenn wir heute

sparen, gewiß wir können die Lage der Nation verbessern; aber wir können bamit nicht machen, bag wir nicht einen Tag mit Rrieg übergogen merben : und wenn der Tag fommt, bann brauchen wir eine Stimmung in ber Nation, die nicht bavon abhängt, was bann im Gelbschrant fein wird, fondern, die jum großen Teil von dem Gefühl bedingt werden wird: für was halten wir uns felber bem Feinde gegenüber, wie ftart fclagen wir unsere Macht an, konnen wir ben Glauben haben, daß wir überlegen fein werben, ober muffen wir uns ichwacher fühlen? Die Stimmung ber erften Tage im Rriegsfalle tann enticheibend für ben gangen Berlauf bes Rrieges werben, und fie wird nur bann eine gute fein, wenn die Nation die Neberzeugung hat, bag geschehen ift, was möglich ift, um die Rraft ber Nation gang und auf die bentbar zwedmäßigste Weise einzusegen. (Gehr richtig! rechts.) Dann wird es fich nicht blog um Gelbopfer handeln, die gebracht werden muffen, bann werden auch Blutopfer verlangt werden, und Blutopfer, die bann nicht mehr geringer zu gestalten find; während, wenn Sie und jett die Möglichkeit geben, gute Truppen herzustellen, gute junge Truppen da zu verwenden, wo nur gute, junge Truppen verwendet werden können, wir mit bem Grabe von Wahrscheinlichkeit, ber in menschlichen und friegerischen Dingen möglich ift, behaupten konnen, wir werden an Blut sparen, wenn wir zur rechten Zeit die Aenberungen in unserem Armeemesen vornehmen, die erforberlich sind. Wir durfen nicht - und ich möchte da-rauf doch aufmerksam machen — das Gefühl, die Schwächeren zu sein, in ber Nation aufkommen lassen. Es ist ja ein unzweifelhafter Nachteil dieser Berhandlungen, daß, wenn die Militarvorlage nicht zu ftande fame, im Bolk und in der Armee etwas von dem Gefühl zurücklieiben wird: wir find nicht mehr so stark, wie wir geglaubt haben. (Sehr richtig! rechts.) Und dann werden die Tage kommen, wo eine volle Patronentasche mehr wert ift, als ein volles Portemonnaie, und wo der Rurszettel nicht die Rriegsbepefchen, fondern bie Rriegsbepeichen ben Rurszettel machen. (Sehr mahr! rechts.) Auf die Zeit muffen wir vorbenten, bafur muffen wir die Armee gestalten, bafür muffen wir fie ftarten, um bann nicht bem Borwurf ausgesetzt zu sein, warum thatet Ihr bamals nicht bas Eurige?

Die verbündeten Regierungen find von dem Ernfte ber Berantwor= tung, die fie tragen, fo voll überzeugt, daß fie alles, mas in ihren Rraften steht, jest gethan haben und thun werden, um die Nation in den Zustand zu seben, daß sie bei Eintritt eines Krieges mit dem Bewußtsein, nicht allein das Ihrige gethan zu haben, sondern auch die Chancen des Erfolges für sich zu haben, das Gewehr in die Hand nehmen kann. (Bravo!) Richt bie Wirfung allein wurbe eine Ablehnung haben, baß Bolt und Armee eine Einbuße an Selbstgefühl erleiden; wir wurden auch im Innern noch nach mancher Richtung, nach meiner Neberzeugung, es empfinden und fcmerglich empfinden, wenn bie Militarvorlage nicht burchginge. Unfer Berkehrs: leben — wie oft ift bas in ben letten Monaten ausgesprochen worden -bedarf einer gewiffen Stetigkeit, Sandel und Wandel wollen mit Sicherheit barauf rechnen können, daß fie eine längere Zeit ungeftort exiftieren konnen. Es gilt bas fogar bon ber Landwirtschaft; wenn die Militarvorlage nicht burchgeht, wird eine Unficherheit eintreten (Wiberspruch links), die wir nicht gu bannen im ftande find. Man wird bei jedem Boltchen am politischen Horizont nach bem Wetterglase laufen, um nachzusehen, ob man noch ein etwas weitsichtiges Geschäft unternehmen tann ober nicht. Wir wurben, wenn die Militarvorlage abgelehnt wird, dem Lande auch bas nicht geben tönnen, was doch zweifellos von vielen Seiten lebhaft begehrt wird und was wir, wenn auch nicht leicht, so doch als Aequivalent zu geben entsschlossen waren: die zweizährige Dienstzeit und die Möglichkeit, im Kriegsfalle die alteren Jahrgange an diejenige Stelle zu bringen, die ihrem Alter entspricht, die den verheirateten Mann, den Familienvater mehr schont wie

den jungen Mann.

Und wie fieht es benn nun nach außen aus? Ich habe lett einen Deutschen gesprochen, ber jahrelang im Ausland lebt, — ein urteilsfähiger patriotischer Mann, ber sagte: ich habe noch nie, so lange ich im Ausland lebe, ein fo peinliches Gefühl gehabt, als jest während der Debatten im Reichstag über die Militarborlage; man versteht gar nicht, wie der deutsche Arichetag fo schwierig fein kann in der Bewilligung einer Borlage, die bic Regierung, Die bie militarischen Autoritäten für notwendig halten. (Gehr richtig! rechts.) Und, meine Gerren, vergegenwärtigen Sie sich einmal, wie bie frembe Preffe — ich will keine Staaten nennen — aussehen wird, wenn die Militarvorlage gefallen ift. Noch halt fie fich zurud, aber es wird peinlich fein, dies zu lefen, was dann über uns, über unfern Patriotismus gesagt wird. (Gehr richtig! rechts.) Halt ber Schwächezustand, in bem wir uns befinden, an, nimmt er zu, fo werben wir bis zu einem gewissen Grabe unfere Gegner in die Berfuchung führen, leichter mit uns anzubinden,

als fie es bisher gethan haben. (Sehr richtig! rechts.) Alles das find Momente, die im Frieden schon das Fehlen einer berftartten Wehrtraft empfindlich machen werben. Bei einem Scheitern ber Militarvorlage würde ber Ginbruck ber Schwäche, ber nicht weitgehenden

Opferwilligfeit jurudbleiben.

Run hat man uns Gegenvorschläge gemacht. Zuerft die Milig. Die burbe nur bon ben fogialbemofratischen Berren Abgeordneten leicht geftreift, und ich glaube, man kann, ehe man hier im Plenum barauf eingeht, noch einige Zeit warten, eine Majorität für die Miliz würde fich schwerlich Aber es waren Richtungen ba, die der Miliz vorarbeiteten, geradejo wie es Richtungen gibt, die ber Sozialbemokratie auch im übrigen vorarbeiten. (Bewegung.) Was ist benn Miliz? Miliz ist eine kurz bienenbe Truppe mit schwacher Friedensprasenzskärke, und da haben sich die Herren gefunden. Auch heute liegt ein folcher Antrag wieder bor, ber barin fo weit geht, bag wir uns ber Milis nicht unerheblich nähern würben; benn wenn man uns zumutet, die zweijährige Dienstzeit innerhalb ber jetigen Brafenzstärke anzunehmen, so ist das nach meinem Dafürhalten der erste Schritt auf dem Wege zur Miliz.

Der Antrag Althaus, ber uns heute vorliegt, wiederholt einen Antrag, ber auch in ber Rommiffion gemacht worden ift, ber ba wiberlegt worben ift, und ich brauche mich wohl nur auf die Worte zu beschränten, baß er heute ben verbündeten Regierungen ebenso unannehmbar ift, als er es in ben Tagen ber Rommiffionsberatungen war und als er es für bie

Zukunft ift.

Dasfelbe gilt bon bem zweiten Antrage, ber bamals Lieber hieß, heute als Graf Pregfing erscheint. Wir find nicht im stande, auf biesen Antrag einzugehen. Auch ber Antrag trägt bie charafteriftischen Rennzeichen

eines beginnenden Miligspftems. (Heiterkeit links.) Rur ein Wort noch in Begug auf meine Neuherungen in Bezug auf ben Patriotismus! Ja, meine Herren, biefe Aeußerung habe ich ge-than; es wurde mir unenblich schmerzlich sein, wenn ich jemals in die Lage kame, von bem beutschen Reichstag ober von einzelnen Mitgliedern besselben glauben zu muffen, daß er nicht patriotisch mare. Bis zu einem gewiffen Grabe bin ich aber doch zweifelhaft geworben. Mir liegt hier ein Blatt bor, bas heißt "Der Beobachter am Main", und bas gibt eine Rebe bes Beren Abg. Dr. Lieber wieder, in ber er fagt:

Laffen Sie es mich einmal öffentlich aussprechen, meine Freunde!

Selbst wenn alle Forberungen ber verbundeten Regierungen in biefer Militärvorlage politisch und militärisch berechtigt und vollbegründet wären, so ist meiner Meinung nach der Fortbestand einer Partei wie das Jentrum, so wie es jest ist, für das Deutsche Reich immer noch wichtiger als die Berechtigung der Militärvorlage. (Hört! hört! rechts.)

Das übersehe man einmal in bas Deutsche: es ist mir ganz egal, ob die Ruffen in Berlin und die Frangofen in Munchen fteben, wenn nur

bie Bentrumspartei noch existiert. (Beiterkeit rechts.)

Ich will bem Herrn Redner nicht zu nahe treten. Bielleicht wird er aber fpater in ber Lage fein, mir ben Rern bon Batriotismus, ber in Diefer Aeußerung etwa liegen konnte, herauszuschälen. (Beiterkeit rechts.)

Mir ift es nicht möglich gewesen, ihn zu finden. (Bravo! rechts.)

Und was nun, um mit der Miliz zu schließen, dieselbe angeht, so ift sie ja am klarften als Ibee von den Sozialdemokraten vorgetragen worden. Der Herr Abg. Bebel hielt in ber Kommission in der ersteu Sitzung eine Rede über die allgemeine politische Lage. Kein Regierungstommiffar tonnte fie beffer halten. Mit Spannung habe ich ihm jugebort und war nun fest überzeugt, daß jest der Sat kommen werde: also kimme ich für die Militärvorlage. (Heiterkeit.) Richts weniger als das! Es kam nur: also brauchen wir acht Millionen Soldaten, und die können wir nur auf bem Wege ber Milig erhalten. Run glaube ich nicht, bag ich Berrn Bebel und feine Fraktionsgenoffen bekehre, aber bie Berren, die noch nicht gang fo weit find wie er in Bezug auf die Milig, bin ich vielleicht au warnen im ftanbe, wenn ich aus einer Reihe von Artiteln, bie ber "Borwarts" unter ber Neberschrift brachte: "Rann Europa abruften?" eine einzige Stelle vorlefe. Der Schriftsteller fagt: Er wolle Jugendwehren haben -Das Schwergericht ber militarischen Ausbildung ift in die Jugend ju legen.

Um bies nun zu bewertstelligen, wolle er entlaffene Unteroffiziere bei ben Dorfschulen anstellen; Unterricht sollen sie nicht exteilen, aber Turnen und Exerzieren, und was benkt fich ber Schriftsteller als ben Erfolg?:

Und wenn die Unteroffiziere erft aus ber Beimlichkeit der Raferne und Militärgerichtsbarkeit ans Tageslicht bes Schulhofes und bes bürgerlichen Strafprozesses versetzt find, dann, wette ich, bringt unsere rebellische Schuljugend auch dem ärgsten ehemaligen Soldatenschinder

mores bei. (Bewegung.)

Das, wohin Sie es mit ber Miliz treiben wollen, ift eben, daß ber Untergebene ben Borgesetten mores lehren foll, und bahin zielen auch alle bie Mißhandlungsbebatten, bie hier geführt werben, bewußt ober unbewußt. (Sehr richtig! rechts.) Das Resultat wird bas sein, daß bie Erhaltung ber Disziplin unendlich viel schwerer wird. Ich verftehe, daß, wenn man fozialbemotratische Ibeale hat, man sich biesem Ziele zu nähern wünscht. Ich verstehe aber nicht, daß andere, die nicht biese Ziele haben, dennoch die Wege bahin so fleißig ju bahnen suchen. (Sehr richtig! rechts.) Ich komme nun zu bem Antrage bes Herrn Abg. Freiherrn von

Huene. Ich halte den Antrag für dankenswert und danke dem Herrn Absgeordneten dasite, das er den Wersuch gemacht hat, eine Einigung über dieses Gesetz herbeizuführen. (Bravo! rechts.) Ich din nicht im stande, mich jett und hier im Namen der verdündeten Regierungen zu äußern; denn ihnen ist der Antrag zu derselben Zeit zugegangen wie Ihnen. Sie müssen Kückrage in ihrer Heimat halten. Ich glaube, mich nicht zu irren, den die den der der der Verdündeten Regierungen die Benierungsdarkorfoge wenn ich fage, daß alle verbundeten Regierungen die Regierungevorlage vorziehen würden; aber wir erkennen doch bereitwillig an, daß in bem Untrage bes herrn Abg. Freiherrn von huene erleichternbe Momente liegen, bag bie Rurzungen fo gewählt find, bag fie ben 3med, ben bie verbundeten

Regierungen mit bem Gefet verfolgen, nicht annullieren; wir würden auch mit diesem Gefet - zwar nicht gang bahin tommen, wohin wir wollten

- aber zweifellos weiter.

Bei den Ermägungen barüber, ob biefer Antrag Suene ben berbundeten Regierungen annehmbar ift oder nicht, wird eine wesentliche Rolle die Rudficht auf die möglichen Neuwahlen fpielen. Die verbundeten Regierungen find auch nach biefer Beziehung von der Berantwortlichkeit der Lage tief durchdrungen. Sie erkennen, daß bei dem gegenwärtigen Zustand unsern Parteiverhältnisse, bei der gegenwärtigen Stimmung der Bevölkerung Ruwahlen ungleich größere Erschütterungen mit sich bringen können, als bas bisher der Fall gewesen ist, und es würden, wie ich vermute, die verbundeten Regierungen geneigt fein, diesem Motiv einen großen Ginfluß auf ibre Entschliegungen jugufteben. Für Preugen bin ich zu ber Erklarung ermächtigt, daß es in dem Antrage Huene eine annehmbare Lösung ber Militarfrage finbet. (Bravo!)

Wir kommen nach unserer Neberzeugung babei fehr weit entgegen; wir wurden nicht einen Schritt weiter gehen konnen als biefer Antrag, wir würden und auch vorbehalten, die Ronzesfionen, die wir machen, wenn einmal Reuwahlen boch nicht zu vermeiden find, bann gurudzunehmen, auch in fpateren Jahren bas, mas jest abgelehnt wird, mas wir bann als bringlich erweisen können, nachzusorbern. (Zwischenruf.) Wir treten voll auf ben Boben bes Quinquennats, und zu weiterem haben wir uns niemals berpflichtet. Niemals ist eine Aeußerung vom Regierungstisch gefallen, die barüber hinaus Berpflichtungen übernommen hatte; teine Regierung tann bas.

Wir glauben, indem wir bem Antrag huene ein freundliches Ent= gegenkommen zufagen, bis an bie Grenze gegangen zu fein. Wir bitten Sie: kommen Sie mit uns, helfen Sie uns, das zu thun und durchzusehen, was für die Erhaltung des europäischen Friedens, für die Sicherheit der Chre und der Butunft Deutschlands erforderlich ift! (Lebhaftes Bravo!)

Rriegs-Minister von Raltenborn-Stachau:

Es find in neuester Zeit die Resultate des diesjährigen Ersatgeschäfts auf Grund ber neuen Bestimmungen, wonach alfo famtliche Tauglichen fest: geftellt werben follen, jum größten Teil eingegangen. Diefelben haben bas Ergebnis gehabt, daß in den Bezirken im allgemeinen vorhanden find 74% Taugliche mehr als im Jahre 1890/91. (Hört! hört! rechts.) Die Mili-tärborlage erforbert indeffen nur ein Mehr von 22 bis 23%, subaß 51 bis 52% Taugliche mehr als erforderlich noch verfügbar bleiben (hört! hört! rechts), fofern bas Refultat bes Erfaggeschäfts in ben noch ausstehenben Begirten basfelbe ift, wie in benen, über welche die Berichte ichon vorliegen.

In Bezug auf die Manquements der Offiziere und Unteroffiziere ift fon augegeben, daß es in drei bis fünf Jahren möglich fein murbe, biefe Manquements zu beden. 3m Jahre 1860 hat die Infanterie ein Manquement gehabt von 16,7% an Offizieren, im Jahre 1865 mar diefes Manquement bis auf 1,1% zurudgegangen. (Hört! hört! rechts.) Wir hoffen, bag in fürzerer Zeit bei uns ein gleicher Erfolg erreicht werben wirb.

In Bezug auf die Unteroffizier-Manquements führe ich nur an, bag ber Zuwachs an Stellen für die Infanterie von 1860 gegen 1859 41% betrug, und bag ber hieraus entftandene Bedarf im wefentlichen 1862 gebedt mar.

Abg. Freiherr von Huene (Zentr.):

Es ift heute ber Tag, wo jeder bas Recht und die Pflicht hat, fich jo gu entscheiben, wie er es bor feinem Bemiffen verantworten fann. habe mich entschieben, biefen Untrag zu ftellen. Ich habe freilich nicht

geglaubt, baß ich ber Regierungsvorlage fo weit entgegenkommen muffe, wie es mit meinem Antrag gefchehen ist; aber auf Grund sachlicher Erwägungen bin ich zu einem anderen Resultat getommen, als sich zuerst auf Grund vorläufiger Kenntnisnahme herausgestellt hat. In § 1 ist durch meinen Antrag gegenüber der Regierungsvorlage die Friedenspräsenzistärke herabegescht von 492,068 auf 479,229 Mann. Die Bedeutung der Sache beruht barin, daß einmal die Bahl der Dekonomiehandwerker nicht nur bei ben Renformationen, fondern bei den bisherigen bestehenden Formationen wefentlich herabgeseht ift. Ich habe geglaubt, daß gerade dadurch nicht bloß eine abfolute Berminderung ber Friedensprafengftarte, fonbern auch ein fogiales Interesse geförbert wird, da die bisherige Einstellung eine höchst ungerechte Alehrbelastung des Schneider- und Schuhmacherhandwerks bedeutet. Es ist ferner in meinem Antrag in Aussicht genommen bie Erhöhung ber Be-fpannungsabteilungen für bie Fugartillerie auf ben hohen Etat ju unterspannungsabteilungen für die Fuhartillerie auf den hohen Etat zu unterlassen, serner bei der Kadallerie alle Etatserhöhungen bei Seite zu lassen. Bei der Feldartillerie ist in Aussicht genommen, dei den neuen Batterien nur 4 Geschütze statt 6 einzustellen. Ich glaube also, daß es sich hierbei nun eine wesentliche Herabsehung der Regierungsvorlage handelt, ohne damit wesentlich den Zweck der Borlage zu alterieren. Die neuen vierten Bataillone habe ich mit der Bezeichnung Halbataillone eingeführt. Ich glaube, daß der Reichstag dadurch zum Ausdruck bringt, daß er nicht gewillt ist, wirklich volle Bataillone zu bewilligen. Artikel 2 schließt sich im wesentlichen den Borschlägen des Abg. Dr. Lieber in der Kommission an, unter welchen alle gesehlichen Bestimmungen untergedvacht werden können. Ju linteroffiziermanguements dürfen Gemeine nicht verpsset werden. Das In Unteroffiziermanquements burfen Gemeine nicht verpflegt werben. Das bringt eine Berminberung um 11,000 Mann fur bie erften Jahre. Die Bestimmung, daß die Mannschaften nach zwei Jahren zur Reserve entlaffen werben, habe ich bahin abgeandert, bag fie zu entlaffen find nach den Benervon, have ta dahn adgeandert, das sie zu entlassen sind den Beftimmungen des Gesehes. Sie werden damit nicht zur Disposition des Aruppenteils, sondern des Kaisers entlassen. Was die Uebergangsbestim-mungen betrifft, so soll der dritte Jahrgang nicht im Oktober sosort ent-lassen werden, sondern er muß unbedingt wenigstens dis zum Schluß des Jahres bei der Fahne bleiben. Der sinanzielle Essekt ist der, daß 9 Mil-lionen auf 5 Jahre, 4 Millionen im ersten Jahre infolge der Unterossizier-manquements und der sehlenden 5000 Mann erspart werden. Diese Er-sparnis von etwa 50 Millionen in 5 Jahren sollte man doch nicht als etwas gang Beringes binftellen.

4. Mai. (Berlin: Abg.-Haus.) Gine konservativ-klerikale Mehrheit lehnt die Forderungen des Kultusministers für Volks-schulbauten und Verbefferung der Gehälter der Volksschulzlehrer ab. Die "Kreuz-Zeitung" motiviert das so:

Es sinb höhere Erwägungen da, welche die Konservativen dazu nötigen, die erwähnte Haltung einzunehmen und nicht nur gegen den Widerspruch der Liberalen, sondern auch was ihnen in der That nicht leicht fallen kann, gegen den des Kultusministers aufrecht zu erhalten. Wenn die Vorlage jett so bewilligt würde, wie sie ist, müßte jeder Antried für ein neues Volksschulgeses, welches wie das des Grasen Zedlig aus dem Vollen geardeitet wäre, für die Regierung wie für die Liberalen Minderheitsparteien schwinden oder doch wesentlich abgeschwächt erscheinen; auch innerhad des Lehrerstandes selbst würde das Interesse an einer grundsäplichen Erledigung der Frage start nachlassen und alle Welt sich gern beschen, zu warten dis etwa der Liberalismus in Vreuken wieder ans Kuder käme, um alsdann den "Ideen"

Eingang zu verschaffen, die man an dem Schulgesetzentwurf des Grafen Bedit so schwerzlich vermißte. Wir wollen aber kein Volksschulgesetz, das nicht auf dieser Grundlage steht, und wir sehen keine Veranlassung, den Gegnern ihre ablehnende Haltung zu erleichtern, indem wir das ganze Gesbiet seinem ganzen materiellen Teile nach gesehlich ordnen helfen.

4. Mai. (Reichstag.) Fortsetzung der Militar=Debatte.

Abg. Richter (bfr.): Man hat ja 75% mehr taugliche Mann-Geften vorgefunden als 1890 91, und man konnte somit nicht bloß um 80,000, sondern um 241,000 Mann bie Jahrespräsenz erhöhen. Die Borslage nimmt eben nur 25 % mehr an. Ich finde, die Musterungsbehörben hoben für ben Zwed biefer Borlage ju gut gearbeitet. Die Rebe bes Reichs= lanzlers enthält allerdings keine einzige Zahl, den Rechenstift hat fie verimaht, barum aber paßte fie auf alle Militarvorlagen. Mit benfelben allgemeinen Rebewendungen haben ber frühere Reichstangler und Borganger bes Ariegs-Ministers die Erhöhung um 30-, 40-, 50,000 Mann, auch das Septennat gerechtfertigt. Mit bem Sinweis auf die Ehre, das Dafein und bie Zukunft des Landes könnte man auch die Berdoppelung und Berdreissachung der Präsenz rechtsertigen. Nach den Worten des Reichskanzlers könnte man fast glauben, als wenn wir für Kulturaufgaben Geldmittel in hülle und Fülle hätten, während es doch Thatsache ist, daß 3. B. in Preußen die geringsten Reformen im Eisenbahnwesen nicht ausgeführt werden, weil bie Militarlaften alle Mittel absorbieren. Es find 3. B. in Preußen zweiundzwanzig Baugewertsichulen notwendig, aber nur elf borhanden. Jahrlich muffen 16,000 Schuler gurudgewiesen werben, weil ber preußische Staat nicht bie geringen Mittel auffinden tann, um elf neue Schulen ins Leben zu rufen. Ferner hat der Reffort-Minister verfügt, die Zuschüffe für bas Fortbilbungsschulwesen in Preußen in biesem Jahre um 10% einzuichranten, weil bie erforderlichen 44,000 M. im preugischen Staatshaushalt nicht vorhanden sind. Nicht einmal eine halbe Million kann man sinden, um dem Richtermangel abzuhelsen. Die Wehrkraft eines Landes beruht nicht bloß auf dem Produkt des Rechenezempels von ausgebildeten Soldaten für den Kriegsfall, — fie beruht auf dem Produkt der gesamten materiellen und ideellen Rrafte eines Bolts. Ohne eine gewiffe Schonung ber Boltstrafte konnen wir in einem zukunftigen Ariege nicht bas leiften, was notwendig ift. Der Reichstanzler hat bann eine besondere Einlage gemacht in Bezug auf die freifinnige Partei. Er hat angedeutet, daß wir gewiffermaßen burch unferen Wiberftand bas Programm in Bezug auf die zweiichrige Dienstzeit verleugnen. Als ber Felbmarichall Moltte einmal fagte, es fei ja gleichgultig, ob nach unferer Anficht brei Mann zwei Jahre im Frieden bienten ober nach feiner Anficht zwei Mann brei Jahre, erwiderte ich: in beiben Fällen find es feche Jahre, aber diefe feche Jahre, verteilt auf brei Mann auf zwei Jahre, find eine Schonung gegenüber ber Ginfellung von zwei Mann auf brei Jahre. Diesem Stanbpunkt entspricht unsere jesige haltung. Darum, weil wir die bisherige Prafenzstärke verteilt auf eine größere Bahl von Mannichaften bei furgerer Dienstzeit für einen Borgug erachten, find wir bereit, bie Mehrkoften gur Durchführung der Joeijahrigen Dienstzeit zu bewilligen. Wir haben die zweijahrige Dienstzeit nicht um einer militärischen Theorie willen verlangt, sondern im Interesse der Entlastung des Bolts. In der Gestalt, wie sie sich jeht repräsentiert, führt sie zu einer Belastung des Volts. Für jedes Infly, das erslassen wird, werden zwei Jahre dem Kasernenleben hinzugesigt. Die Bestastung des Rolts ist noch dem Aufernenleben hinzugesigt. laftung bes Bolts ift nach bem Antrage Huene boppelt fo ftart wie die Entlaftung, die in dem Erwerbsleben eintritt durch Ginführung ber zwei-

jährigen Dienftzeit. Wollten wir biefe Belaftung acceptieren, fo wurben wir geradezu unseren früheren Standpunkt bor bem Bolte bistreditieren. Wir würden bie Empfindung hervorrufen: Man hat unter bem Namen be-Entlastung Jahr aus Jahr ein etwas begehrt, was fich jest in Wirklich= keit als eine größere Belastung herausstellt! Unfer Antrag will ermöglichen, unter Junchaltung ber Prafengftarte bie Bahl ber Unteroffiziere und Rapitu= lanten um etwa 8000 Mann zu erhöhen und bie Rekrutenaushebung um etwa 25,000 Mann zu verftarten. Dazu find wir bereit, die Erfagreferve in ihrer bisherigen Einrichtung zu erhalten. Die Durchführung bes Antrags Huene ersforbert 55 Millionen Mehrausgaben bazu kommen die Mehrausgaben für ers höhte Penfionen, die Anleihe zur Deckung des Extraordinariums und die An-leihe für neue Kasernenbauten. Die 106 Millionen für neue Kasernenbauten nach ber Regierungsvorlage werben burch ben Untrag huene nur wenig verminbert. Im übrigen find noch 37,000,000 gur Rafernierung ber ichon jest borhandenen noch nicht tafernierten Truppen erforderlich. Wo foll bas hinaus? In Preußen schließt bas Jahr 1891/92 mit einem Defizit von 45 Millionen ab, 1892,98 jedenfalls nicht mit einem geringeren Defizit, und für das jett begonnene Jahr 1893,94 ift das Defizit im Etat auf 58 Millionen veranschlagt. Gine folche Schnur von Defizits ift feit Menschengebenten im preußifchen haushalt nicht bagemefen. Und babei haben wir, jum Beifpiel auf bem Gebiet bes gewerblichen Unterrichtswesens, eine Finanzwirtschaft, wie fle funpper gar nicht gebacht werden fann. Der Gindruck, ben bie Ablehnung ber Vorlage im Auslande machen wurde, geht uns wohl nichts an. Wir sollten mehr barauf sehen, welchen Eindruck die Sache im Inlande macht. Es ift allerdings fehr bequem, fich an der Macht Deutschlands von aufen zu erfreuen, wenn man zu ben Laften besfelben nichts beizutragen braucht. Das Anfeben des deutschen Reichstags würde bei ben Wählern nicht erhöht werben, wenn der Antrag Huene gur Annahme gelangte. Bei ber ersten Lesung stand der Abg. Freiherr von Stumm allein mit einem kleinen hauflein seiner Parteigenossen. Seitdem hat sich nichts geandert, bie finanzielle Lage hat fich hochstens verschlechtert. Roch im Gerbft murbe ber Untrag Bennigfen für unannehmbar erklärt von einer großen Mehrheit, und jest foll ber Antrag huene annehmbar fein? Das wird man fich im Wolfe nicht erklaren können aus ber Sache; ba wirb man andere Dinge ba= hinter vermuten. Der Abg. Freiherr von huene felbst erklarte, daß er nie geglaubt hatte, soweit in feinen Bewilligungen zu tommen. Er hat bor bem Konflift gewarnt. Was heißt benn bas? Wenn ber Reichstag von seinem berfaffungsmäßigen Recht Gebrauch macht, fo hat eine Magnahme zu unterbleiben, die man beabsichtigt hat. Wenn man da vom Konflitt spricht, so kann das nur bedeuten, daß Macht vor Recht gehen soll, daß die Revolution von oben eingeführt wird. Ein Reichstag, ber fich burch folche Drohungen einschüchtern lagt, ber auf fein Recht verzichtet, ware nicht wert, bieses Recht jemals besessen zu haben. Meine Freunde haben die Ueberzzeugung, daß sie niemals patriotischer gehandelt haben als gerade in diesem Augenblick, wenn sie den Antrag Huene ablehnen und sich damit die Aufgabe stellen, die militärischen Interessen zu vereinbaren mit der notwendigen . Schonung ber Bolkstraft.

Reichstanzler Graf v. Caprivi antwortet und fagt zum Schluß:

In Bezug auf eine Aeußerung, die ich geftern gethan habe, möchte ich noch nachholen: ich habe gestern gesagt, wir würden uns auch vorsbehalten, die Konzessionen, die wir machen, wenn einmal Neuwahlen nicht zu vermeiden find, dann zurückzunehmen. Ich bin heute in der Lage, zu

Exklaren, daß wir das nicht thun würden, und, um es in eine einfache Formel zu fassen: daß, wenn es zu Neuwahlen kommt, unsere Wahlparole der Antrag Huene sein wird.

Abg. b. Stumm fpricht für bie Borlage.

Abg. Bebel (Cog.). Wir haben bie Politit Deutschlands nicht anbers geftalten tonnen, aber wenn auswärtige Feinde Deutschland angreifen und einen Teil feines Gebiets zu erobern versuchen follten, fo wurden auch wir Sozialbemotraten bas nicht bulben. Denn nur, wenn Deutschland in seinem vollen Umfange erhalten wird, ift es möglich, seine Kulturaufgaben m erfüllen. Wenn bem Bolte neue Opfer auferlegt werben follen, fo muß es fo gefcheben, bag fie bas Bolt möglichft wenig bruden; bas Bolt ift aber hart an der Grenze der materiellen Leiftungsfähigteit angetommen, bas bedarf kaum eines Beweises, In breiten Bolksmassen ift man nicht mehr gewillt, erhöhte Lasten auf sich zu nehmen. Wenn es auf die freie Entschließung der Herren in diesem Hause ankäme, so würde die Borlage bewilligt werden, aber die Horren glauben die Annahme der Borlage nicht mehr bertreten zu konnen. Wenn bie Auflösung erfolgte, bann wiffen wir febr gut, bag man ben Berfuch machen wird, bas allgemeine Bahlrecht zu ichmalern. Aber es ift viel leichter, bem Bolt ein Recht vorzuenthalten, als ein zwei Jahrzehnte lang gebrauchtes Recht wieder zu entreißen. In Belgien war es der General Brialmont, welcher fich für das allgemeine Bahlrecht aussprach, weil er es als ein Korrelat zu ber allgemeinen Wehrpflicht betrachtete. Die Belaftung bes beutschen Boltes ift eine folche, bag bie Grenze ber Leiftungefähigfeit erreicht ift. Der Betreibefonfum im Deutschen Reich ist zurückgegangen von 213 kg auf 162 kg. Das bebeutet schließ-lich auch das Zurückgehen der körperlichen Leistungsfähigkeit. Noch mehr ift bie Fleischnahrung jurudgegangen. Aber nicht blog unter ben Arbeitern, fonbern auch unter ben handwertern, ben Kleinbauern ift eine große Digstimmung eingetreten; beshalb ftimmen auch die Herren vom Zentrum aus Subbeutschland gegen die Militarvorlage und gegen ben Antrag huene. Die allgemeine Berftimmung ift nicht burch die Schuld ber Regierung entftanden, fondern aus allgemein ötonomischen Grunden. Die Militarborlage ift der lette Tropfen, ber bas Glas jum leberlaufen bringt. Wären bie wirtschaftlichen Berhältnisse günstiger, so würde auch der Mittelstand für bie Borlage sein, wie die Herren aus den Kreisen des Abg. Freiherrn bon Stumm, weil fie weder Die Gutsfteuer, noch die Blutsfteuer ju tragen haben. Denn bei Annahme ber Borlage murben nicht die wohlhabenden Leute bie Roften tragen, fonbern bie Ronfumartitel ber großen Maffe mußten bafür bluten. Der Reichstangler hat eine Stelle aus ben Artiteln bes "Borwarts" über die Abrüstung zitiert, in welcher eine Aufreizung gegen die Anteroffiziere enthalten sein soll. Es war darin aber nur gesagt, daß die Anteroffiziere, welche jest in den Kasernen sich verhärten, so daß es sogar ju Dighandlungen tommt, wenn fie mit ber frifchen frohlichen Schuljugend als Exergierlehrer in Berührung tommen, wieder zu warmherzigen Menichen werben. Wenn unfere Unteroffiziere es mit einem Menichenmaterial zu thun hatten, welches forperlich beffer vorgebilbet mare, bann murben manche Nebelftande verschwinden. Ueberraschend maren die Mitteilungen bes Rriegs= ministers, bag die Bahl ber Militärtauglichen 75% größer ift als früher. Dabei wird ber Uebereifer der Aushebungstommiffion wohl mitgewirft haben; aber jedenfalls ift es richtig, daß viele junge Leute, die tauglich find, vom Militarbienft befreit bleiben. Wir wollen, bag bie Organisation fo eingerichtet wird, daß alle biefe Leute herangezogen werben können; bagu ift eine fürzere Dienstzeit notwendig, um die Militarlaften niedriger gu ftellen. Die Ginführung bes Dtiligipfteme murbe die Roften vielleicht auf

bie Halfte ber jetigen ermäßigen, aber bie Zahl ber Streiter vermehren. Die Resormatoren ber preußischen Armee, bie Scharnhorst, Gneisenau ze. standen bem Gedanken ber Miliz nicht so fern; sie wurden damals als Pakobiner verdammt; heute würde man sie als Sozialbemokraten bezeichnen. Redner verweist auf die Schweiz, welche durch die Einführung des Milizschsten im stande sei, prozentual eine verhältnismäßig größere Kriegsarmee aufzustellen als Deutschland.

4. Mai. Nachdem v. Huene, Graf Ballestrem und Dr. Porsch aus dem Borstande der Zentrumsfraktion ausgeschieden sind, wählt die Fraktion den Grasen Hompesch an Stelle des Grasen Ballestrem zu ihrem Vorsigenden.

Dr Porich erklärt später, ber Austritt bes Geren Abg. Lieber (Zentr.) fei freiwillig erfolgt, um einem unfreiwilligen borzubeugen.

5. Mai. (Reichstag.) Fortsetzung. v. Manteuffel (kons.) spricht für die Borlage.

Der Reichstangler hat eine Aeußerung von mir auf Grund eines Beitungsberichts verlesen und biefelbe dahin ausgelegt: "Es ift mir gang egal, ob die Ruffen in Berlin und die Frangofen in München fteben, wenn nur die Zentrumspartei noch existiert. Ich will bem Redner nicht zu nahe treten; bielleicht wird er aber später in der Lage fein, mir den Kern von Patriotismus, ber in biefer Aeugerung etwa liegen konnte, herauszuschälen; mir ift es nicht möglich gewesen, ihn zu finden." Die Dehrzahl der Be-richte, welche über biese von mir gehaltene Rede durch die Presse gegangen find, war in einer unerhörten und unglaublichen Weise entstellt worden. Ich sage das nicht von dem Berichte, den der Reichstanzler verlesen hat, aber von diesem Berichte kann ich felistellen, daß er mir dis heute Morgen noch nicht zu Geficht gekommen ist, weber vor bem Druck, noch nachher. Was ben angefochtenen Sat angeht, so hat berfelbe so gelautet: "Selbst wenn alle Forderungen ber berbundeten Regierungen in biefer Militarborlage politifch und militarifch berechtigter und voller begründet maren, fo ist meiner Meinung nach ber Fortbestand einer Bartei wie bas Zentrum, fo wie es jest ift, für das Deutsche Reich immer noch wichtiger als die Be= rechtigung der Militärvorlage!" (Großes Gelächter rechtst) Wenn die Regierung ihre Borlage auch beffer begründet hätte, so hielte ich das Be-stehen einer Partei wie das Zentrum doch noch für wichtiger, als gerade diese Militärvorlage. (Lachen rechts.) Das Bestehen dieser Partei liegt im Interesse ber Partei allein, sondern auch im wohlberstandenen Interesse bes Reiches. Wir vertreten seit mehr als 20 Jahren im Reichsinteresse ben Förberalismus; wir treten entgegen allen zentralistischen und casaristischen Tendenzen und glauben, daß dies der beste und einzige Hort der Monarchie in Deutschland ist. (Zustimmung im Zentrum.) Wir vertreten serner eine gesunde Sozialpolisis, die das Reich stärken soll, denn wenn wir innerlich Bufammenbrechen, haben wir auch außen weder Geltung noch Rraft. (Buftimmung im Bentrum.) Diefe unfere Beftrebungen wurzeln in dem Boben bes positiven Christentums und ber Gerechtigfeit, der letten und einzigen Grundlage der Reiche. Die Nebersetzung meiner Aeuferung ins Deutsche, welche ber Reichstangler mit den borbin erwähnten Worten gegeben bat, ift, um einen Ausbrud von ihm zu gebrauchen, eine mahrhafte atrobatifche Mufterleiftung. Wie kann er bas eine Uebersetzung ins Deutsche nennen! Das ist bas schlechteste Bismarctisch, bas ich jemals gehört habe. (Widersspruch rechts, Zustimmung links und im Zentrum.) Es handelte sich wohl Trux um eine Wahlparole, ich habe aber keine Verpflichtung, meinen Patriotis-Trus gegenüber dem Reichskanzler zu verteidigen. Wie weit ich auch hinter Then Herren vom Bundesratztische und von der rechten Seite sonst zurückftehen mag, an Patriotismus werde ich mich nicht übertreffen lassen. (Lachen rechts.) Wenn wir uns wegen unseres Patriotismus verhöhnen, dann können twir ja zu den alten Bismarck'schen Alüren zurückehren, dann nennen wir runs doch wieder Reichsteinde und dann kann ja der alte Tanz, den wir durch die Reichskanzlerschaft des Grafen Caprivi für beendet hielten, wieder Beginnen, und der Reichskanzlerschafter kann dabei die erste Fackel tragen.

Graf Caprivi hält in seiner Erwiderung an seiner Auf-

Die Annahme bes Antrags Graf Preyfing würbe unsern aktiven Dienststand verschlechtern, unsern Beurlaubtenstand verschlechtern, das Zahlensverhälknis zwischen aktivem und Beurlaubtenstand im Kriegsfall verschlechtern, ben Uebergang in die Mobilmachung verlangsamen und badurch die Zeit derlängern, in der ganz Deutschland dei Ausdruch eines Krieges im wesentlichen wehrlos ist. Einen solchen Antrag anzunehmen, bin ich außer stande. Ich habe, seit ich die Ehre habe, an dieser Stelle zu stehen, manchen Ansgriff, manchen Tadel außgehalten; ich habe das hingenommen, wie man eben gutes und schlechtes Wetter hinnimmt. (Heiterkeit.) Aber mich dem Tadel außsehen vor Mitz und Nachwelt, daß ich einem Borschlage das Wort geredet hätte, von dem ich überzeugt bin: er schöligt Deutschland, er inzvolviert Gesahren sur Deutschland, den Tadel michte ich auf das entschiedensten der gar glauben micht, ihn verdient zu haben. Ich würde als Staatsmann und als Soldat gewissenlos, pslichtvergessen hanbeln und gehandelt haben, wenn ich nicht meine ganze Kraft einsetzte für das, was ich im Interesse des Deutschen Reichs für notwendig halte. (Brado! rechts.)

Der Antrag Prehfing-Lieber aber liegt in gang entgegengeseter Richtung, und ebenso gewissenlos und pflichtvergessen würde ich handeln, wenn ich nicht meine letzte Kraft einsetze, um biesen Antrag zu bekämpfen.

Das vor dem Lande auszusprechen, ift mir Bedurfnis gewesen. (Leb-

haftes Bravo! rechts.)

v. Bennigsen erklärt, daß ein Teil seiner Freunde bereit sei, auch für die ganze Borlage zu ftimmen.

Paper (füdd. B.=B.) gegen die Vorlage.

b. Romierowsti (Bole) bafür.

- v. b. Deden (Welfe), Winterer (Elfäffer) bagegen.
- 5. Mai. herr Sigl im "Bayerischen Baterland" schreibt:

"Der nächste Krieg soll Preußen zum Alleinherrscher im Deutschen Reiche machen, barum müssen wir Bahern Millionen an Gelb und Hundertztausende des besten Menschenmaterials opsern. Darum hat dieser Zukunststrieg für Bahern eine ganz besondere Bedeutung, er entscheidet über unser Sein oder Richtsein. Endigt dieser Krieg mit unserer Niederlage, dann mag es wohl aus sein mit dem Deutschen Reich, der Sieger hat jedoch ein großes Interesse daran, Bahern zu schonen. Geht jedoch Deutschland als absoluter Sieger aus dem Kampse hervor, wie im letzten Kriege — was wird dann aus Bahern? Sine königlich preußische Proding! Sin siegereicher Krieg wäre für Bahern das — Ende!"

6. Mai. (Reichstag.) Fortsetzung.

Rach einer furgen Debatte wird burch eine Bereinigung ber

Ronfervativen mit der Opposition ein Bertagungsantrag abgelehnt und ber Schluf ber Debatte beichloffen.

Bei ber Abstimmung über § 1 wird der Antrag huene mit 210 Stimmen gegen 162 abgelebnt.

Bur benfelben ftimmen die Ronfervativen, die Reichspartei, die Bolen und die Nationalliberalen geschloffen, von dem Zentrum die Abgg. Freiberr von Huene, Graf Abelmann, Prinz Arenberg, Graf Balleftrem, Graf Chamare, von Gliszczynski, Lender, Graf Matuschka, Rels, Freiherr von Pfetten, Dr. Porsch und von Reihenstein; von den Freifinnigen die Abgg. Broemel, hinze, Maager, Meyer, Schröber und Dr. Siemens; bon ben teiner Fraktion angehörenben Mitgliedern bie Abgg. Ahlwardt, Liebermann von Sonnenberg, Pickenbach, Prinz Corolath, Wisser, Roesicke und Thomsen. Mit Rein stimmen geschlossen die Sozialbemokraten und die Bolkspartei, von ben Freifinnigen und bem Bentrum bie große Mehrheit. Außerbem bie Abgg. Dr. Boedel, Werner, Zimmermann, Winterer, Guerber, Simonis, Lang-Schlettftadt, Johannsen und Langerfeldt.

Der Abstimmung enthält fich: Ruhland.

Krant find: Branbenburg, Freiherr von Dalwigt-Lichtenfels, Eberty, Haerle, Dr. Ruge, Dr. Freiherr Schend von Stauffenberg, Stephan.
Beurlaubt find: Dr. Baumbach (Berlin), Freiherr von Dietrich,

Dr. Betri, Dr. Witte.

Entschuldigt find: Fürst von Bismard, Dr. von Dziemboweti= Pomian, von Schalscha.

Ohne Entschulbigung fehlen: Delles, Fischer, Lut, Manges, Dr.

North.

Der Reichstag wirb aufgelöft.

6. Mai. Spaltung ber beutsch=freisinnigen Fraktion. Nach der Auflösung des Reichstags halt die Fraktion eine Sikung ab, in ber der Abg, Richter beantragt, daß das Berhalten ber freifinnigen Abgeordneten, die für den Antrag Suene gestimmt haben, mit der politischen Gesamthaltung der Bartei nicht vereinbar Im Falle ber Ablehnung seines Antrages erklärt ber Antragsteller, aus der Fraktion ausscheiben zu wollen. Der Antrag wird mit 27 gegen 22 Stimmen angenommen. Darauf wird eine Rommiffion eingefest gur "friedlichen Auseinanderfegung über die gemeinsamen Angelegenheiten" der beiden Gruppen. Die eine nimmt ben Namen "freisinnige Volkspartei", die andere "freisinnige Vereinigung" an. Folgende 22 Fraftionsmitglieber ftimmen gegen ben Richterichen Antrag: Saenel. Bamberger, Barth, Bromel, Ricert, Schraber, Dohrn, Binge, Gutfleifch, Wilbrandt, Fund, Pachnide, Althaus, Seelig, Horwig, Golbschmidt, Maager, Alexander Meber, Siemens, Roch, Berling, Lorengen.

7. Mai. (Berlin.) Richter, als Führer der "freisinnigen Volkspartei" und Vaper als Führer ber füddeutschen Volkspartei erlaffen einen gemeinschaftlichen Wahlaufruf.

"An die deutschen Wähler! Die Reichsregierung hat dem Reichstag Die Annahme eines Gefetes angefonnen, welches eine Steigerung ber Militar-Taften in fich schließt, größer als in allen Borlagen seit 1872 zusammen-genommen. Der Reichstag prüfte, und seine Mehrheit sand, daß bei der Stärke unseres Geeres und unser Rüftung, bei der wirtschaftlichen Bebrangnis großer Boltstreife, bei ben Fehlbetragen im öffentlichen Saushalt, bem bedrohlichen Anwachsen ber Steuerlaft und ber Reichsichuld bie Unnahme ber Borlage eine fchwere Gefahr für die gebeihliche Entwickelung unferes Staats- und Erwerbslebens bebeutet. Diejenige Bermehrung ber Ariegsftarte, welche innerhalb ber gegenwärtigen Friedensprafenz burch bie bauernde Ginführung der 2jahrigen Dienstzeit erreichbar ift, maren auch wir Gegner ber Borlage ju fichern bereit, aber bie Regierung bestand, ohne in einem wesentlichen Bunkte nachzugeben, auf ihren hohen Forderungen; trugerische Boripiegelungen, wie fie bei ber Auflösung bes Jahres 1887 mit Erfolg verfucht worben find. Geht aus ben Wahlen eine gefügige Mehr= beit hervor, fo ift einer rudfichtelofen Steigerung ber Militarlaften auch in anderer Richtung teine Grenze mehr gefest. Mit ber fortgefesten Erhöhung ber Berbrauchsabgaben treibt die Finangnot bes Reichs ber Ginführung von Monopolen entgegen. Die Reuwahlen gelten für die lange Dauer bon fünf Schroff in der Abweifung volkstumlicher Reformen erweift fich bie Regierung fcwach gegenüber ben Planen bes Rudfchrittes. Das Recht ber Freizugigfeit, Die Solibitat ber beutschen Bahrung, Die Erweiterung bes Ablages im Ausland burch Sanbelsvertrage find bebroht. Der Bund ber Sonderbestrebungen forbert Breisgabe allgemeiner Intereffen und ftartt jene rudläufige Bewegung, welche bas schwer errungene Gefühl staatsburger-licher Gemeinschaft in ben Gegensatz ber Berufsstände aufzulösen strebt. Die Sucht, alle fogialen und wirtschaftlichen Nebelstände durch Straf- und Polizeis gesetze zu heilen, droht, neue Auswüchse zu zeitigen. Wird solchen Be-strebungen nachgegeben, so treibt die Furcht vor der unaufhaltsam wachsenden Ungufriedenheit alsbald wieder jum Erlag von Ausnahmegefegen und gur Berkummerung ber Preffreiheit, bes Bereins- und Berfammlungerechts. Schon wird im reaktionaren Lager bie Abichaffung bes allgemeinen gleichen und biretten Wahlrechts, biefes Grundpfeilers unfrer Reichsverfaffung, mit breifter Stimme geforbert. Deutschland fteht an einem Wenbepunkt feiner inneren Entwidlung, und die deutschen Babler haben zu entscheiben, ob es im Baterlande vormarts gehen foll ober rudwarts. Der Rampf wird fein leichter fein. Im Dienft unfrer politischen Grundfate muffen wir gewappnet fteben wiber bie Gegner von rechts und von lints. Alle Beftrebungen, Die staatsbürgerlichen Rechte eines Teils ber Bevölkerung um ber Abstammung, bes Betenntniffes und ber politischen Ueberzeugung willen zu beeintrachtigen, werben in gleichem Dage zu befampfen fein, wie die Frelehren, welche in ber Beseitigung unfrer Gesellschaftsordnung das Beil ber Zukunft erbliden. Als die Boltsvertretung am 6. Mai ihre Entscheidung traf, war fie fich bewußt, bem Bolte getreu zu fein. Wir bertrauen dem Bolte, daß es feiner Bertretung am 15. Juni nicht untreu werden wird. Nach außen ftart, foll bas Reich im Innern ein Sort bes freien Burgertums fein. Es gilt, ohne Schwanten und ohne Salbheit vorwarts zu ichreiten und bas Banner bes Bemeinwohles mit Thatfraft und Entschloffenheit zu entfalten."

Diefer gemeinschaftliche Wahlaufruf wird vielfach als die

Einleitung zu einer Fusion der beiden betrachtet. Der Gedanke stößt jedoch in Süddeutschland auf Widerspruch. Das Hauptblatt der daherischen Demokratie, der "Nürnberger Anz.", verwahrt sich dagegen in folgendem Artikel:

"Das wissen wir, daß das deutsch-freisinnige Programm mit seiner schlieflichen oftentativen Betonung der Treue zu Kaiser und Reich, daß der königlich preußische Loyalitätszopf, wie ihn auch ein großer Teil der Gruppe Richter noch trägt, daß der norddeutsche Rationalitätsdünkel, abgesehen von den disherigen Programmunterschieden, ehrlichen, demokratisch gesinnten Männern wider den Geschmad und die Gesiunung ist. Persönliche Neigung und Sympathien für einzelne Angehörige der freisinnigen Partei vermögen darin nichts zu ändern. Und darüber können sich auch die Herren Hauftaren besinden."

8. Mai. Die "Köln. Zig." stellt sest, daß in der vom Reichskanzler zitierten Rebe des Dr. Lieber in Aschaffenburg der Redner nach dem stenogr. Berichte auch gesagt habe,

"daß er ein Mußpreuße sei, im Jahre 1866 an Preußen annektiert und seitbem ber Krone Preußens unterworsen; von angestammter Unterthanentreue könne da keine Rebe sein. In diesem Zusammenhang, in dem er sich von dem Vorwurf einer preußischen Gesinnung zu reinigen suchte, wandte der Redner sich gegen den Freiherrn von Schorlemer-Alst solgendermaßen:

Es hat ein sonst von mir hochverehrter, ein um die Partei des Zentrums vielsach verdienter preußischer Ebelmann kürzlich in einer deutschen Abelsversammlung den Sat ausgesprochen, das Haus der Hohenzollern sei der Hort der Lonarchie in Deutschland nicht nur, sondern in ganz Europa. Ich erkläre, daß dies nicht der Standpunkt des Zentrums ist.... Wir erkennen gern an, daß das Haus Hohenzollern, seit es die deutsche Kaiserstrone trägt, berusen ist, als Hort der Reichsversassung, wie die Rechte des Volkes, so auch die Rechte der verdindeten Fürsten und freien Städte zu schüßen. Allein wir werden durch keinen Ablauf der Zeit uns bestimmen lassen, das Unrecht der Vergangenheit, welches von diesem Hause ausgegangen ist, Recht zu nennen. Dies in Bezug auf den Hort der Monarchie."

8. Mai. (Berlin: Abgeordnetenhaus.) Namentliche Schlußabstimmung über das Bermögenssteuergeset, das mit 215 gegen 25 Stimmen angenommen wird.

Das Zentrum enthält sich mit Ausnahme bes Abg. Kersting, ber mit Nein stimmt, der Abstimmung. Gegen das Geseh stimmen außer den Freisinnigen von den Rationalliberalen die Abg. v. Eynern und Friedberg, sowie der frühere Minister des Innern Hersurth.

- 8. Mai. (Bückeburg.) Fürst Abolf Georg zu Schaumburg-Lippe +.
- 9. Mai. Der Kaiser hält auf dem Tempelhoser Felde nach dem Borbeimarsch der Bataillone eine Ansprache an die Generale und Stabsoffiziere (nach der "Nordd. Alla. 3ta."):

"Seitbem wir uns nicht gesehen, find eigene Wandlungen mit ber Militärvorlage vor fich gegangen. Ich habe nicht beren Ablehnung er-

Trarten können und hoffte von dem patriotischen Sinne des Reichstages eine Lindedingte Annahme. Ich habe mich darin leider gekäuscht. Eine Minozität patriotisch gesinnter Männer hat gegen die Majorität nichts zu erzeichen dermocht, dabei sind leidenschaftliche Worte gefallen, welche unter gebildeten Männern ungern gehört werden. Ich mußte zur Auflösung schreiten und hosse von einem neuen Reichstage die Zustimmung zur Militärdorlage. Sollte aber auch diese Hossinung täuschen, so din ich gewillt, alles, was ich vermag, an die Erreichung derselben zu sehen, denn ich din zu sehr von der Notwendigkeit der Militärvorlage, um den allgemeinen Frieden erhalten zu können, überzeugt. Man hat von Aufregung der Massen gesprochen; ich glaube nicht, daß sich das deutsche Bolf von Underusenen erregen lassen wird. Im Gegenteil, ich weiß mich Sins in dieser Militärvorlage mit den Bundessürsten, mit dem Bolf und mit der Armee. Ich danke, meine Herren, ich habe mich Ihnen gegenüber nur außprechen wollen, wie ich es beim Entstehen der Borlage gethan."

10. u. 11. Mai. Die Parteien erlaffen ihre Wahlaufrufe. In dem deutsch-konservativen heißt es:

Die beutsche konservative Partei tritt nach wie vor für die volle Wehrkraft unsers Bolkes ein und sieht in derselben eine unerläßliche Bebingung für die beutsche Machtftellung und für die Erhaltung des Friebens. Mehraufwendungen, die unvermeiblich sind, müssen ihre Deckung durch eigene Einnahmen des Keiches sinden; diese Lasten durfen nicht den Unbemittelten, den Mittelstand oder die Landwirtschaft drücken, dagegen sind

andere bisher zu fehr geschonte Steuerquellen heranzuziehen.

Wir bekännsen den Abschluß von Handelsverträgen, welche der Landwirtschaft neue Opfer auferlegen würden, und unterstüßen die Bestrebungen, welche auf die Bereinigung der Landwirte zum Zwecke der nachdrücklichen Bertretung ihrer berechtigten Forderungen gerichtet sind. Wir erstreben den Schuß unserer vaterländischen Arbeit gegen die ankländische Konkurrenz, welche durch die zeitigen internationalen Währungsverhältnisse von Tag zu Tag gesteigert wird. Im Hindlick auf den schweren Druck, welcher unser gesamtes Erwerbsleben belastet, treten wir ein sür die Erhaltung und sür die Krästigung des Mittelstandes in Handel und Gewerbe, im Handwerk und in der Landwirtschaft.

Bir bekampfen bemagogische Umtriebe jeder Art, welche barauf hinarbeiten, die Gefinnungen weiter Kreise unseres Bolkes burch Lug und Trug

in Wort und Schrift irre ju leiten und zu vergiften.

Das Bekenntnis zu ber chriftlichen Weltanschauung, welche ihre Bethätigung in unserem Bolksleben, in der Gesetzgebung und in der Hand-habung der Gesetz finden muß, ist der feste Grund in den Wirren der Zeit und die Lebenskraft jeder berechtigten Autorität.

Die beutsche konservative Partei ift entichlossen, in Bertretung bieser Grunbfage und Ueberzeugungen, mit voller Selbständigkeit und unentwegt

weiter ihre Dienfte der Monarchie und bem Baterlande zu weihen."

## Der freikonservative fagt:

Die gebeihliche wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands beruht auf bem von dem Fürsten Bismarck in unsere Wirtschaftspolitik eingeführten Grundgedanken gleichen Schubes aller Zweige der nationalen Arbeit und gleichmäßiger Förderung der Interessen von Landwirtschaft, Industrie und handwerk. Dieran ist setzzuhalten, unter besonderer Berücksichtigung von Landwirtschaft und Handwerk, welche schwer um die Eristenz ringen. Nur so wird es gelingen, Deutschland einen kräftigen Mittelstand in Stadt und

Land, einen fraftigen Bauern= und Sandwerferftand und bamit die mefent= lichften Bedingungen fur die Gejundheit und Starte bes Bolfes zu erhalten. An der Durchführung der erhabenen Ziele, welche die Botichaft unferes un= vergeßlichen großen Raifers Wilhelm I. bem beutichen Bolte geftellt hat, haben wir regen Anteil genommen. Bir erkennen indeffen an, daß bei ber Ausführung ber ergangenen fozialen Gefetgebung Rangel hervorgetreten find, beren balbige Befeitigung angeftrebt werben muß. Den Trabitionen unferer Partei entsprechend werden wir unablaffig bemuht fein, das Wohl ber Arbeiter nach jeder Richtung zu forbern. In Diefem Sinne verlangen wir auch wirtsamen Schut fur ben friedlichen und fleifigen Arbeiter gegen die Bergewaltigung burch gewiffenlose heber und beren Anhang, wie wir auch Schut verlangen fur ben Arbeitgeber gegen frivole Ausftanbe. Wir haben es ftets als eine unferer vornehmften Aufgaben ertannt, über alle politischen und wirtschaftlichen Fragen eine Berftanbigung zwischen ben ftreng tonservativen und ben gemäßigt liberalen Anschauungen berbeiguführen, um hierburch einen feften Zusammenschluß aller ftaaterhaltenben Siemente ben finstern Machten gegenüber zu erreichen, welche ben Bernichtungstampf gegen Christentum, Monarchie, Familie und Besitz begonnen haben. Richt für die Anhanger unserer Partei bitten wir um die Stimmen unferer Mitburger. Wir wiffen uns frei von engherzigen Fraktions= beftrebungen. Unfer Ginn ift gerichtet auf bas Bohl bes Baterlanbes, nicht auf die Forderung einer Partei, welche boch nur den 3wed haben barf, bem öffentlichen Bohle zu bienen. Es tommt vor allem barauf an, patriotische Manner zu mahlen, beren Blid nicht getrübt ift burch Barteirudfichten, fondern beren Berg warm folagt fur bas Wohl und Gebeihen, für ben Ruhm und die Ehre bes Baterlandes! Bas mit Stromen beutschen Blutes in großer Zeit erworben warb unter ber Führung unvergleichlicher Staatsmanner und Beerführer, muß berteibigt werben mit ber gangen Rraft bes beutichen Boltes.

# Der nationalliberale:

Der beutsche Reichstag ift aufgelöft. Wieberum, wie im Jahre 1887, ift bas beutsche Bolt berufen, über bie Erforberniffe ber Sicherheit und Machtstellung des Reichs zu entscheiden. Mit schweren Opfern ift das Reich auf ben blutigen Schlachtfelbern ber Jahre 1870,71 ertampft worben. Begrundet und ausgebaut burch ben unvergeflichen Raifer Wilhelm I. und bie unvergleichliche Staatstunft bes Fürften Bismard, ift es uns gur Erhaltung und Pflege überantwortet. Gegenüber ber von Jahr ju Jahr wachsenden Beeresmacht Frankreichs und Ruflands mußten neue und große Anforderungen an die Opferwilligkeit ber Ration geftellt werden. Richt leichten Bergens find die Bertreter unfrer Partei im Reichstag an die Beratung ber Militarvorlage herangetreten. Ihrer ernften Berantwortung eingebent, haben fie eine Berständigung über bas notwendige Maß der Bewilligung angeftrebt. Die Grundlage bafür mar endlich mit Buftimmung ber berbundeten Regierungen gewonnen. Unter bem Banne engherzigen Frattionsgeiftes fand fich jedoch aus ben verschiedenften, nach ihren Grund= anschauungen weit auseinander ftrebenden Parteien eine Mehrheit gufammen in der Berneinung. Diese Mehrheit hat ben verhängnisvollen Streit herauf= beschworen. Sie hat neue Unsicherheit in unfre, der Ruhe und Stetigkeit fo bringend bedürfenden wirtschaftlichen Berhaltniffe hereingetragen. Sie hat die gedeihliche Entwicklung unfres Berfaffungslebens aufs fchwerfte ge= fahrbet. Die großen, von ben weitesten Rreifen bes Boltes lange ersehnten Borteile ber geplanten Beeresreform find bamit wieder in Frage geftellt. Die zweijährige Dienstzeit sollte die perfonliche Militarlaft erleichtern, die

Dolltommenere Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht, biefes ruhmreichen Erbteils ber Freiheitstriege, follte fie gerechter und gleicher berteilen. 3m Salle bes Krieges sollten bie Jungeren bie erste Schlachtlinie bilben, bie Belteren, die verheirateten Mannschaften, ben zweiten Wall im Unabhängig-Leitstampf verteibigen. Die Bermehrung unfrer Streitfrafte foll bas lebergewicht ber großen Militarftaaten gegen uns wieber wett machen, unferm Rultur= und Wirtschaftsleben das unentbehrliche Gefühl der Sicherheit Dauernd erhalten. Das waren bie Ziele ber von ber Reichstagsmehrheit abgelehnten Borlage! Bewiß, eine folche Reform erheischt bedeutende finan-Bielle Laften. Aber es handelt fich um die Ehre und Machtftellung bes Reiches, um wirtfamere Burgichaften für ben europäischen Frieden und, wenn uns ber Rrieg aufgezwungen wird, für bie Erringung bes Sieges. Es handelt fich um ben Schut ber ehrlichen Arbeit in allen Gewerben. Riemals haben wir es an uns fehlen laffen, wo die hochften nationalen Suter verteidigt werden mußten. Bleiben wir unfrer Bergangenheit treu! tionale Einheit, für verfaffungsmäßige Freiheit, für verfaffungsmäßiges Recht gestritten. Sie wird ihrer nationalen Pflichten, ihrer liberalen Ziele auch in dieser schweren Zeit eingebenk bleiben. Möge der gesunde Sinn bes Bolkes den unheilvollen Streit um die Sicherheit des Landes zu glücklicher Löfung bringen, bamit unfre thatige Sorge fich ber Rraftigung bes Reichsgebankens, ber Reform der Reichsfinanzen, der Bewahrung und Feftigung burgerlicher Ordnung und Freiheit, ber Berfohnung ber Gegenfabe, ber Forberung bes Wohles ber weniger bemittelten Alaffen dauernd und ungehindert zuwenden kann! Insbesondere gilt es, die durch die neuere wirtschaftliche Entwickelung vorzugsweise gefährbeten Mittelklassen in Stadt und Land zu ftarten, bem handwerter- und Raufmannsftand, wie ber durch bie wachsenbe auswärtige Konkurrenz bedrängten Landwirtichaft zu hilfe ju tommen. Mit voller Entschloffenheit ift die revolutionare Gefahr ber Gegenwart, namentlich die gewiffenlose Berführung der Arbeiter ju betampfen. In diefem Rampfe muffen alle Freunde bes inneren Friedens feft zusammenstehen. Wohlan benn, thue jeder seine Schuldigkeit! handelt es fich nicht um ben Borteil einer Bartei. Das Baterland ruft euch zur treuen Erfüllung eurer Bürgerpflicht. Auf zur Arbeit! Bormarts zum Siege! Allezeit in unwandelbarer Treue zu Raifer und Reich!

# Der sozialdemokratische:

"Die Würfel sind gesallen. Wochen- und monatelang haben die herrschenden Parteien hinter den Koulissen ihr Interessensie getrieben. Die Furcht vor den Wählern hat schließlich die Mehrheit der Bourgeoise vertreter verhindert, der Militärvorlage zuzustimmen, welche die auf den Schultern des arbeitenden Bolkes lastenden Gut- und Blutsteuern ins Unserträgliche zu steigern drohte. Mit 210 gegen 162 Stimmen wurde in namentlicher Abstimmung der Kompromisantrag Henen abgelehnt, und damit war auch die ganze Regierungsvorlage zu Falle gebracht. Die Antwort der Regierung war die sosortige Auflösung des Reichstages. Und diese Antwort richtet sich unmittelbar gegen das Volk, dessen Wilsen der Reichstag nur gezwungen Ausdruck gab. An euch, Parteigenossen, Wähler, ist es nun, dem Wilsen der Regierung euren Wilsen, den Volkswilsen entz gegennusseken. Die Vorteivertreter sind in diesem Kampf unserm Brogramm

und ihrem den Wählern gegebenen Versprechen treu geblieben. Alle waren zur Stelle, Mann für Mann haben wir in namentlicher Abstimmung die Militärvorlage verworfen. Wir treten in die Reihen der kämpfenden Genossen in dem Bewußtsein zurück, unsre Pflicht gegen die Partei, gegen die arbeitende Klasse, gegen unsre Wähler erfüllt zu haben. Ernst wird der Kampf sein, den durchzukämpfen wir alle am 15. Juni berusen sind. Nicht um die Militärvorlage allein wird es in dem neuen Reichstag sich handeln, sondern — darüber müssen wir uns klar sein — die Grundrechte des Bolkes, vor allem das allgemeine Wahlrecht, sind in Gefahr. Das herrschende System, die Interessen der Besigenden drängen nach ihrer Beseitigung! Parteigenossen! Wähler! Wir sind sest dand überzeugt, daß ihr mit ganzer Kraft in den Kampf eintreten werdet; wir fordern euch daher auf, ungestaumt die lehte Hand an die Organisation des Wahlkampses zu legen und namentlich auch dasür zu sorgen, daß die sür biesen Kampf ersorderlichen Mittel in ausreichendem Maße zur Versügung stehen."

## Die freisinnige Vereinigung:

"Der Reichstag ist aufgelöst, weil sich die Volksvertretung mit der Reichsregierung nicht über das Maß der Heresderstärkung und nicht über die gesehliche Sicherstellung der zweijährigen Dienstzeit zu einigen vermocht hat. Bedauerlicherweise unterliegt einem leidenschaftlichen Wahlkampf die Entscheidung darüber, wie start die Rüstung Deutschlands sein soll, um die Grenzen und die Chre unseres Vaterlandes und den Frieden Europas zu sichern. Ueber das Ziel sind alle Parteien mit der Regierung einig, und über die Mittel zur Erreichung jenes Zieles hätte ebenfalls eine Einigung gewonnen werden können, wenn die Regierung ein genügendes Verständnis für die Stimmung des Volkes besessen hätte.

Eine Bolksvertretung, die mehr sein will als ein Scheinparlament, muß gerade in Fragen der militärischen Belastung, welche so tief in alle dürgerlichen Berhältnisse eingreifen, den Anspruch auf volle Berücksichtigung gerechter Forderungen der Nation erheben. Zu diesen gehört vor allem die dauernde, gesemäßige Festlegung der zweisährigen Dienstzeit. Die Zugeständenisse der Regierung waren aber darum ungenügend, weil sie die Möglicksteit offen ließen, die zweisährige Dienstzeit nach fünf Jahren wieder zu beschieden. Andererseits stellte die gesorderte Heeresderstärtung eine so außerzgewöhnliche Erhöhung der Bolkslasten dar, daß deren Uebernahme ohne die gefestigte Ueberzeugung ihrer Notwendigkeit keinem gewissenhaften Bolks

vertreter zuzumuten ift.

Jeht liegt es in der Hand der Wähler, solche Bertreter in das Parlament zu senden, welche unter freier Prüfung über das militärisch und politisch durchaus Notwendige an dem Standpunkt sesthalten, daß das Bolk nicht nur die Lasten und Kossen des Heeresdeinstes zu tragen hat, sondern berufen ist, auch über deren böhe ein entscheidendes Wort mitzusprechen. Wir sind der Ansicht, daß bei Uebernahme neuer großer Militärlasten die dauernde gesetliche Festlegung der zweisährigen Dienstzeit eine gerechte und dem Volke nicht zu verweigernde Forderung ist. Für das Maß der Heeresderung erfolgen soll. Wir lehnen es ab, die Kosten auf die Schultern der ärmeren Klassen zu legen, die seit 1879 immer in erster Linie nicht nur zur Deckung don Reichsausgaben, sondern auch zur Unterstützung privilegierter Produzenten in der Form von Schuzzöllen, Aussuhrprämien und Liebesgaben herangezogen sind.

Die Abstimmung einzelner Mitglieder ber beutsch-freisinnigen Partei über bie Militarvorlage hat zu einer Lösung des Fraktionsverbandes ge-

führt. Wir find zu dieser Trennung gebrängt worben, weil wir nicht gewillt maren, uns bon langiahrigen treuen Mittambfern zu fcheiben, beren Nebereinstimmung mit ihren Rollegen in allen übrigen politischen Fragen

teinem Zweifel unterliegt.

Diefe Meinungsverschiedenheit über bas Mag ber politischen Dulbfamteit, das innerhalb eines Fraktionsverbandes herrschen foll, hindert aber nicht, daß beibe getrennte Teile nach wie bor auf dem unveranderten freifinnigen Parteiprogramm berharren, in welchem eine breite Unterlage für

ein politisches Bufammenwirten gegeben ift.

Nachdem fich bie Trennung einmal vollzogen hat, wird es fich barum hanbeln, die gemeinfame freifinnige Sache bor weiterer Schabigung ju bewahren. Wir richten beshalb an alle Parteifreunde die bringende Aufforberung, im Wahltampfe nicht zu vergeffen, bag uns gemeinsame freifinnige Grundfage verbinden.

Für diefe Grundfabe wird die "Freifinnige Bereinigung" mit allen

Araften eintreten.

Wir verfechten eine handels- und Wirtschaftspolitit, die ben tag-lichen Lebensunterhalt ber großen Maffen vor Berteuerung schüben will. Wir wollen unser gesamtes wirtschaftliches Leben vor schweren Erschütt-terungen bewahren, indem wir dem verberblichen Streben nach Einführung ber Doppelmahrung entgegentreten. Wir wollen burch eine Fortführung ber Bolitit ber Sanbelsvertrage unfere friedlichen Beziehungen jum Auslande befestigen und bem gesamten wirtschaftlichen Leben burch Erschliefung neuer Martte einen neuen Aufschwung geben. Wir wollen bem neibifchen und fleinlichen Geift polizeilicher Bebormundung entgegentreten, ber mit unberechtigtem Migtrauen bem Sandel und Wandel enge Feffeln angulegen fucht.

Diefer Wahltampf bringt aber voraussichtlich auch die Entscheidung darüber, ob die Grundlage unferes gesamten politischen Leben unangetaftet bleiben foll. Bang ungweideutig haben die Konfervativen es ausgesprochen, daß fie eine Beseitigung des allgemeinen gleichen und diretten Wahlrechtes anftreben. Alles werden wir daher einzusehen haben, um bon unferer polis tischen Freiheit biese schwerste Schadigung abzuwehren, welche bon einer gefunden Bethätigung am öffentlichen Leben insbefondere bie Arbeiter abbrangen würde, beren politische Rechte in ihrem eigenen, wie im allgemeinen

Intereffe unverfürzt erhalten bleiben muffen.

Je tiefer das deutsche Bolt durch eine bemagogisch betriebene engherzige Intereffenpolitit und burch bie antisemitische Bedrohung ber Rechtsgleichheit zerklüftet ift, um fo nötiger erscheint die Berwirklichung unserer Grundfage. Dem beutschen Burgertum, welches nicht ohne eigene Schuld einen fo unverhaltnismäßig geringen Ginfluß auf die Entwidelung unferes öffentlichen Lebens ausubt, erwächst bie Berpflichtung, politisch und wirticaftlich freien Anschauungen einen breiteren Boben zu gewinnen. Rur ber bon aller Engherzigkeit freie Liberalismus kann bas Deutsche Reich vor einer berhangnisvollen Entwidelung ichuten und bem Freifinn jenen gefetgeberifchen Ginfluß erobern, ohne welchen Deutschland seine Rulturaufgaben nicht zu erfüllen vermag. Im Auftrage: Ludwig Bamberger. Theodor Barth. Rarl Schraber.

## Der Bund der Landwirte erläßt folgenden Aufruf:

Landwirte Deutschlands! Der Reichstag ift aufgelöft. Schneller, als wir es erwarten tonnten, wird uns die Belegenheit geboten, ju zeigen, bag bie beutschen Landwirte fest entschloffen find, für die Forderungen einzutreten, welche fie zur Ginigung im Bund ber Landwirte geführt haben.

An alle Berufsgenoffen, an alle Freunde unferes Gewerbes, an alle, welchen bes Laterlandes bauernbe Blüte höher fteht, als öbe Parteitheorien, richten wir beshalb bie Aufforberung, an bie Wahlurne zu treten und Männer zu mählen, welche fest entschlossen sind, für unfere berechtigten Forberungen

einzutreten.

Wir fordern vor allen Dingen: 1. Erhaltung der jetzt bestehenden landwirtschaftlichen Zölle, Ablehnung aller Handelsverträge, welche dieselben heradzusehen bestimmt sind; 2. Sperrung unser Grenzen gegen die Einssuhr von Vieh aus verseuchten Ländern; 3. Entschädigung für die Berluste, welche die Landwirtschaft durch die von ihr nicht verschulbeten Verheerungen der Maul= und Klauenseuche erleidet; 4. Beschränkung des Börsenspiels mit den vichtigsten Volksankrungsmitteln; 5. Vereinsachung der Unsalversicherung, des Alters= und Invalversiches in Bezug auf Verbilligung der Berwaltung und den Markenzwang; 6. Klärung und internationale Res

gelung ber Währungefrage.

Zum erstenmal treten wir Landwirte als geschlossener, geeinter Stand in die Wahlbewegung. Schon heute fieht man fich genötigt mit uns zu rechnen. Lagt uns zeigen, bag wir eine Macht bilben und bag wir uns beffen bewußt find. Dann wird man uns die unferm Gewerbe gebuhrenbe Rudfichtnahme nicht langer berweigern können. Wir wollen keine einfeitige Bertretung ober Bevorzugung ber Candwirtschaft, nur zu ihrem Recht wollen wir ihr verhelfen. Stets werben wir beffen eingebent fein, bag bes Baterlandes Macht und Größe über alles geht, und biefelben nur erhalten werden tonnen, wenn wir treu zu Raifer und Reich fteben, wenn wir alle biejenigen Stande in ihrer Grundlage ichugen, auf beren Bluben und Bebeihen unfre Stärke beruht: Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel. Rur bei einer weifen und gerechten Fürforge für die Lebensbedürfniffe diefer produktiven Stande, nur bei Erhaltung eines gesunden und ftarten Mittel-ftandes, insonderheit der Bauern und der Handwerker, kann unser Baterland ben zersegenden Bestrebungen der Feinde jeder staatlichen und fozialen Ordnung im Innern, bem Drohen feindlicher Rachbarn bon außen mit Erfolg die Spige bieten. Wir sehen eine Forderung der Gerechtigkeit und Notwendigkeit in der genügenden Fürsorge für die Beamten, in der sozialen Gefengebung jum Wohl unfrer Arbeiter, aber wir wollen biejenigen Stande leiftungsfähig erhalten, welche bie Roften biefer Fürforge gu tragen haben. Auch unfre Arbeiter muffen bie Wahrheit des Wortes erkennen, daß billiges Brot nichts nütt, wenn es an Arbeit fehlt.

Die beutschen Landwirte haben noch niemals ein Opfer gescheut. wenn basfelbe fur bes Baterlandes Macht und Groke notwendig war. Sie haben ben Nachweis nicht erft zu erbringen, daß fie es stets für ihre heiligste Pflicht halten werden, die feste Stupe des Baterlandes und der Reichs= regierung ju fein; aber mer Opfer bringen foll, muß etwas ju opfern haben, und die deutsche Landwirtschaft ift ohne ihre Schuld an der außerften Grenze ihrer Leiftungsfähigkeit angelangt. Unfre erfte Pflicht ift es beshalb, Manner zu mahlen, welche Berftandnis für bie großen wirtichaft= lichen Fragen unfrer Zeit haben und den ernften Willen, ohne Rudficht auf Fraktionsintereffen, aber auch ohne Schen bor ber Regierung in einer ju biefem Zwed zu bilbenben wirtschaftlichen Bereinigung für eine nachhaltige Bebung unfres ichwer bedrohten Gewerbes einzutreten. Sache ber Reichsregierung ift es, ben unzweibeutigen Beweis zu liefern, bag fie ernft= haft gewillt ift, unfern Beschwerben schnelle und gründliche Abhilfe gu schaffen. Richt mit schönen Worten, nur durch entscheibenbe Thaten wird es ihr gelingen, bas in den weiteften Rreifen bes Boltes burch die Befetgebung ber letten Jahre ichwer ericutterte Bertrauen wieder herzustellen.

hin liegt der Schwerpunkt des Kampfes; benn eine Reihe der für die wirtschaftliche und soziale Gestaltung unfres Staatslebens wichtigsten Ent-

icheibungen wird ber neue Reichstag zu treffen haben.

Es ist ein Kampf für unfre Existenz, für unfre Arbeiter, für unfre Jamilien, für unser ganzes Baterland, welchem wir entgegengehen. Zeigen wir, daß die beutschen Sandwirte sich voll bewußt sind der Berantwortung, welche in dieser Wahl liegt, daß das Bemühen unfrer Jeinde, unsre Einigekit zu stören und künstlich einen Gegensah zwischen den kleinen und großen Bestyrm zu schaffen, vergeblich ist. Nicht das wollen wir hervorsuchen, was uns trennt, nein, das was uns eint. Die geeinte deutsche Landwirtschaft ist das sessensche Flese Jundament unsres Vaterlandes, an dem alle seindlichen Wogen machtlos zerschellen werden. Die Blüte der Landwirtschaft ist die schressenschaft zur des Vaterlandes Macht und Eröße. Berlin, im Mai 1893. Der Bund der Landwirte. v. Ploey. Dr. Roesicke. Lut. Dr. H. Suchsland.

150 westphälische Landwirte mit dem Freiherrn v. Schor= lemer an der Spige erlassen einen besonderen Aufrus:

Schon lange lafte auf ber heimatlichen Landwirtschaft, insbesondere auf bem Bauernstande, aber auch auf ben Handwertern und kleinen Gewerbetreibenden, mit welchen die Landwirte sich folidarisch fühlen, ein schwerer Druck. "Die Handelsvertrage mit ihrer Ermäßigung der Schutz-Bue haben bie Landwirtschaft geschäbigt, der Industrie wenig genutt.... Der aufgelöste Reichstag hat den berechtigten, auch noch auf andere Gebiete fich erftredenden Bunfchen und Intereffen ber Landwirtschaft nicht gemigenb Rechnung getragen; es fehlte namentlich ben weftfalifchen Land-wirten eine nach Zahl und Wirkfamkeit genügende Bertretung in bem-Wir haben uns bis da von der Bildung einer eigenen Partei jur Erreichung biefer Ziele ferngehalten in bem Bertrauen, bag innerhalb der bestehenden Parteien, insbesondere auch der Zentrumspartei, unfre berechtigten Bunfche und Forberungen Anertennung und Berudfichtigung finden wurden." Die bescheibenen Bunfche, wenigstens fur zwei weitere Bahlfreise bei ber bevorstehenden Reichstagswahl Candwirte als Abgeord= nete aufgustellen, so bag von ben neun Wahltreisen vier von folchen ber-treten wurden, seien von der Berfammlung der Bertrauensmänner ber Zentrumspartei Westhhalens durch lebergang zur Tagesordnung abgesehnt worden. "Damit ist die Richtanerkennung unsver berechtigten Wünsche, die Zuruckstellung der Lebensinteressen der westphälischen Landwirtschaft hinter einem einseitigen Parteiftandpunkt ausgesprochen. Wir ftanden und fteben als Ratholiten unentwegt fest zu bem Brogramm ber Zentrumspartei in ben religibs:politischen und driftlich-fozialen Fragen und folgen auch ferner ber Fahne, bie bie Mallindrobt, Reichensperger, Windthorft, Schorlemer, Frandenftein, Balleftrem aufgepflanzt und hochgehalten haben. Wir wollen als freie beutsche Staatsburger frei unfern fatholischen Glauben ausüben tonnen und verlangen Abichaffung aller biesbezüglich noch behindernden Befete. Wir wollen aber auch als weftphalifche Bauern wie unfre Borfahren im Befige unfrer ererbten Bofe bleiben und unfer bedrohtes Gigentum nicht ohne ben erbittertften Rampf uns nehmen laffen. Deshalb ber= langen wir, bag die Abgeordneten, benen wir unfre Stimme geben: 1) Feft= halten in allen religios-politischen und sozialen Fragen an bem altbewährten Brogramm bes Zentrums; 2) Eintreten für ben Schut ber produktiven Stande - bes Bauernftandes, Sandwerterftandes und ber fleinen Gewerbe - burch Ablehnung jeder Zollermäßigung unfrer Produkte, Eintreten für Sperrung unfrer Brengen gegen Ginführung von Bieh aus verfeuchten gan-

bern, für Beschränkung bes Borfenfpiels mit ben wichtigften Nahrungs: mitteln, für internationale Regelung ber Bahrungefrage, für Ginführung bes Befähigungsnachweises und obligatorifder Sandwerkerinnungen. Beschräntung bes Saufierhandels, Ginfchrantung ber Militarhandwerterftuben und ber Zuchthausarbeit; 3) Eintreten für Berminderung der brückenden Militärlaften burch Ginführung zweijähriger Dienftzeit, Schonung ber alteren Landwehrmänner im Kriegsfalle, Heranziehung der Wohlhabenden, vom aktiven Dienst Befreiten, zu einer entsprechenden Wehrsteuer; 4) Sicherstellung des Friedens durch die Erhaltung einer für die Berteibigung unsrer Grenzen und den Schul unfres Waterlandes hinreichen starten Armee. Deshalb erwarten wir von unsern Abgeordneten, daß sie als freie Männer, entsprechend ben altbewährten Grundsägen der Zentrumspartei, sich nicht durch Versprechen vor der Wahl binden und binden lassen, sondern sich die freie Entscheidung darüber vorbehalten, was fie im Interesse des wahren Wohls des Baterlandes für gut und zutreffend erachten."

- 12. Mai. Fürst Georg Viktor zu Waldeck und Phrmont in Marienbad +.
- 13. Mai. Graf Caprivi sendet der "Areuz=Zeitung" fol= gende Berichtigung:

Die "Neue Preußische Zeitung" enthält in ber Nr. 220 v. 12. d. Mts. unter ber Ueberschrift "Deutschland" einen von Berlin, den 12. Mai, da= tierten Artifel, in dem fich folgende, aus anderen Zeitungen übernommene

Mitteilung findet:

,Man hofft bis Montag die diffentierenden Freifinnigen zu bewegen, daß fie fich mit diesem (Vorschlag Carolath) begnügten. Sie hatten außer-bem, was hier bemerkt sein mag, längst vom Grafen Caprivi gewisse Zu-sicherungen über den Gang der allgemeinen Politik und über die Steuern erhalten, durch welche in ber nachften Seffion die Roften für die Militarvorlage gededt werden follten."

Die in biefer Mitteilung enthaltene Bemerkung über von mir erteilte

Buficherungen entbehrt jeber thatfachlichen Begrundung.

13. Mai. Der "Vorwärts" veröffentlicht folgenbes Schreiben bes Regenten von Braunschweig, Prinzen Albrecht, als beffen Abreffat später ber neu ernannte kommandierende General bes Garde-Korps, v. Winterfeld, in beffen hande jedoch das Schreiben nie gelangt ift, bekannt wird.

Blankenburg, 9. Mai 1893. Guer Erzellenz find fehr beschäftigt, und ich fühle die Unbescheidenheit meines Schrittes, Ihnen in diesen Tagen zu schreiben. Die Sache, die ich erwähnen möchte, ift doch aber von solcher Wichtigkeit, daß ich sie nicht verschieben kann, dis ich vielleicht die Ehre habe, Sie hier zu sehen und dulbet auch keinen Aufschub.

Einen Entschluß, ob überhaupt und wie fie zu behandeln, will ich aber nicht faffen ohne Guer Erzelleng davon in Renntnis gefett zu haben und mir Ihren Rat erbeten zu haben. — Kammerherr von Wigleben, Klosterpropst zu Roßleben, bat mich gestern, es zu übernehmen, dahin zu wirten, bag bei ber Enthullung bes Monumentes bes Raifers, meines Berrn Ontels in Gorlig — bem, wenn ich recht verftanden im Getreibe ber Gra-tulation bei mir, die Standbilber Bismard's und Molttes gur Seite geftellt worben, - ber Fürft Bismard eingeladen werden tonne. Es fei ber Ber= fuch gemacht die Erlaubnis zu erlangen ben Fürften zu laben, diefelbe abgelehnt worden, jedoch in einer Weise, daß der Zweisel blieb, ob dies von Sr. Majestät gewollt, oder nur von anderer Seite ausgebe. Wisleben meinte eine publike Aussöhnung Sr. M. mit dem Fürsten würde, nach Auslöfung des Reichstages zc. von eminentem wohlthätigen Einsluß auf Aussere inneren Berhältnisse sien müssen. Ich erwiderte, daß ich im Moment und ofsiziell ein "Rein" seinem Ersuchen entgegenschen müsse, daß ich mir aber die Sache nochmals überlegen wolle. — Selbst, nun, von der Bebeutung eines solchen Schrittes — Begegnung von Kaiser und Fürst — burchdrungen, möchte ich doch den Gedanken nicht sallen lassen, ohne ihn Euer Ezzellenz vertraulich mitgeteilt zu haben. Im herzen kann ich es nicht von der Hand weisen, was ich ofsiziell zunächst thun zu müssen glaubte, um keine unnühen Hossnungen zu erwecken. — So teile ich diesen Gedanken von Wisleben Euer Ezzellenz mit für den Fall, Sie irgend Gedrauch von mit sur dessen Aussührung glauben machen zu können, — oder auch ohne mich der ich verbleibe Ener Ezzellenz aufrichtig dankbarer Albrecht, Pr. v. Pr.

14. Mai. (Berlin.) Der ehemalige Abg. Dr. Baumbach (Boltsp.) hält in einer Berliner Wählerversammlung eine Rebe, in der er folgendes äußert:

Was das Schreckgespenst eines Krieges nach zwei Fronten betresse, so habe ihm gegenüber in einem Gespräch der hiesige französische Botschafter auf das entschiedenste bestritten, daß zwischen Frankreich und Rußland ein Bündnis oder irgend eine ähnliche Vereinbarung oder auch nur Veraderedung existiere. Auf der andern Seite wiederum hätten sich mehrsach einschung existieren aus Kiew 2c. über die Stimmung in Rußland dahin außesptrochen, daß man dort allgemein glaube, Deutschland wolle angreisen; Ruhland werde dies jedensalls nicht thun. Alles, was man bei unserm östlichen Nachbar verlange, sei die Freigade der Dardanellen. Gegen einen Angriff sei der Dreibund stark genug.

Infolge der Berufung auf den französischen Botschafter richtet bieser, herr Herbette, ein sehr scharfes Schreiben an Herrn Baumbach, das mit dessen Antwort am 19. in der "Nordd. Allg. Ztg." veröffentlicht wird.

18. Mai. Der Kaiser reist nach Görlitz zur Einweihung bes Denkmals Kaiser Wilhelm I. Bei bem Festmahl hält ber Kaiser solgende Rede:

"Eine erhebende Feier hat soeben ihren würdigen Abschluß gefunden. In schöner Bollendung steht das ragende Bildnis Kaiser Wilhems I. vor und. Die Anregung, welche dieses Denkmal, sowie so manche andere, die bereits stehen ober in der Bollendung begriffen sind, ins Keben rief, ist das Sessihl der Dankbarkeit gegen den hohen Dahingegangenen. Der Lausis gilt Mein Dank für die herrliche Weise, in welcher sie ihrem Gesühle der Treue und Anhänglichkeit zu Meinem Großvater und Meinem Hause dussdruck verliehen. Herzlichen Dank auch für Ihre warmen Worte, Mein lieber Graf Fürstenstein. Sie haben gesprochen im Namen der Lausiger, Ihre Worte werden Wiederhall sinden in den Herzen aller Meiner Unterstannen. Dann auch innigsten Dank dieser Stadt für den schönen Empfang, den sie Mir bereitet hat.

In eine ernste Zeit ift unser Fest gefallen. Daher sei bas Denkmal eine Mahnung an uns alle. Doppelt ernst sei fie, wenn wir uns im Geiste erinnern, wie einst ber hohe herr in bieser Stadt in eigener Person zu

Ihnen gesprochen hat. Festzuhalten gilt es, was Kaiser Wilhelm einst geschaffen und gewollt, sicher zu stellen gilt es die Jukunft unseres gesamte veutschen Laterlandes. Tazu bedarf unsere Wehrkraft einer erhebliche Verstärkung. Tie Nation habe Ich aufgesprobert, uns dazu die Mittel zuewilligen. Hinter dieser Frage stehen alle anderen Fragen und Mücksiche sier dem Augenblick zurück. Zur Lösung dieser die Lebensezistenz Deutsche lands bedingenden Frage bedarf es der vollkommenen Einheit. Was und Teutsche privatim auch trennen und auf verschiedene Bahnen Ienken mög erdas sei für jest beiseite geset, die die Aufgabe vollbracht ist. Wie die Lausst und kronze Leile der Monarchie treu zur Ohnastie und Kronze stehen, so mögen die deutschen Stämme in Erinnerung an die große Zeit vor 22 Jahren, sest um ihre Fürsten geschart, durch das Band gemeinfaunt verzossenen Blutes zusammengesittet, dem Vaterlande seine Freiheit und seine Jukunst erhalten. Ich trinke auf das Wohl der Lausst und der Stadt Görlitz. Sie leben hoch!"

- 19. Mai. Der Führer ber nationalliberalen Partei in Bayer ut. Abg. Bankbirektor v. Schauß in München †.
- 23. Mai. (Hannover.) Der beutsch-soziale Parteitas nimmt nach einem Bericht Dr. Königs und lebhafter Debatte met allen gegen 7 Stimmen folgende Resolution an: "Der Parteitas hält an der früher seitens des Parteivorstandes abgegebenen Er-flärung, daß Ahlwardt nicht Mitglied der deutsch-sozialen Partei sei, sest und lehnt jede Berantwortung für die politische Wirkam-keit des Herrn Ahlwardt ab".

24. Mai. Rach langer Berzögerung erscheint ber Bahlaufruf der "Zentrumsfraktion im deutschen Reichstaa":

Bum britten Mal feit fünfzehn Jahren ift ber Reichstag aufgeloft, jum zweiten Mal aus Anlag einer Seerborlage, jum erften Mal um einer Frage millen bon fo grundfäglicher Bebeutung wie bie, welche nun zu bes Bolks Entscheidung fteht. Richt um das Dasein, die Ehre und bie Zukunft bes Baterlanbes gegenüber feinen außeren Feinben handelt fichs. In ber Erhaltung bes Reichs und feiner Sicherheit nach außen gibt es in Deutschland teine Parteiung. Streitig ift einzig, wie bas Reich am beften er-halten, in fich gefestigt und bor innerem und außerem Feind zugleich gefichert wird. Die Umwandlung bes Reichs in einen Militarftaat, ein ftehenbes Beerlager bereits in Friedenszeiten; die dauernde Beranziehung des letten halbwegs waffenfähigen Mannes, die bleibende übermäßige Belaftung bes notleidenden Rahrstandes für den Wehrstand bis zur Erschöpfung vor bem Rrieg: das ifts, worum ber nun entfachte Rampf geht. Er war zu wichtig für die gange Butunft unferes Bolts- und Berfaffungelebens, als bag wir nicht icon barum ihn gur Entscheidung bes beutschen Boltes felber bringen mußten. In diefem Sinne wird ber Wiberfpruch gegen die Militarvorlage Caprivi und ben, von ben verbündeten Regierungen aufgenommenen, Antrag huene im Bordergrund der jehigen Wahlbewegung ftehen, das Felbzeichen bes Bentrums in ber Wahlichlacht fein.

So nach wie vor find wir bereit, für Heer und Flotte alles, was zur Wehrhaftigkeit des Reichs erforderlich ist, zu bewilligen. Allein wir fordern auch die volle freie Mitbestimmung der Volksvertretung darüber, was zu dem Zweck in Wahrheit nötig ist, wie die Versassung ste gewährzleistet. So nach wie vor halten wir ein starkes, schlagsertiges Landheer und

eine ausreichende Seemacht in ber gegenwärtigen Zeit und angefichts ber Lage Deutschlands in Europa für unentbehrlich. Allein wir konnen unfer Auge nicht bor der gleich wichtigen Notwendigkeit verschließen, die finansauge ingit von der getag beigigen Berhältnisse bes Reichs, der Einzelftaaten und bes Bolts, die sich zur Zeit in einem durchaus unbefriedigenden Justand besinden, dabei aufs sorglichste zu schonen und zu psiegen. So nach wie vor achten wir die Bestimmung der Berfassung heilig, daß jeder Deutsche wehrspsichtig. Allein nicht minder unbeugsam bekennen wir uns zu den unter Justimmung der berbündeten Regierungen von nahezu dem ganzen Reichs tag erft vor brei Jahren angenommenen Resolutionen Windthorst, nach beren erfter die wirkliche Heranziehung aller wehrfähigen Mannichaften zum attiben Dienft dem Deutschen Reich und Bolt geradezu unerschwingliche Laften auferlegen murbe. Go nach wie bor erachten wir die Ginführung ber gefenlichen Beijahrigen Dienstzeit bei ben gesamten Fußtruppen für wünschenswert und burchführbar und werden gern bewilligen, wie wir bies auch jest gewollt, was bazu innerhalb der gegenwärtigen Friedenspräsenzstärke an Erhöhung bes Retrutenkontingents, an Durchschnittsstärte und vermehrtem Ausbildungs= personal nötig ist. Allein wir halten fest daran, daß — insbesondere nach ber burch und errungenen Dispositionsurlauber-Bermehrung von 1890 die zweijährige Dienstzeit für Ausgleichsmaßnahmen zu teuer ift, die eine Erhöhung bes Berfonalbedarfs um 60,000 Mann, des dauernden Geldaufbandes um jährlich 40, des einmaligen um 32 Millionen Mark bedeuten, und mit benen weitere Forderungen an Geld und Mannschaften in Höhe don jährlich 20 und einmalig 35 Millionen Mart und 23,000 Mann ver-Midt werben. Am Allerwenigsten konnten und können wir dem Ausgangs= buntt und Ziel der jungften Borlage der verbundeten Regierungen und ber bon biefen gutgebeißenen Abanderungsantrage guftimmen, bem Grundfat der vollen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, wenn auch bei Gin= führung ber zweijährigen Dienstzeit für die Fußtruppen. Sier schieden und hier icheiden fich die Wege. Wir mußten Borichlagen die Buftimmung verfagen, welche die mit der schließlichen Berwirklichung der allgemeinen Wehr= pflicht verknüpfte, auf die Dauer unerträgliche Belaftung bes Bolkes notwendig zur Folgen hatten und auf die obwaltenden hochbedenklichen wirticaftlichen und Sozialzuftande unferes Landes teine Ructficht nahmen. Wir mußten bies bei voller, ernstester Burbigung ber politischen Lage und ber Berantwortung, bie uns bieselbe auferlegte. Wir thaten es aus eigenfter bester Neberzeugung, fühlten und wußten uns jedoch bei folder Haltung eins mit dem Bolte, das uns nach Berlin entsendet, und treu den Aeber-lieferungen unserer Bergangenheit und den Berheißungen unseres Parteibrogramms wie aller unferer früheren Unfprachen an unfere Bahler. Wir werden den darin beschlossenen Grundfagen auch ferner treu bleiben; wir wollen die Resolutionen Windthorft, welche biejenigen des aufgelöften Reichstags find, als Richtschnur aller tunftigen Behandlung von Beeresfragen in ben neuen Reichstag hinübertragen, und wieberholen in diefem Sinne, mas unfer Wahlaufruf von 1884 ausgesprochen: "Wir wollen des Vaterlandes volle Wehrtraft, aber auch die Steuerfraft bes Boltes und bas Bubgetrecht bes Reichstags nicht geschäbigt seben und können für jene erfte nur bewilligen, was mit ben beiben letten fich bereinigen läßt."

Im übrigen hat die Fraktion nicht not, ihr altes Programm, für das in achtmaliger Wahl Millionen Wähler ihre Stimmen abgegeben, neu zu entwickeln und zu empfehlen. Wie es sich in die Herzen der Partei hineingelebt, so bürgt die Treue, womit die Fraktion in schweren Stunden sich zu einem wesenklichen Sah dieses Programms bekannt hat, auch für desten Kesthaltung in allen andern Buntten und in aller Zukunft.

Richt Augenblicks Rühlichkeit, Gerechtigkeit ist Fundament der Reiche. Was der Gerechtigkeit entspricht, ist einzig wahrer Borteil; und wahrer Rachteil, was ihr widerstreitet. Wir halten für geboten, dies ursprüngliche Notto der Partei auch heute wieder voran, der Politik bloger Zweckmäßig-

teit ober Gewalt biejenige bes emigen Rechtes gegenüber zu ftellen.

"Das oberste Geset ist die Verfassung. Sie vor allem muß in der Ehrfurcht und in der Sitte der Nation sich befestigen; ihre Bestimmungen müssen allseitig geachtet werden." In diesem seierlichen Wort unseres ers habenen Dulderkaisers Friedrich ist unsere ganze Haltung seit der Gründung der Partei bestätigt. Ohne gewissenhafte Achtung der Wersselfung sind alle anderen Errungenschaften auf die Dauer wertlos, ist jede staatliche und gesellschaftliche Ordnung, die innere und die äußere Sicherheit des Reiches gesährdet. Auf diesem unerschütterlichen Grunde muß unser Rechts- und Wirtschaftsleben sich entwickeln. Temgemäß halten wir insbesondere underbrücklich sess den der keinhaltung, Behauptung und vollen Auswirkung des geschichtlichen und versassungsmäßigen Grundcharatters des Deutschen Reichs als eines Bundesstaates und an den von unsern verdienten Vorkämpfern mühsam errungenen Gerechtsamen des deutschen Boltes und seiner vernähmgen Gerechtsamen des deutschen Boltes und seiner vernähmgen Bertretung auf Grund des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts, und werden für den wirksameren Schut des Wahlgedeimnisses und der Wahlspeiheit die Obsorge tressen, welche seits-

herige Erfahrungen notwendig und unaufschiedlich machen.

Ohne Gewissenstreiheit keine bürgerliche, keine gesellschaftliche, keine wahre Freiheit! Der sogenannte "Kulturkampf" ift auch heute noch nicht beendet. Seine Versumpfung unter schillernder Decke wohlmeinender Freundlichkeit wurde bas Bolksleben unheilvoller, als feine Wiederaufnahme in vollster Rudfichtslofigfeit, vergiften. Diese Bunde, die allergefährlichste, an welcher Deutschland blutet, bald und gang zu ichließen, die vollste Freiheit bes Gemiffens und ber Religion, Selbständigfeit und freiefte Bewegung, bertrauensvolle Achtung für die Rirche, die vollfte Gleichberechtigung der anerkannten driftlichen Bekenntniffe und ihrer Unbanger auf jeglichem Bebiete bes öffentlichen Lebens endlich herbeizuführen, wird unfer wichtigftes und patriotischstes Biel fein. Bor allem muß bas Ausnahmegeset wiber ben Jesuiten- und Die mit ihm angeblich verwandten Orben aufgehoben werben. Wir werben biefen Antrag, auf beffen Beratung wir jur Zeit bes Beblig'ichen Schulgesegentwurfs verzichtet hatten, und welcher jest durch bie Reichstageauflösung bon ber Berhandlung ausgeschloffen worden ift, alsbald bon neuem einbringen und feiner politischen Lage gulieb mehr außer Berhandlung feben. Wir werben ihn fo lange wieberholen, bis Reichstag und verbundete Regierungen mit uns ertennen werden, daß nicht tonfeffionelle Vorurteile und Abneigungen, sondern nur das derfassungsmäßige Recht der freien Religionsübung, sowie das ursprünglichste Kecht ans Baterland, das Heingingstrecht, hier die Entscheidung fällen dürfen, und daß nach Aufbebung des Ausnahmegestes wider die Sozialdemokratie die Aufrechterhals tung besjenigen wiber tatholifche Orbensmanner und Orbensfrauen gehnfach berlegen und erbittern muß.

"Rur ein auf der gesunden Grundlage von Gottesfurcht in einsacher Sitte aufwachsendes Geschlecht wird hinreichende Widerstandskraft besitzen, die Gesahren zu überwinden, welche unserer Zeit für die Gesamtheit erwachsen." Bereits vor sünfzehn Jahren haben wir auf die entscheidende Bedeutung hingewiesen, welche die Erdaltung und Wiederbelebung religiöser, vor allem gläubig-christlicher Gesinnung für die Bekämpfung der Wahnelehren des Liberalismus und des Sozialismus hat, und welche zehn Jahre nachher das obige Kaiserwort hervorhob. In dieser Bekämpfung wird das

Bentrum jederzeit den Reigen führen. Dies ift von allen Seiten, erft jungft wieder fogar in heftigfter Befehdung von bem Reichstangler, und nicht minder bom Liberalismus und vom Sozialismus felber anerkaunt und wirb, je dringender und größer die Gefahr, um fo bedeutsamer hervortreten. Mehr als zuvor gilt es im gegenwärtigen Wahlkampf, des unverföhnlichen Gegen= fages fich bewußt zu bleiben, der eine Partei, die in dem positiven Chriftus= glauben wurzelt, von dem gewaltig aufstrebenden Sozialismus trennt. Wenn nach bem Ausspruch eines feiner Wortführer "tein überzeugter Sozialbemotrat auf die Dauer ein Gottesgläubiger fein kann", muß, wer dem Zentrum angehoren will, standhaft davon durchdrungen sein, daß tein gläubiger Christ auch nur vorübergehend und in Einzelnfragen mit der Sozialbemokratie liebaugeln barf. Richt Umfturg ber bestehenden Ordnung fann die Seilung des tranken Erwerbs= und Wirtschafts=, Staats= und Gesellschaftslebens bringen, fondern allein die Wiederherstellung des Christentums als Grundlage unferes gefamten, des öffentlichen, wie des privaten Lebens, unferer Gefetgebung und Berwaltung, bas unbarmherzige, positive Borgeben gegen die undriftliche liberale Gesetzebung, wie wir dies jederzeit gefordert, unermublich angeregt, hingebend unterftütt haben. Bei ber Arbeiterversiche= rungs: und Arbeiterschutzgesetzung, bei ber Neuregelung bes Innungs: wefens und ben Bemuhungen um Ginführung bes gewerblichen Befähigungs: nahmeises, bei der Zurückdrängung des unlauteren Wettbewerbs in Handel und Gewerbe, des Buchers, des Abzahlungsunwefens und eines gefährlichen hausierens, bei Umtehr zu einer ben Interessen ber vaterländischen Produttion in Landwirtschaft und Industrie gerecht werdenden Boll= und Wirt= Maftspolitit, endlich zur berufsorganisatorischen Zusammenfaffung und Bertretung der Landwirtschaft — haben wir den Bortritt genommen ober eine ausichlaggebende Mitwirtung geübt. Wir werden unbeirrt auf diefem Wege weiterwandeln und, was wir geftern nicht erreichen konnten, morgen zu erfteben nicht erlahmen. In dem Bewußtsein der verfaffungsmäßigen Pflicht ledes einzelnen Abgeordneten, "Bertreter des gesamten Bolkes" gu fein, werden wir jede Sonderintereffenvertretung, fie moge heißen wie fie wolle, modrudlich betampfen, weil fie der Tod unferes Verfaffungslebens und die unbillige Gefährbung aller anderen, gleichberechtigten Interessentien, bon ben berschiedenartigsten und oft entgegengesetzen Interessen bebegten Baterlandes mare. Aber wir merden bei der unberdroffenften Fürlorge für jedes Einzelinteresse in gleich austeilender Gerechtigkeit und that-tustiger hingebung an die Gesamtheit die widerstrebenden Interessen billig gegeneinander abzugleichen und ju bes Gangen wie ber Teile Wohlfahrt miteinander zu berfohnen suchen. Unfere Zusammensehung aus allen beutichen Gauen und allen Beruffarten ber vaterlandischen Gefellschaft weift uns barauf gang befonders hin und befähigt uns bagu befonders; und unfer Brundfat, daß die idealen Intereffen der Reichsgemeinschaft allen materiellen Intereffen ber Angehörigen bes Reiches vorgeben und immer vorgeben muffen, wird uns dabei bor Jrrungen und Unrecht mahren.

Den Handelsverträgen mit Oesterreich-Ungarn und Italien haben wir zugestimmt, weil sie die Festlegung der Schutzölle wenigstens in der Hohe dieser Berträge auf 12 Jahre mit sich brachten; weil sie dem politischemilitärischen Oreibund eine wirtschaftliche Unterlage und damit größere Festligkeit und Bürgschaft der Dauer gaben; und weil ohne dieselben, mit dem unmittelbar beworstehenden Ablauf früherer Abmachungen, ein wilder Zollkrieg gerade unter den Berbündeten zugleich die heimische Industrie und Landwirtschaft und das für Deutschlands Sicherheit und die Erhaltung des Weltfriedens so notwendige Bündnis geschädigt haben würde. In dem ershebenden Bewußtsein, daß der "neue Kurs" zu dieser seiner besten vater-

ländischen That ohne die Mitwirkung des Zentrums nie im stande gewesen ware, lassen die neuesten Anklagen von dieser Seite auf Mangel aufrichtiger, opferfreudiger Liebe zu Vaterland und Reich uns doppelt kalt. Bei künftigen Handelsvertragsvorlagen sollen die Interessen deutscher Landwirtschaft und deutschen Groß- und Kleingewerbes vorwiegend für uns maßgebend und unserer genauesten Brüfung und sorgfältigsten Abwägung doppelt ver-

fichert fein.

Die Hebung des so tief darniederliegenden gemeinen Wohlstandes ist unaussichieblich. Ihr muß die Aufmerksamkeit und Thatkraft der Gesetzgebung in nächster Zeit besonders zugewendet bleiben. Gemeinnüßige Ausgaben sollen in größerem Umfang, als seither, gemacht, im übrigen soll weise Sparsamkeit geübt werden. Bor allem thut eine entschlossenen Resons der Keichsfinanz- und Steuerwirtschaft not. Dem unaushörlichen Anwachsen der öffentlichen Schulde- und Jinsenlast muß Einhalt und für vernünstige Tilgung dieser Last muß ehemöglichst Borsorge geschehen. Wir halten fest an unserem früheren Ausspruch, daß wir keine Bermehrung der Abgaben, sondern deren thunlichste Berminderung und gerechtere Berteilung unter gebührender Entlastung der schwächeren Schultern wollen. Berbrauchssteuern mit dem Charakter von Luzussteuern an Stelle mancher jetigen indirekten Abgaben werden ein sehr diensames Mittel hiezu sein. Dagegen werden wir den Monopolen, mit ihrem sür die wirtschaftlichen Interessen wie bei vollitischen Kechte gleich bedrohlichen Charakter, wie früher, so auch jetzentgeentreten.

Der Augenblick ist ernst; das Deutsche Reich hat keinen ernsteren erslebt. Auf Jahre hin, vielleicht für immer, wird die bevorstehende Reichstagswahl für unser Rechts- und Versassungswahl für unser Rechts- und Versassungs- wie für unser wirtschaftliches Leben entscheibend, der Wahltampf wird gewaltiger, als alle früheren, sein. Den alten Widersachern haben sich neue zugesellt; in seinen Kampfmitteln ist feiner berselben wählerisch. Es gilt, wie Mauern sestzussehn, bis auf den letzen Mann die Pflicht zu thun. Nur so kann der von allen Seiten hart berannte Zentrumsturm anch dieses Mal unüberwindlich bleiben.

Wohlan also! In unsere, der Wähler, Hand legt die Verfassung die volle Hälste der Berantwortung für Deutschlands Wohl und Wehe. Erinnern wir uns deß zu dieser Zeit, am Tag der Wahl! An dem Entscheingstag möge nicht einer unserer Freunde sehlen! Das Baterland, die ruhmreiche Bergangenheit, das eigene Gewissen rust uns zu: Vorwärts in eng geschlossenen, vollzähligen Reihen, vorwärts in alter Tücktigkeit zur Wahl! Vorwärts mit Gott für Wahrheit, Freiheit und Recht!

Mai 1893.

Der Vorstand ber Zentrumsfraktion im deutschen Reichstage: Graf v. Hompesch. Graf v. Predsing (Straubing). Freiherr v. Buol. Dr. Brüel. Dieben. Frihen (Düffelborf). Gröber. Dr. Freiherr Heereman v. Zuydwyck. Dr. Lieber. Reindl. Dr. Schäbler.

27. Mai. Dr. Franz Graf Matuschka, einer der 12. Zentrumsmänner, die für den Antrag Huene gestimmt haben, richtet an die "Kreuz-Zeitung" eine Zuschrift, in welcher er sich auf den Standpunkt v. Schorlemers stellt, weil er die Existenz des Baterlandes für unermeßlich wichtiger halte als den Fortbestand und die Interessen irgend einer politischen Partei. Graf Matuschkaschreibt darüber:

"Ich beklage es tief, bag in ber Bentrumspartei biefer kleinliche,

partifularistische, engherzige Parteistandpunkt über die große, weitausschauende patriotische Auffassung vorläusig obgesiegt hat, daß die "Germania", die "Zeitung für das Bolt", die Stirn hat, in ihrem Leitartisel vom 7. Mai die Berwerfung des Antrages Huene "eine befreiende That nicht nur für Dutschland, sondern für das gesamte Mitteleuropa" (auch für Frankreich?) zu nennen und an den beherzigenswerten und tiesbewegenden kaiserlichen Worten auf dem Tempelhoser Felde eine höchst ungebührliche und ungezogene Artiis zu üben, und daß der endlich erschienene Wahlaufruf des dezimierten krühren Zentrums-Borstandes in kurzsichtiger Verblendung die Lage Deutschlands besser zu deutsche glaubt als der Kaiser und seine hohen Verbünden. Die Schwenkung des Zentrums zu einer demokratisch-oppositionellen Vantei mag mitmachen, wer will; für mich als grundkonservativen Mann ist ein serneres Verbleiben in dieser Fraktion ausgeschlossen! Möchte auch das katholische Bolk sich viennal besinnen, bevor es sich rückhaltlos einer Kührung preisgibt, die unter vielen schonen Phrasen schließlich doch nur die Geltendwachung der eigenen Person und kleinlicher Herrschaftsgelüste bezweit und die Sache, der sie zu dienen vorgibt, mitsamt dem Baterlande zu Grunde richtet!"

Auch v. Schalscha und Graf Ballestrem wechseln scharfe Briefe mit den ehemaligen Fraktionsgenossen.

31. Mai. Das Abgeordnetenhaus nimmt (gegen Zentrum, Freisinn und einzelne Diffentierende) den Beschluß des Herren-hauses vom 2. Mai bez. des Wahlgesetzs an, das nunmehr lautet (Gel. v. 29. Juni):

Für die Wahlen zum Hause der Abgeordneten werden die Urwähler nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-, Gemeinde-, kreis-, Bezirks- und Provinzialsteuern in drei Abteilungen geteilt, und zwar in der Art, daß auf jede Abteilung ein Dritteil der Gesamtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.

Für jebe nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Person ift an Stelle biefer Steuer ein Betrag von brei Mart jum Ansah zu bringen.

§ 2. Urwähler, welche zu einer Staatssteuer nicht veranlagt find, wählen in der dritten Abteilung.

Berringert sich infolgebessen die auf die erste und zweite Abteilung entfallende Gesamtsteuersumme, so findet die Bildung dieser Abteilungen in der Art statt, daß von der übrig bleibenden Summe auf die erste und zweite Abteilung je die Hälfte entfällt.

Wo birette Gemeinbesteuern nicht erhoben werben, treten an beren Stelle bie bom Staat verlangte Grund-, Gebäube- und Gewerbesteuer.

§ 4. Auch in Gemeinden, welche in mehrere Urwahlbezirke geteilt find, wird für jeden Urwahlbezirk eine besondere Abteilungsliste gebilbet.

In ben Stadt: und Landgemeinden, in welchen die Bilbung der Wählerabteilungen für die Wahlen zur Gemeindevertretung nach dem Maßeftabe direkter Steuern stattfindet, werden diese Abteilungen fortan allgemein in der durch die §§ 1 bis 3 für die Wahlen zum Hause der Abgesordneten vorgeschriebenen Weise gebildet.

Unberührt bleiben die Bestimmungen ber Gemeindeberfassungsgesete, nach benen die Ausübung bes Bahlrechts an die Entrichtung bestimmter Steuerfage geknüpft ift ober geknüpft werden kann.

Alle biesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere bas Gesetz, betreffend Aenderung des Wahlverfahrens, vom 24. Juni 1891 (Gesetz-Samml. S. 281) werden aufgehoben.

§ 7. Bis zum Erlaß bes Wahlgesetzes werden die Bestimmungen der Art. 71 und 115 der Versassungenrtunde, soweit sie den vorstehenden Bestimmungen entgegenstehen, außer Kraft gesetzt.

Das gegenwärtige Geset tritt mit dem Tage seiner Berkündigung in Kraft, jedoch erhalten § 3 und für die Wahlen zum Hause der Abgevordneten die Borschrift des § 1, wonach bei der Bildung der Urwählerzabteilungen die direkten Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Prodinzialsteuern in Anrechnung zu kommen haben, erst mit dem Inkrafttreten des Gesets wegen Aushebung directer Staatssteuern Geltung.

Ferner nimmt das Haus das Gesetz wegen Aufhebung direkter Staatssteuern (gegen Zentrum, Polen, Freisinnige) an. Endlich wird (durch Konservative und Zentrum) ein "Gesetz zur Gewährung von Beihilsen zu Volksschulbauten" (je 2,000,000 Å für 1893 und 1894) angenommen, nachdem die sehr viel weitergehende Vorlage der Regierung, sowie alle Vermittelungsanträge durch dieselbe Majorität abgelehnt sind.

4. Juni. (Baben: Offenburg.) Der Großherzog hält auf dem Abgeordnetentage des Militärvereinsverbandes folgende Rebe:

"Weine verehrten Freunde! Ich habe Ihnen wiederum vielen Dank auszusprechen. Ich banke allen ben Herren, die vor mir gerebet haben, auf das innigste für die wertvolle Gesinnung, die sie für mich und meine Angehörigen kundgegeben haben. Doch will ich mich bei diesem Gedanken aus dem Grunde nicht aufhalten, weil ich gern noch einige Worte mit Ihnen reden möchte, und um das in der rechten Weise zu thun zu einer Zeit, wo das Wort von Bedeutung ist, so habe ich vorgezogen, Ihnen das, was ich zu sagen habe, mit wenigen Worten schriftlich darzulegen. Ich will versuchen, Ihnen das mitzuteilen, was ich Ihnen bei dieser Gelegenheit ans herz zu legen für notwendig halte.

Außer meinem Dank kann ich Ihnen nur meine Wünsche für Ihr und Ihrer Vereine Wohlergehen und Gebeihen sagen und auf die Ansprache hinweisen, welche ich vor einigen Wochen an Ihre Kameraden vom Pfalzgauverband gerichtet habe, worin ich die Ausgaben der Militärvereine darlegte.

Manche meiner damaligen Aeußerungen haben Anlaß zu Mißbeutungen gegeben, und daher empfchle ich Ihnen, diese meine Ansprache in unserem Bereinsblatt aufmerksam zu lesen.

Heute will ich Ihnen in wenigen Worten sagen, welche Wege einzuschlagen find, um aus der Verwirrung der Anschauungen herauszukommen, welche dermalen das öffentliche Leben erfüllen.

Der gerade Weg ist der beste! Daher frage sich jeder, was soll bei ben bevorstehenden Wahlen erreicht werden? Sine Verständigung über eine genügende Verstärkung des deutschen Heeres im Angesicht stärkerer Gegner.

Da will ich Ihnen mitteilen, was einst vor langen Jahren ein großer Feldbert, Erzherzog Karl von Oesterreich, über den Krieg sagte: "Der Krieg ist das größte lebel, das einem Staat, einer Nation widerfahren kann. Es muß daher die Hauptsorge eines Regenten sein, alle nur immer mögliche Krast gleich bei dem ersten Ausbruch des Krieges aufzubieten, alles anzuwenden, damit derselbe so kurz als nur immer sein kann, dauere und bald auf die möglichst günstige Art entschieden werde."

Das warb zu einer Zeit bes tiefften Riebergangs bes beutschen Baterlandes gesagt, ba bie Schlachten auf beutschem Boden ausgefochten wurben;

ich nenne nur die Namen Malfch, Rehl, Philippsburg, Stockach!

Darin liegt ein Schwergewicht herbster Prüfungen, vor beren Wiederholung Deutschland bewahrt bleiben möge. Wie diese Bewahrung erreicht werden kann, sagt der Erzherzog Karl in trefflichen Worten nach eigenen schweren, teils glorreichen Erfahrungen: "Ein großer Zweck kann nur durch große Anstrengung erreicht werden; groß ist aber auch die Belohnung in dem Danke des Baterlandes, in der Achtung der Zeitgenossen und der Kachwelt; groß in dem Selbstgefühl, von dem Bewußtsein der Kraft und eigener Thaten erzeugt."

Machen biefe Worte nicht ben Gindrud eines prophetischen Sinweises

auf die Zeit, welche wir erlebten unter bem helbenkaifer Wilhelm I.?

Run wohlan, meine Freunde, gehen Sie den geraden Weg der Ehre und wählen Sie nur folche Männer, welche die Kraft und die Macht des Teutschen Reichs höher halten als den Parteigeist, und welche in der Millitärvorlage den Weg erkennen, das Deutsche Reich vor Demütigung zu bewahren.

Jur Bekräftigung Ihrer mir kundgegebenen Gefinnungen lege ich Ihnen ein Telegramm an ben Kaifer vor, das alle Gauvorstände mitunterkichnen sollen. Es soll lauten:

"Eurer Raiserlichen und Königlichen Majestät hulbigen in treuer hingebung die Bertreter aller Gaue des badischen Militärvereinsverbandes, die zahlreich versammelten Kriegervereine und in deren Namen das Präsisbium des Landesverbandes.

Als Pretottor besjelben bringe ich Eurer Kaiferlichen Majestät bie Bersicherung freudiger Bereitschaft, für bes Reiches Wohl und Sicherheit einzutreten, wenn wir auf ben Ruf unferes Kaifers zu ben Waffen Brifen sollen.

Mit breifachem "Hurrah" befräftigen wir unfer Gelöbnis ber Treue

3um Raifer, ber Liebe jum Baterland."

Das Mikverständnis seiner früheren Rede, über das der Großherzog sich beklagt, bezieht sich darauf, daß eine Wendung über den Wert der Qualität einer Armee so ausgelegt war, als ob sie gegen die zweijährige Dienstzeit gerichtet sei.

- 6. Juni. (Bayern.) Kriegsminister von Safferling reicht seinen Abschied ein, an seine Stelle tritt Freiherr Asch zu Asch auf Oberndorf.
- 8. Juni. Die "Nordd. Allg. 3tg." veröffentlicht eine Er-

Windthorst wurde das Zentrum nicht jo geleitet haben. Er feste ein jo unbedingtes Bertrauen in die Wahrhaftigkeit und Selbstlosigkeit bes Reichskanglers Grafen Caprivi, er schätte bessen staatsmannischen und organisatorischen Eigenschaften so hoch, daß er sich gegenüber ben von bemselben vertretenen Forderungen zur Exhaltung der vollen Wehrhaftigkeit des Reiches gewiß nicht in kühler Ablehnung auf die vor drei Jahren beschlossen Resolutionen berusen haben würde. Nie und nimmer würde er sich durch die angedrohte Sezession eines Teiles der sübbeutschen Zentrumsabgeordneten zu einer unpolitischen Opposition haben drängen lassen; nie und nimmer hätte er die Fraktion über das Baterland gestellt.

## 15. Juni. Reichstagswahl.

| · · · ·                   | find<br>gewählt | kommen in<br>Stichwahl |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Ronfervative              | 50              | <b>56</b>              |
| Reichspartei              | 12              | 17                     |
| Nationalliberale          | 16              | <b>75</b>              |
| Freifinnige Bereinigung . | 3               | 11                     |
| Freifinnige Bolkspartei . | 0               | 38                     |
| Süddeutsche Volkspartei . | 4               | 7                      |
| Zentrum                   | 79              | 31                     |
| Bentrum für Antrag Suene  | 3               | 1                      |
| Bayer. Bauernbund         | 1               | 5                      |
| Welfen                    | 0               | 10                     |
| Polen                     | 12              | 10                     |
| Dänen                     | 1               | 0                      |
| Elfässer                  | 7               | 1                      |
| " für Militärvorlage      | 2               | 1                      |
| Antisemiten               | 3               | 15                     |
| Sozialdemokraten          | 24              | 82                     |
|                           |                 |                        |

Es find also 217 Mandate definitiv, während 180 Stich- wahlen stattzufinden haben.

Rach Abschluß ber Stichwahlen ergibt fich folgende Zusammenfetzung bes Hauses im Bergleich zu bem aufgelöften Reichstag.

| Konservative            | 70 (66)                |
|-------------------------|------------------------|
| Reichspartei            | 27 (18)                |
| Nationalliberale        | 52 (42)                |
| Freifinnige Bereinigung | $\frac{13!}{23!}$ (70) |
| Freisinnige Volkspartei | 231 (70)               |
| Süddeutsche Volkspartei | 11 (11)                |
| Bentrum                 | 99 (108)               |
| Bayer. Bauernpartei .   | 3                      |
| Sozialbemokraten        | 44 (36)                |
| Polen                   | 19 (17)                |
| Antisemiten             | 18 (6)                 |

1 (1)

1.427,298

47,536

74,610

227,503

763,128

358.872

59,253

Dänen

Sozialbemokraten

Danen, Welfen, Glfaffer ac.

Antisemiten

|                                   |                  | - (-)      | _          |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| Elfäffer                          |                  | 8 (10)     | •          |
| Welfen                            |                  | 7 (10)     |            |
| Wilbe (lib.) .                    |                  | 2 (2)      |            |
| 3m Deutschen Reiche betru         | ia hie Renniffer |            | ben Wahlen |
| borausgegangenen Bolkszählung     | 1893             |            | 1887       |
|                                   | 49,428,470       |            | 46,855,704 |
| bie Bahl ber Wahlberechtigten .   |                  |            |            |
| bon biefen wurden im erften Wahl- | 10,010,101       | 10,110,011 | 0,.00,002  |
| gange abgegeb. gultige Stimmen    |                  | 7,228,542  | 7.540,938  |
| ungultige Stimmen                 | 28,292           |            | 29,772     |
| Es tamen alfo auf je 100 Gin=     |                  | 00,220     |            |
| wohner Wahlberechtigte            | 21,8             | 21,7       | 20.9       |
| und haben bon je 100 Wahlbe=      |                  | /-         | ,,         |
| rechtigten gestimmt               | 72,2             | 71,6       | 77,5       |
| Bon ben abgegebenen gült          | iaen Stimmen     |            |            |
| gange auf Randibaten ber          | .5               |            |            |
| Deutschfonservativen              | 1,038,292        | 895,103    | 1,147,200  |
| Reichspartei                      | 438,435          | 482,314    | 736,389    |
| Rationalliberalen                 | 996,980          | 1,177,807  | 1,677,979  |
| Freifinnige Bereinigung           | 258,481)         | • •        | • •        |
| Freisinnige Volkspartei           | 666,439          | 1,159,915  | 973,104    |
| Süddeutsche Bolkspartei           | 166,757          | 147,570    | 88,818     |
| Bentrum                           | 1,468,501        | 1,342,113  | 1,561,222  |
| Polen                             | 229.531          | 246.773    | 219,973    |

unbestimmt und zerfplittert Die amtliche Statistif gibt auch Aufschluß über bie Wirkung ber Stichwahlen; es haben im Ganzen 180, alfo nahezu die hälfte aller Wahlen flattgefunden, bavon find 117 ebenfo ausgefallen, wie wenn bereits bie Blative Mehrheit des ersten Wahlganges entschieden hätte. 63 Stichwahlen haben aber im Bergleich zur Majorität der Hauptwahlen ein anderes Er-Bebnis gehabt und die im Wahltreis ftartste Partei von der Bertretung Ausgeschlossen. Die Nationalliberalen verloren durch die Stichmahlen 3 Mandate, die Konservativen 6, die Freikonservativen 1, die Sozialdemotraten 24. Die Freifinnigen gewannen 22, das Zentrum 2, die Polen und Welfen je 1, die Antisemiten 6.

1,786,738

263,861

234,927

124,970

Die "Germania" gibt für die Stichwahlen folgende Parole aus:

"Betreffs der Stichwahlen, die jest bis zum 24. Juni, dem Wahl= tag. borbereitet werden muffen, werden hoffentlich alle Zentrumsmähler in Stichmahlkreisen noch einmal ihre volle Schuldigkeit thun. In Stichmahl-treisen, in denen das Zentrum selbst nicht beteiligt ist, muß nach der Rückfict verfahren werden, daß die Zentrumsziele möglichst erreicht werden, b. b. bei biesen Wahlen in erster Linie der Sturz der Militarvorlage, und baß ferner das Zentrum das Zünglein in der Wage im Parlament bleibt. Bei dem ungünstigen Stande der Wahl für die Linksliberalen (insbesondere die freisinnige Volkspartei) erfordern beide Rücksichten die Unterstützung Linksliberaler in ber Stichmahl gegen jebe andere Partei, es fei benn, bie

Person des linksliberalen Kandidaten mache das unmöglich. Mittelparteiler, d. h. Nationalliberale und Freikonservative, und die Sozialdemokraten können unter keinen Umständen unterstügt werden, und wo also diese unter sich zur Stichwahl stehen, müssen ist allein gelassen werden und die Zentrumswähler sich der Stimmen enthalten. Konservative können, wenn die Person nicht als besonderer Kulturkämpser, Zentrumsseind und dergleichen bekannt ist, da unterstügt werden, wo ihr Gegner zweisellos das größere Uebel ist. So ist die richtige Zentrumsparole für die Stichwahlen!"

Die Parole der "Kreuz-3tg." lautet:

"Den sogenannten Ordnungsparteien kann es unter den jetzigen Berbältnissen ziemlich gleichgültig sein, ob ein Sozialdemokrat oder ein Richtersicher Bolksparteiler mehr in den Reichstag gelangt. Sie werden daher nicht geneigt sein, die "freisinnige Bolkspartei" bei den Stichwahlen gegen sozialbemokratische Kandidaten zu unterstützen, wenn Richter ihnen nicht bindende Erklärungen abgibt, daß seine politischen Freunde in allen Fällen, wo Sozialdemokraten in Frage kommen, Reziprozität üben werden. Die Konservativen möchten wir wenigstens hiermit ausdrücklich aufgefordert haben, überall in Stichwahlen zwischen Bolksparteilern und Sozialdemokraten sich der Wahl zu enthalten, wenn eine solche Erklärung nicht offiziell und in bündiger Form abgegeben wird."

Der "Bormarts" gibt als offizielles Parteiorgan der Sozialbemokratie den Genossen folgende Berhaltungsmaßregeln:

"Der Berliner Parteitag hat insofern Stellung zur Frage der Stichwahlen zwischen gegnerischen Kandidaten genommen, als er sich gegen die absolute und prinzipielle Wahlenthaltung aussprach. Unmittelbar vor der Auflösung des Reichstags beschäftigte die sozialdemokratische Fraktion nebst dem Parteivorstand sich mit dieser Frage, und einstimmig wurde dahin entichieden, unseren Genossen zu empfehlen, daß sie, wo das Interesse dahin entickien, unseren Genossen zu empfehlen, daß sie, wo das Interesse der Partei es ersordert, sich an den Stichwahlen zwischen gegnerischen Kandidaten beteiligen; jedoch nur dann, wenn der gegnerische Kandidaten der teiligen; jedoch nur dann, wenn der gegnerische Kandidat, der um unsere Stimmen wirdt, sich in klaren, nicht mißzudeutenden Worten verpslichtet, salls er gewählt wird, im Reichstag rückgaltlos entgegenzutreten: 1) jeder Wermehrung des stehenden Heress über den gegenwärtigen Präseusstand der Wortender, aus entgenacht der Weichschen, aus siehen Angriff auf das allgemeine, gleiche, geheime und diesette Wahlrecht. Wer sich diesen Mindestbedingungen nicht unterwirft, kann keine sozialdemokratische Stimme erhalten. Und die Ehre und das Interesse der Partei gebieten unsern Genossen, in allen denjenigen Fällen, wo unsere Bedingungen nicht klipp und klar angenommen werden, sich der Wahl zu enthalten und mit allem Nachdruck für Wahlenthaltung thätig zu sein. Das Veinzieh der Partei darf in keinem Falle örklichen oder persönlichen Rücksichten geopfert werden."

18. Juni. (Friedrichsruh.) huldigung der Medlenburger beim Fürsten Bismard. Der Fürst halt folgende Rede:

"Meine Damen und Herren! Ich banke Ihnen, daß Sie den weiten Weg, den Staub und den Wind nicht gescheut haben, um mir heute die Stre zu erzeigen, Sie hier zu sehen. Ich banke Ihnen von Herzen dafür und ich banke Ihnen insessondere, daß Sie gerade den heutigen Tag zur Begrühung gewählt haben, der für unsere heimische Geschichte vielsach ein bebeutsamer gewesen ist. Bor 200 — ich weiß nicht genau wie viel — Jahren war die Schlacht bei Fehrbellin, die auch dazu beigetragen hat, Deutsch-

lande Unabhangigkeit herbeizuführen, wenn nicht vollständig, fo boch vorbereitenb. Bor 78 Jahren, gerabe am heutigen Tage, war die Schlacht bei Baterloo, die uns don der Fremdherrschaft im eigenen Lande befreit hat umb der fich bie Aelteren unter uns noch erinnern, während ben Jungeren babon erzählt worden ift. Außer biefen hiftorischen Erinnerungen, die fich an den heutigen Tag knüpfen, hat der 18. Juni für mich noch eine andere personliche Bedeutung. Es war heute vor einem Jahre, als ich bie Reise pur hochzeit meines Sohnes antrat und nach Dresben abreifte, wo mir ein in hobem Mage ehrenvoller Empfang von meinen fachfischen Landsleuten zu Beil wurde: nicht minder bemnächst in Bagern, in Munchen, Augsburg; in Schwaben, in Riffingen; in Thuringen, in Jena. Daran haben fich jest bie Begrüßungen meiner norbbeutschen Landsleute angeschlossen, zuerft aus der Provinz, der ich jest angehöre, aus Schleswig-Holftein, dann die Oldensburger, die vom Westen her nach Friedrickseuh gesahren waren, und nun heute meine östlichen und, meinem Gesühl als Brandenburger nach, auch nördlichen Nachdarn, die Mecklenburger. Ich din Ihnen ganz besonders dankbar für diesen Abschluß in der Vollständigkeit der Huldigungen der Vollstämme, den Sie mir heute gewähren, und ich seine darin eine Arakanten der Mitakalische die ich im kande gewähren, und die sein die Iche darin eine Anertennung ber Mitarbeit, die ich im ftande gewesen bin, burch die Gnabe meines alten herrn, bes Raifers Wilhelm I., bei ber Wiederherstellung ber Deutschen Ginigteit zu leiften. Gs war bas Wert im gangen fein leichtes. Deutichen hangen unserer Ratur nach inniger und enger an unseren Peimifchen Berbanben, als an ber Allgemeinheit, namentlich, ba burch bie agunft ber Jahrhunderte das Gefühl einer größeren Allgemeinheit und feften Mammengehörigkeit unterbrudt worden war. Der Partikularismus jener eiten liegt uns einigermaßen im Blute, und nach meiner Erfahrung kann nicht einmal fagen, daß man da viel andern tann; biefes Gefühl hat nicht einmal jagen, van man vu viet unvern einen, viese sein, sachemer im Landesherrn seinen Schwerpunkt gehabt. Ich kann auch kaum bahaupten, daß alle immer das rechte Gefühl der Zusammengehörigkeit geseht haben. Nach meiner Erfahrung ist der Widerstand gegen ben ben Benntendhynastien am Hose und im Staate, und dieses Conglomerat hat bis auf den heutigen Tag die Lotale Erinnerung an früher ticht verloren. Es war zwar schwer, die richtigen Wege und Grenzen zu Tinben. Es wurde meines Erachtens eine große Thorheit fein, wenn man Einen engeren Berband, seine engere Beimat aufgeben ober zerstören wollte. Die Medlenburger follen Medlenburger und ihr Großherzog foll in feinem Rande der Herr bleiben und in seiner selbständigen Existenz nicht erschüttert Aber barunter barf bas Reich nicht zu leiben haben; freiwillig rnuffen die Beziehungen zu demfelben fein, freiwillig die Mitwirkung an der Einigkeit der deutschen Nationalität. Das Gefühl, zur deutschen Nationalität ju gehören, muß fich im Lotalpatiotismus lebendig erhalten. Die unitarifchen Beftrebungen, bie manche meiner Landsleute gepflegt haben, mogen für Theoretiter und andere Nationen fich eignen; für den germanifchen Charafter halte ich fie nicht für prattifch. Ohne mir ein Berbienft baraus zu machen, wenn bas Resultat fchlieftlich ein befriedigendes für bie Befamtheit gewesen ift, kann ich sagen, daß die Gesamtleitung die deutsche Ration in Europa so zusammengebracht hat, wie sie jest besteht, und damit das, was andere Nationen, England und Italien, längst genossen hatten, auch uns anzueignen. An diesen Grenzlinien zwischen heimatsgefühl und Baterlandegefühl zu rutteln, halte ich nicht für nüglich, sondern gefährlich, und ich glaube, daß berjenige, der es thut, nicht viel zu thun, aber viele Muße haben muß um allerlei Experimente zu machen. Sie wissen, das Befte ift bes Guten Feind, aber ich mochte hier fagen, bas scheinbar Befte ift bes Guten Feind. Sehen Sie nach Rugland und England, wo die Unitarität herricht; — ist das Land badurch glücklicher geworden? Warer biese großen Lan ber nicht viel zufriedener in sich, wenn sie mehr als eins Zentrum hätten? Das Bedürfnis nach Partikularismus ist bei uns Deutschen so groß, daß, nachdem der geographische Partikularismus überwundere war, soweit es notig war, der Partitularismus in anderer Form sofort Der Deutsche braucht engere Berbanbe; geht ihm ber wieder auftauchte. geographische Partikularismus verloren, so schafft er sich Fraktionspartiku= larismus. Man geht in Fraktionen über und vergißt die Allgemeinheit; bas ift die ichmere Rrantheit, an der wir heutigen Tages leiden, benn unfere heutigen Frattionen find in ihrem Partifularismus viel folimmer, als alle Sachien und Bayern bem Reichsgebanken gegenüber jemals gewesen find. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, diese Krantheit bei wieberholten Bahlen au betampfen. Ich glaube nicht, daß es jest schon gelungen ift, das Fratju betampfen. tionswesen zu klaffissieren nach den Dynastien und Ortschaften, sondern daß es aufgeht in den Bestrebungen der Fraktionsleiter. Das find die Werber, die Kondottieri, von denen jeder sich seine Schar anwirdt, an deren Spike er hofft bie Berrichaft zu erlangen über ben bon ihm nicht beliebten Nebenbuhler. Die Gifersucht ber Fraktionen ift ber Rrebafchaben in unferem Lanbe. Das Deutsche Reich ift angewiesen auf die Gesamtheit ber Intelligens und beg Bertrauens, welches Minifterium und Parlament gemeinfam aufbringen konnen. Und wenn die Intelligenz und bas Bertrauen auf ber einen Seite fehlt, nehmen wir an, auf ber minifteriellen, fo muß auf ber anderen Seite bas Minus gebeckt werden und die Thatigfeit ber Bolfsvertretung hervortreten; wenn aber ber Bolfsvertretung bas richtige Bertrauen verloren geht, fo muß die ftaatliche Leitung das Steuerruder fefter in Die hand nehmen. Sie muffen sich gegenseitig erganzen zur Gesamtheit von Einsicht, Tapferkeit, Baterlandsliebe und Heimadliebe. Darin wird nach mancher Richtung hin gesündigt, was ich aber hier in Gegenwart der Damen nicht weiter aussuhren will. Wenn von dem Redner vorhin meine Mitwirtung an dem Erreichten, an der Herbeiführung der Zustände, mit welchen wir im Großen und Ganzen zufrieden find, hervorgehoben wurde, so erwähne ich meinerseits, daß auch Mcclenburg daran Anteil hat; es wäre Unrecht, wenn ich dies verschweigen wollte. Die Mutter des Kaisers Wilshem I. war eine mecklenburgiche Prinzessin, sie war aber durch und durch eine Deutsche und hat ihre Gefühle auf ihren Sohn – ihren Lieblings-fohn, glaube ich wohl sagen zu können — vererbt. Insofern hat fie an ber Borbereitung bes beutschen Ginheitsgedantens ein mefentliches Berbienft. Auch den alten Blücher will ich nicht vergeffen. Nehmen Sie an, baf wir anno 1815 bei Baterloo nicht gefiegt, daß wir ben alten Blucher nicht gehabt. Wie es bann gefommen mare, ift fchwer zu fagen, aber bag es, wie es gefommen mare, nicht jum Rugen Deutschlands gereicht hatte, beffen werben Sie alle wohl ficher fein. Bier mochte ich dem Samburger Redner fagen, bag auch bamals, beim alten Blucher, be medlenborgiche Fixigteit nich utblawen is, und bemnächst auch bei Ligny nicht. Dann mochte ich bor allem noch meines verftorbenen Freundes und Mitarbeiters Moltte gebenten, auf ben Sie als Landsmann nach feiner Abstammung und Geburt Unspruch, das den Ste als annohmann nach seiner Aostandung ind Gebirt Anspruch haben. Und deshalb darf ich wohl, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, sagen, daß der Anteil Medsenburgs an der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in den Gestalten dieser Personen kein geringer ist. Ich habe als Brandenburger, als altmärkischer Nachbar des mecklendurgischen Landes und demnächst als preußischer und als Reichsbeamter mit vielen Medlenburgern Beziehungen gehabt und habe fie hervorragend an Tüchtigfeit und Arbeitsamkeit gefunden. Da find bor allen die Buloms und bie Bernftorffe, die wir in unferem Militar- und Zivildienft gehabt haben und

bie sich wie ein roter Faben burch dieses gesegnete Land zwischen der Elbe und der Oftse ziehen. Bei der Aufzählung der Verdienste ihrer Landsleute tomme ich schließlich auf die Fürsten der Neuzeit. Ihr hochseliger Großberzog ist mir immer ein sehr gnädiger Herr gewesen. Ich habe in Krieg und Frieden seine Mitarbeit an der deutschen Politist verdachten können und kann ihn als Muster eines deutschen Reichssürften anextennen, der nur leider zu früh seinem Lande und dem Deutschen Keich entrissen ist. Sein regierender Herr Sohn hat die Gesinnungen seines Vaters geerbt, leider nicht seine Gesundheit. In der Zeit, wo ich im französischen Kriege schlechte Rachtquartere und schlechte Verpflegung mit ihm zu teilen die Ehre gehabt sabe, da war er immer kerngesund, mobil und kräftig, und ich kann nur zu Gott wünschen, daß er wieder so werden möge, wie ich ihn damals gestannt habe. Und ich kann Ihnen meinen Dank sürzer und besser und weiser Sesinnungen sür Ihr engeres Heimatland nicht kürzer und besser außedrücken, als indem ich Seie bitte, mit mir zusammen ein Hoch auf Ihren Landesherrn, den Großherzog von Mecklendurg-Schwerin, auszubringen."

23. Juni. Raifer Wilhelm läßt bem Ersten Lord ber Abmiralität folgendes Beileidstelegramm zugehen:

"Riel, 23. Juni. Soeben ist Mir die Nachricht von dem Untergange 3. M. Schiffes "Bittoria" mit dem Admiral Sir George Trhon und 400 tapferen Seelenten zugegangen. Worte können Meinen Kummer über den Berluft eines so edlen Mannes und eines so schönen Schiffes nicht ausdrücken. Als Admiral der Flotte bedaure Ich aus tiefstem Herzen den Schlag, welcher die dritische Marine betroffen hat. Es ist ein nationales Unglück. Meine Ofsiziere und Meine Seeleute lassen durch Mich ihren Kameraden in der dritischen Flotte ihr wärmstes Beileid ausdrücken. Jum Zeichen der Trauer habe ich Besehl gegeben, auf Meinen Schiffen die brizisse Flagge nehlt der Unfrigen auf Halbmast wehen zu lassen. Wilhelm, Deutscher Kaiser, König don Preußen, Admiral der Flotte."

3. Juli. (Berlin: Abg.-Haus.) Das Kommunalabgabengeset wird in der vom Herrenhause beschlossenen Form mit erheblicher Mehrheit angenommen. Dagegen stimmen: Zentrum, Polen und freifinnige Bartei.

Dazu wird folgende von den nationalliberalen Abgg. Rraufe, Sam=

macher und Schmieding unterzeichnete Refolution angenommen:

Die Regierung aufzusorbern, womöglich in ber nächsten Session bem Lanbtage einen Gesehentwurf vorzulegen, welcher die staatliche und tommunale Besteuerung der Aktiengesellschaften zc. unter thunlichster Bermeibung jeber Doppelbesteuerung neu regelt.

Anf. Juli. In der "Fortnightly Review" veröffentlicht Mr. G. B. Smalley den Bericht über eine Unterredung, die er am 17. Mai mit dem Fürsten Bismard gepflogen habe. Der frühere Rangler führte u. a. auß:

"Man braucht nicht mehr Leute: Wenn ein Krieg ausbricht, wird es zuerst vielleicht brei ober vier Schlachten zu gleicher Zeit auf verschiedenen Punkten geben. Der Ausgang dieser Schlachten kann den ganzen Feldzug entscheiben — er muß auf jeden Fall einen großen Einfluß auf die Geschicke bes Krieges ausüben. Jede von ihnen wird etwa mit zweimalhunderttausend ober aufs höchste mit einer Viertelmillion Menschen auf jeder Seite ge-

ichlagen werben. Man kann alfo fozujagen für ben Rotfall, ber mahr= icheinlich ber gefährlichste, wenn nicht ber entscheibende Augenblick bes Ronflittes fein wird, eine Million Solbaten brauchen. Mehr tann man gar nicht brauchen, ausgenommen als Referben ober für fünftige Schlachten, Die entweder geschlagen ober auch nicht geschlagen werben konnen. Aber man Nein, was der Armee Rot thut, ist mehr Artillerie. Wie gewannen unseren letzten Arieg mit Frankreich durch die Artillerie. Die beste Artillerie wird auch den nächsten Arieg gewinnen, und zwar noch gewisser. So sehr haben sich die Bedingungen der Kriegsührung geändert, daß die beste Ansanterich burch fich felbst ebensowenig eine Schlacht gewinnen kann, wie es bie Ravallerie im ftande mare. Aber in diefer Waffe find wir -- obwohl noch immer Frankreich gegenüber überlegen — boch nicht in bemfelben Dage überlegen, wie wir es 1870 maren. Die Gemifibeit bes Sieges hangt babon ab, daß wir nicht blog die Ueberlegenheit, fondern eine beträchtliche Ueberlegenheit uns bewahren. Das ift's, mas eine kluge Gefegvorlage anzuftreben hatte. Aber bas ift teine kluge Borlage, noch find die Urheber derfelben tlug. . . Die Regierung ist schwächlich und kurzsichtig. Sie macht einen Miggriff nach bem andern. Sie hat gunftige Positionen und Borteile berfcbleubert und ichien fich nicht im minbeften bewußt an fein, was ju gleicher Zeit vorgeht. Gerade als der Bedarf von Geld voraussichtlich war, schnitt fte sich eine reiche Einnahmsquelle durch ihre neuen Handelsverträge ab. Niemand hatte diese Einnahmen bekämpft, sie wurden weder als eine Be-schwerde noch als eine Last empsunden und brachten fünfzig Millionen ein. Run hoffen fie die Heeresvorlage, die Bedeckung und alles durchzuseten, indem fie das Land bedrohen, das Bolk einschücktern und Krieg, Berberben und die Riederlage der Armee prophezeien, wenn dieselbe nicht gerade fo vermehrt wird, wie fie es berlangen. Das alles hat eine fchlechte Wirtung auf die Bemuter bes Boltes und besonders auf die Soldaten, wenn biefe es glauben -- es entmutigt fie und macht fie an fich felbft zweifeln. Der Umftand, daß die Regierung die Sozialisten als eine politische Partei behanbelt, als eine Macht im Lande, die man ernfthaft behandeln und mit ber man rechnen muß, ftatt als Räuber und Diebe, die germalmt werben muffen -- bas hat ihre Rraft und Bebeutung in hohem Grabe gefteigert, ebenso wie die Beachtung, die man ihnen schenktt. Ich hatte bas nie geftattet. Gie find die Ratten im Lande und follten vertilgt werben." Auch über bas fogial-politische Experiment bes Raifers außerte fich Bismard febr unmutig und bemerkte unter anderm: "Ich habe den Kaifer bavor gewarnt. Meine Warnung wurde aber verworfen. Ich hoffte, der Kaifer werbe ertennen, welche Aufnahme feine eigenen Ibeen bei jenen finden, beren Bohl er anftrebte und an die er fich wendete. Nichts von allebem, ber Raifer hat das nicht beachtet. Ich behielt Unrecht — ich war enttäusicht. Das Ganze führte zu nichts." Mr. Smallen fragte den Fürsten, ob die Sozialiften ihre Agitation in ausgebehnterem Dage in die beutsche Armee getragen haben, wie dies in England und namentlich in London ber Fall fei, wo fich Sozialiften eigens zu biefem 3wede anwerben laffen. Bismard glaubte nicht, daß dies in Berlin ber Fall fei. "Die Berliner Garnifon wird aus dem gangen Reiche zusammengesett. Die Leute aus Roln haben wenig Sympathien für die Pommern, und bie Bagern und Sachfen fraternifieren nicht in folden Dingen. Wenn eine Befahr vorhanden ift, fo konnte bas z. B. in Hamburg ber Fall sein, wo die Sozialisten sehr start find, und ein Hamburger Regiment könnte durch den Sozialismus vergiftet werden." Jum Schlusse dieser Erörterungen wiederholte Bismarck seinen fchon oft gemachten Ausspruch, die Aufgabe einer Regierung fei, zu regieren.

Aber wie wollen Sie zu diefer regierenden Regierung gelangen? Wie foll fie fein? Wer foll fie bilben?" fragte der englische Besucher. "Es hat fich racueftens die Meinung gebilbet" — antwortete Bismarct — "baß bie Welt Don Unten aus regiert werben tann. Das tann aber nicht fein."

4. Juli. Der Raifer eröffnet den Reichstag mit folgender Ehronrede:

Geehrte Herren!

Rachbem Sie zu gemeinsamer Arbeit mit ben berbundeten Regieangen berufen worden find, ift es Mir Bedürfnis, Sie beim Gintritt in

Shre Beratungen ju begrugen und willtommen ju beißen.

Der dem vorigen Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzs über ie Friedenspräsenziftärte des deutschen Herces, durch welchen eine stärkere usnutzung unserer Wehrkraft ermöglicht werden sollte, hat zu Meinem Sedauern die Zustimmung der Bolksvertretung nicht gefunden. Die von Beinem hohen Verbündeten einmütig geteilte Uederzeugung, daß daß Reich egenüber ber Entwickelung ber militarischen Ginrichtungen anderer Mächte uf eine feine Sicherheit und feine Butunft verburgende Fortbilbung un-F eres Beerwefens nicht langer verzichten durfe, mußte zu bem Entichluffe whren, ben Reichstag aufzulösen und burch die Anordnung von Neuwahlen

as für notwendig ertannte Ziel zu verfolgen.

Seit ber Borlage jenes Gesetzentwurfs hat die politische Lage Gucopas feine Menberung erfahren. Die Beziehungen bes Reichs zu ben auswartigen Staaten find zu Meiner großen Befriedigung nach wie vor burchus freundlich und frei von jeder Trubung. Das Berhaltnis der organi-Fierten militärischen Kraft Deutschlands zu derzenigen unserer Nachbarn hat Tich indeffen noch ungunftiger geftaltet, als im berfloffenen Jahr. Wenn Toon feine geographische Lage und feine geschichtliche Entwidelung Deutsch= Tanb bie Pflicht auferlegt, auf ben Beftand eines verhaltnismäßig großen Seeres Bebacht zu nehmen, fo wird bie weitere Ausbildung unferer Wehr= Eraft mit Rudficht auf bie Fortschritte bes Auslandes zu einer zwingenden Rotwendigteit. Um ben Mir verfaffungsmäßig obliegenden Pflichten genügen zu können, erachte 3ch unumgänglich, baß mit allen zu Gebote fiebenben Mitteln auf bie Berstellung einer ausreichenben und wirksamen Berteibigung ber vaterländischen Erbe hingewirkt wirb.

Es wird Ihnen beshalb unverzüglich ein neuer Gesehentwurf über Die Friedensprafengftarte bes Heeres vorgelegt werden. Darin find die bei ber Beratung bes früheren Entwurfs laut geworbenen Bunfche, foweit bies an ganglich erschien, berückfichtigt und bemgemäß bie Unforderungen an bie Perfonliche Leiftungsfähigkeit und an die Steuertraft bes Bolkes, soweit bies

Obre Gefährbung bes Zwecks geschehen tonnte, herabgeminbert. Das Interesse bes Reichs erheischt es, zumal im hinblic auf ben nachsten Frühjahr bevorstehenben Ablauf bes Septennats, bag ber Gesetznachten hrugsaft vevorsteigenven avitual ver Septennuts, dan it die diesestwirf mit thunlichster Beschleunigung verabschiede wird, damit die diesesbrige Rekruteneinstellung schon auf der neuen Grundlage vorgenommen verben kann. Gine Bersäumnis des Termins dieser Einstellung würde sich nehr als zwei Jahrzehnte zum Nachteil unserer Wehrkraft fühlbar machen. Um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Arbeitskraft ungeteilt der Beschleichen des Westernachen werden bie verhäunderen Regierungen das tatung ber Borlage zuzuwenden, werben bie verbündeten Regierungen bas bon absehen, bie Session mit anderen umfassenden Borlagen zu beschweren.

Wenngleich bei Mir und bei Meinen hohen Berbundeten bie Heberdrugung fortbesteht, daß die durch die Neugestaltung unserer Hecreseinrich= tungen bedingten Mittel zwedmäßig und ohne Ueberlaftung auf bem Wege beschafft werden konnen, welcher in ben im verfloffenen Berbft vorgelegten Steuergesehentwürsen in Borichlag gebracht war, so bilbet boch die Deckungsfrage den Gegenstand sortgesehter Erwägungen. Ich gebe Mich der Erwartung hin, daß Ihnen beim Beginn der nächsten Wintersessing Borlagen zugehen werden, in welchen der Grundsah, daß die Bereitstellung jener Mittel nach Maßgabe der Leifungssähigkeit und unter thunlichster Schonung der Seteuerkraft erfolgen muß, noch vollständiger als in jenen Borlagen zum Ausdruck gelangt. Bis zum Ablauf des gegenwärtigen Etatsjahres werden für die Deckung des Mehrbedarfs die Natrikularbeiträge heranzusziehen sein.

Geehrte Berren!

Unter ichweren Opfern ist es gelungen, die deutschen Stämme durch ein sestes Band zu einigen. Die Ration ehrt Diejenigen, welche für dieses Wert Gut und Blut eingesett und das Baterland einem politischen und wirtschaftlichen Ausschwung zugesührt haben, welcher, wie er den Zeitgenossen zum Stolz und zur Freude gereicht, den nachkommenden Geschlechtern, wenn sie im Geist der Bäter weiter dauen, des Reiches Größe und Glück derbürgt. Die glorreichen Errungenschaften zu wahren, mit denen Gott uns in dem Kampse um unsere Unabhängigkeit gesegnet hat, ist unsere heiligste Pflicht. Solcher Pflicht gegen das Baterland werden wir aber nur dann genügen, wenn wir uns start und werhaft genug machen, um ein zuderslässen Bürge des europäischen Friedens bleiben zu können. Ich vertraue, das Mir und Meinen hohen Berbündeten Ihre patriotische und opferbereite Unterstützung bei der Bersolgung dieses Ziels nicht sehlen wird!

Der Kaiser fügt der vorstehenden Thronrede, welche bei den letzten Sätzen mit wiederholtem Beisall begleitet wurde, noch folgende Worte hinzu:

"Run, meine Herren, gehen Sie hinaus; ber alte Gott sehe auf Sie herab, er verleihe Ihnen seinen Segen zum Zustandekommen eines ehrlichen Werkes zum Wohle unseres Vaterlandes. Amen!"

Die Schlußworte werden in dem vom Reichstagsbureau herausgegebenen Bericht in folgender Form wiedergegeben:

"Und nun, meine Herren, geben Sie hin; unfer alter Gott sehe auf Sie herab und leihe Ihnen feinen Segen zum Zustanbebringen eines ehrelichen Wertes zum Wohl unseres Baterlandes!"

Die Militärvorlage hat folgenden Wortlaut:

Artikel I. Die Friedensprasenzstärke des deutschen Heeres an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten wird für die Zeit vom 1. Oktober 1893 bis 31. März 1899 auf 479,229 Mann festgestellt. An derselben sind die Bundesstaaten mit eigener Militärverwaltung nach Maßgabe der Bevolsterungsziffer beteiligt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die Friedensprasenzstärke nicht in Anrechnung. Die Stellen der Unterossiziere unterlegen in gleicher Weise wie der Offiziere, Aerzte und Beamten der Feststellung durch den Reichshaushaltsetat. In offenen Unterossizierstellen dürfen Gemeine nicht verpsiegt werden.

§ 2. Bom 1. Oftober 1893 ab werben die Infanterie in 538 Bataillone und 173 Halbbataillone, die Kavallerie in 465 Eskadrons, die Feldartillerie in 494 Batterien, die Fuhartillerie in 37 Bataillone, die Pioniere in 23 Bataillone, die Eisenbahntruppen in 7 Bataillone, der Train in 21 Bataillone formiert.

Artitel II. Für bie Zeit vom 1. Oftober 1893 bis jum 31. Marz 1899 treten bezüglich ber Dienstpflicht folgende Bestimmungen in Rraft:

§ 1. Während ber Dauer ber Dienstpflicht im ftehenden Beere find bie Mannschaften ber Ravallerie und ber reitenden Felbartillerie bie erften brei, alle übrigen Mannichaften bie erften zwei Jahre zum ununterbrochenen brei, alle übrigen Mannschaften die ersten zwei Jahre zum ununterbrochenen Dienst bei den Fahnen verpflichtet. Im Falle notwendiger Werstärkungen tönnen auf Anordnung des Kaifers die nach der Bestimmung des ersten Absabes zu entlassenden Mannschaften im aktiven Dienst zurückbehalten werden. Sine solche Zurückbehaltung zählt für eine Uedung, in sinngemäßer Anwendung des letzten Absabes des § 6 des Gesetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst, vom 9. November 1867 (Bundes-Gesetzlatt 1867 S. 131).

§ 2. Mannschaften, welche nach einer zweisährigen aktiven Diensteiten morden sind (S. 1). fann im ersten Jahre nach ihrer Entlassung

zeit entlaffen worben find (§ 1), tann im erften Jahre nach ihrer Entlaffung die Erlaubnis zur Auswanberung auch in ber Zeit, in welcher fie zum aktiven Dienft nicht einberufen find, verweigert werben. Die Bestimmung bes § 60 Ziffer 3 bes Reichs-Militärgesehes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gefethbl. 1874 S. 45) findet auf die nach zweijähriger aktiver Dienstzeit entlaffenen Mannichaften teine Anwendung. Auch bedürfen biefe Mann-

standsehen Keiner militärischen Genehmigung zum Wechsel des Ausenthaltes.
§ 3. Mannschaften der Kavallerie und der reitenden Feldartillerie, welche im stehenden Heere drei Jahre aktiv gedient haben, dienen in der Landwehr ersten Aufgebots nur drei Jahre.
§ 4. Alle diesem Artikel entgegenstehenden Bestimmungen, indbestanden die haben d

sonbere bie bezüglichen Festsehungen bes § 6 bes Gesetes, betreffend bie Berpflichtung jum Kriegsbienste, bom 9. November 1867, und bes § 2 bes Artitels V bes Gefeges, betreffend Menberungen ber Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 (Reichs-Gefegblatt 1888 G. 11) treten außer Rraft.

Artikel III. Die Bestimmungen des Artikels II, § 1, erster Absah, sinden für diejenigen Mannschaften, welche nach zweijährigem aktiven Dienst hiernach zur Entlassung zu kommen hätten, im ersten Jahre nach Inkraste treten biefes Gefetes teine Unwendung; jedoch jahlt eine folche Burudbehaltung für eine Uebung, besgleichen eine etwaige Ginberufung mahrend bes angeführten Zeitraumes.

4. Juli. Es erscheint eine kaiserliche Verordnung, durch welche die Ausfuhr von Streu- und Futtermitteln verboten wird.

5. Juli. (Bagern.) Urmahlen zur bagerischen Abgeordnetenkammer. Es werden gewählt: 3 Konfervative, 73 Klerikale, 7 Bauern= bündler, 68 Liberale, 1 Volkspartei, 5 Sozialdemokraten. Zwei Mandate find zweifelhaft, jedoch voraussichtlich Bauernbündler. Die Liberalen haben im Gangen 7 Mandate verloren, darunter die 4 Rürnberger Mandate an die Sozialbemokraten und 3 weitere Mandate an die Bauernbündler, unter letteren Baffau. Das Bentrum hat fünf seiner bisherigen Mandate eingebuft, von biefen das eine Mandat an die Sozialbemokratie und 4 weitere an den Bauernbund. Andererseits hat das Zentrum den Wahlfreis Weißenburg von den Konservativen gewonnen. Die Volkspartei hat einen Sit in Ansbach gewonnen. Sonft find anscheinend feine Veranberungen in der bisherigen Bertretung vorgefommen. Nicht wieder= gewählt ift ber bisherige Prafident der baperischen Rammer Frhr.

- v. Ow und der bisherige Führer der Nationalliberalen Dr. v. Marauardien.
- 5. Juli. (Berlin.) Schluß bes Landtags burch ben Raifer mit folgender Thronrede:

Erlauchte, edle und geehrte herren von beiben Saufern bes Landtags!

Um Schluffe einer langen und arbeitsvollen Tagung und ber erften fünfiahrigen Legislaturperiobe bes Landtages Meiner Monarcie gereicht es Mir jur Genugthuung, Ihnen Meine Anerkennung für Ihre erfolgreiche Thatigfeit auszusprechen.

Dant Ihrem bereitwilligen und verftandnisvollen Bufammenwirken mit Meiner Regierung hat biefe Sigungs- und Legislaturperiode ju Ergebniffen bon grundlegenber Bedeutung und bauernbem Werte geführt.

Die dem Baterlande wiedergewonnene Infel Belgoland ift für immer

mit ber preufischen Monarchie bereinigt.

Die Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen und ihre Einführung in der Provinz Schleswig-Holftein haben für die Landsgemeinden dieser Provinzen, die Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden hat für die Städte dieses Bezirks die Grundlagen gedeihlicher Entwidelung bes tommunalen Lebens geschaffen.

Durch die Neberweifung ber Unftaltspflege für Beiftestrante, Taubftumme und Blinde an großere Berbande ift bie Armenlaft ber Gemeinden erleichtert und die Fürsorge für jene Ungludlichen verbeffert worben.

Die Gefete über die Errichtung von Rentengütern haben, namentlich in ben öftlichen Provinzen, in erfreulichem Umfange auf die Seghaftmachung

ber landlichen Bevolkerung hingewirkt. Ich begruße es mit Befriedigung, daß Sie bereit gewesen find, ber Erleichterung ber Boltsichullaften burch eine weitere Beitrageleiftung aus Staatsmitteln und ber Berbefferung bes Diensteinkommens ber Boltsfoullehrer burch Erhöhung ber Alterszulagen zuzustimmen, auch bie Elementar-lehrer von den Beiträgen zur Berjorgung ihrer hinterbliebenen zu ent-lasten und ihren Waisen eine erhöhte staatliche Fürsorge angebeihen zu laffen.

Das Gefet, betreffend die Ruhegehaltstlaffen der Lehrer und Lehrerinnen an ben öffentlichen Boltsichulen, wird bie Penfionslaft ber Gemeinden er=

leichtern und die Ruhegehaltsabgabe ber Boltsichullehrer befeitigen.

Für die Durchführung der Reform des höheren Schulmefens find bie erforderlichen Mittel bereit geftellt, auch ift bie Berbefferung bes Dienft= einkommens der Lehrer an den nichtstaatlichen hoheren Schulen gefichert worden.

Die Ausgestaltung bes Staatseifenbahnwesens, die Regelung ber Flugläufe, die Berftellung von Ranalen und Safenanlagen haben weitere Fortschritte gemacht, die der Entwickelung des Berkehrs zu Gute kommen merben.

Durch bas Gefet über Rleinbahnen ift bas Mittel gegeben, auch bie bisher von Gifenbahnen noch nicht berührten Gegenden bem Bertehr gu erichließen und ben Wettbewerb auf wirtschaftlichem Gebiet auf alle Teile

des Landes auszudehnen.

Bor allem aber ift es gelungen, das Wert einer grundlegenden Um= geftaltung ber ftaatlichen und tommunalen Befteuerung ju bollbringen. Im Anschluß an die Neuregulierung der Ginkommen- und Gewerbesteuer befreien die nunmehr beschloffenen Steuerreformgefege ben Brund- und Bewerbebefit bon ber bisherigen Doppelbesteuerung, ergangen bie Gintommen= fteuer burch eine mäßige ftartere Berangiehung bes Befigeintommens im Berhaltnis jum Arbeitseinkommen, unter ausgiebiger Berudfichtigung ber Minderbemittelten und ber perfonlichen und Familienverhaltniffe ber Steuerpflichtigen, und verteilen bie öffentlichen Laften lediglich nach Maggabe ber Steuerfraft; fie gewähren ben Gemeinden ihrer wirtichaftlichen Ratur ent= fprechenbe, ergiebige und fichere Steuerquellen. Der infolge ber Steuer= reform eintretenden Bericiebung in ber Abstufung des Wahlrechts trägt bas Gest über die Abanberung des Wahlberfahrens Rechnung.

3th hoffe zuverfichtlich, daß die Renordnung des staatlichen und tom= munalen Steuerwefens bem Saushalte bes Staates und feiner Glieber gleich= maßig zu Gute tommen und daß biefe von bem Streben nach ausgleichenber Gerechtigkeit geleiteten Reformen Meinem Bolke zum bauernben Segen gereichen werben.

Ihnen aber, geehrte Berren, fage Ich Meinen Königlichen Dank für Thre einfichtsvolle und hingebende Mitwirtung bei biefem bedeutsamen Werte.

Der Rechnungsabschluß bes vergangenen Jahres hat fich gunftiger gefialtet, als zu erwarten war. Ich gebe Mich ber Hoffnung hin, daß auch im laufenden Jahre der im Boranschlage des Staatshaushalts vorgeschene Fehlbetrag bei andauernder sparsamer Berwaltung die veranschlagte Sohe nicht erreichen wirb.

Bu Meinem Bebauern haben umfangreiche Lanbesteile, namentlich im Weften ber Monarchie, infolge anhaltender Durre an Streu- und Futtermangel zu leiben. Meine Regierung hat ohne Bergug Anordnungen jur Abhilfe getroffen und vertraut auf die fraftige Mitwirkung ber tommunalen Berbande. Es wird auch ferner ein Gegenftand Meiner landesväterlichen Fürforge fein, der Landwirtschaft bei biefen und anderen Schwierigkeiten, mit benen fie zu tampfen hat, zu Bilfe zu tommen.

Richt alles hat jum Abichluß gebracht werben tonnen, was in ber zu Ende gehenden Legislaturperiode geplant und erstrebt wurde. Aber ber Rüdblid auf ihre Ergebnisse ist sowohl um dieser selbst willen als instbesondere auch deshalb ein erfreulicher, weil das Erreichte auf dem patriotis fchen Beifte beruht, bem bas Wohl bes Baterlandes bas hochfte Biel ift. 3ch schopfe baraus bie Zuversicht, daß es auch in Zutunft gelingen werbe, ben Aufgaben gerecht zu werben, welche in immer steigendem Maße hervortreten, bag ber Rampf ber Meinungen und Intereffen nur in jenem Geifte geführt und ber Frieden im Lande gemehrt werbe.

Das malte Gott!

- 5. Juli. (Reichstag.) Zum Prafidenten wird v. Levekow (fonf.) wiedergewählt; jum ersten Bigebräfidenten b. Buol-Berenberg (R.). aum zweiten Bürklin (nl.).
- 7. u. 8. Juli. (Reichstag.) Erfte Lefung ber Militar-Vorlage.

Der Reichskangler wiederholt turg die fachlichen Gründe für bie Borlage und erflärt, daß die jum 3med der Dedung früher vorgelegten Steuergefete fallen gelaffen feien.

Wir mußten uns aber fagen, bag nun es unfere Pflicht mar, nach neuen Borlagen ju fuchen, nach anderen Steuerquellen; und im engften Berein mit ber preugischen Finanzverwaltung, Sand in Sand mit ihr, ift bie Reichsfinanzverwaltung vorgegangen und beftrebt gewesen, andere Steuer= quellen au finden.

Bir haben drei Grundfage hingestellt. Ginmal wollen wir ver-

suchen, die Börsensteuer, an der auch allerlei Bemängelungen gemacht waren, anders und ergiebiger zu gestalten. (Bravo! rechts.)

Dann wollen wir versuchen, die Steuern, deren wir bedürfen, auf bie leiftungsfähigften Schultern zu legen, die schwächeren Krafte zu schonen. (Bravo! rechts.)

Und enblich wollen wir angesichts ber schwierigen Lage, in ber die Landwirtschaft sich besindet, danach trachten, das landwirtschaftliche Gewerbe von neuen Steuern freizulassen. (Lebhastes Bravo rechts, Lachen links.)

Rach biefen Richtungen find wir vorgegangen.

Es ift ja begreiflich, daß bei bem tomplizierten Mechanismus bes Reiches und bei ber Schwierigfeit bes Gegenstandes wir noch nicht in ber Lage find, Ihnen jest andere Borlagen zu machen. Es werben noch Donate vergehen, bis wir fo weit finb, baß ich im Stanbe ware, zu fagen: Die verbunbeten Regierungen haben bie unb bie Abfichten. Wir konnen barauf mit der Militärvorlage nicht warten, weil die Zeit uns brangt; aber wir können Ihnen die Berficherung geben, daß wir thun werben, was wir thun können, um die Sache zu fördern. Wir können uns nicht, und ich als Mensch, als Einzelner, als Beamter kann mich nicht über die Pros jefte jest außern; benn ich weiß nicht, was ber Bundesrat beichließen wird. Ich kann wohl wissen, was ich will; ich weiß, was die Berwaltungen wollen, bie ich gehört habe; aber ich bin nicht im Stande, im Ramen der verbundeten Regierungen, die jest einem Steuervakuum gegenüberfteben benn bie alten Borlagen existieren nicht mehr, weil fie nicht wieber eingebracht find -, ju fagen, mas fie wollen werben. Da tonnten Sie mir fagen: Dann fage bu uns boch, was bu bentft. Aber auch bas tann ich nicht. Denn wenn ich das fagte, fo wurde - wir haben ja ba bie Erfahrung in reichlichstem Mage für und - bei jedem Bort, bei jedem Sub: = stantiv, das ich in Bezug auf Steuern als mögliche Quellen nennte, bas einen Sturm hervorrufen, der die Sache gerade fo erschlüge, wie er die = vorige erfclagen hat. (Bewegung.) Alfo ich muß mir bas berfagen. 3ch tann nur an 3hr Bertrauen appellieren, an 3hren guten Willen und an 3hren Glauben an uns. Rur auf biefem Wege können wir mit ber Deckungs-frage weiter kommen.

Es sprechen noch Paher, v. Manteuffel, Liebknecht, Stumm, Gröber, v. Bennigsen, Böckel, Richter, Rickert. v. Jadzewski gibt im Namen der polnischen Fraktion die Erklärung ab, daß diese einstimmig für die Borlage votieren werde. In einer Erwiderung gegen Gröber (3.) bemerkt der Kanzler:

Nicht auf ben politischen Teil seiner Rebe will ich eingehen; basselbe haben wir oft genug gehört auch von ben Bänken ber freisinnigen Bolspartei, von den Bänken ber Sozialisten. Er hat uns nichts Reues gesagt; es sind eben bemokratische Anschauungen, etwas was mich nicht in Erstaunen setzt, seit wir in der Zwischenzeit mit Emphase haben verkünden hören, daß die demokratische Richtung im Zentrum zunimmt, und daß man in der Umwandlung von einer konfessionell-kirchlichen in eine politischbemokratische Partei begriffen ist. (Hört! hört!) Jawohl, meine Herren, ich beruse mich auf einen Bericht der "Kölnischen Bolkszeitung", nicht etwa ber "Kölnischen Zeitung", über eine zu Köln im Viktoria-Saale, ich glaube, am 28. Mai abgehaltene Versammlung. Also auf einen so bemokratischen Ton war ich gefaßt.

8. Juli. (München.) In dem Allgemeinen deutschen Jour-

nalisten= und Schriftstellertag hält Prinz Lubwig von Bapern als Protektor folgende Rede:

Beehrte Bersammlung! Als ich das Protektorat über den Deutschen. Schriftsteller- und Journalistentag übernahm, geschah es aus zweierlei Brunben. Bor allem ift ber 3wed bes Schriftstellertages, ben Schriftstellern und Journalisten im hohen Alter, bas aber ichon mit fechzig Jahren beginnen foll, und ebenso im Falle der Invalidität eine forgenfreie Zutunft zu geben. Die Art und Weise, wie bieses Projett, bas hoffentlich Annahme finden wird, ausgearbeitet ift, ift sehr hubsch und zeichnet fich besonders badurch aus, bag es burch die Gelbfthilfe aller Teilnehmer, allerdings mit Berbeigiehung anderer Stande, insofern fie fich an ben Festen und Bergnügungen und Beranftaltungen ber Journaliften und Schriftsteller beteiligen, ermög= licht wird. Der zweite Grund aber, warum ich bas Protektorat übernommen habe, ift der, daß ich die hohe Bedeutung der Schriftsteller und Journalisten für unfere gange Beit und für die gange Menfchheit boch ju ichagen weiß. (Beifall.) Der Schriftsteller, besonders der gelehrte Schriftsteller, macht uns bekannt mit den Forschungen der Wiffenschaft, der eraften Wiffenschaft fotoobl als der geschichtlichen Wiffenschaft, fein erftes Streben muß nach Bahrheit gerichtet fein und Wahrheit gibt's ja immer und überall nur Die schöne Litteratur, die foll uns erheben und erquicken, erbauen und unterhalten, beswegen ift alles bas wegzulaffen, mas, möchte ich fagen, nur jum Zeitvertreib bient und mas vielfach nur auf die nieberen Leibenfcaften ber Menfchen und nicht auf feine Beredelung, fondern auf feine **Berziehung** hinarbeitet. (Beifall.) Was nun die Journalisten selbst ans **Langt**, die sind ja mit dem anderen Schriftstlertum vielsach so verquickt, daß es schwer zu unterscheiben ist, wo ber Journalist anfängt und ber Sournalisten aufnort. Die große Masse ber Journalisten allerbings, die hat Aufgabe, uns mit den Tagesneuigkeiten, mit den Tagesfragen so Tonell als möglich bekannt zu machen und da nehme ich es ja benselben richt übel, wenn nicht alle Nachrichten ganz genau und richtig find. (Beiter-Teit.) Es ift ja nicht möglich, bei ber Anforderung nach möglichst schneller Berichterstattung alles auf die Wagschale zu legen. Darin unterscheibe ich Den eigentlichen Journaliften gang ftreng von bem wiffenschaftlichen Schrift-Tteller. Eines foll aber ber Journalist nicht thun, das ift, er foll nicht mit Abficht Unwahrheiten verbreiten und er foll nicht verleumden. (Lebhaftes Bravo!) Die Journale und die Lefer derfelben bekommen einen Ueberblick Tiber bie Ergebniffe ber Zeit. Es ist nun die Runft, Zeitungen richtig gu Lefen. Wer nur ein Blatt lieft oder nur Blatter von einer Richtung, ber wirb unwillfürlich einseitig. Darum fage ich, ift bas Zeitungslesen eine Runft und für hochstehende Personen und höchstehende Bersonen in einem Staate ift biefe Runft, die gewiß nicht leicht ift, auch die, fich von ben Einflüffen ihrer Umgebung frei zu machen und Dinge zu erfahren und zu boren, die ihnen sonft bei ihrer unvermeiblichen Isolierung mehr ober weniger verborgen bleiben. (Bravo.) Diefe Millionen Deutsche, Die teilweise an unferen Grengen, teilweife in Europa und fonft in der Welt gerftreut wohnen, werden durch die Litteratur in ftandigem Band mit uns gehalten. Bir nehmen alle ben innigften Unteil an bem Wohl und Wehe derfelben, unterftugen tonnen wir fie aber in ihrem Beftreben, bas Deutschtum gu erhalten, nur auf privatem Wege. Go wirkt ja in biefer Richtung ber beutsche Schulverein, wirtt ber Berein gur Erhaltung bes Deutschtums im Auslande. (Bravo.) Durch biplomatifche Intervention, fei es des Reiches, fei es ber Gingelftaaten, ift natürlich nichts zu erreichen; biefelbe würde bochft mahrscheinlich die Lage ber Deutschen außerhalb des Reiches nur ver-

fchlimmern, es mare bas gerabe jo, als wenn frembe Bolter ober frembe Staaten fich erlauben wurden, in innere beutsche Verhaltniffe hineinzureben. Die wir uns bas verbitten wurden, verbitten fich bas andere auch, und bag bas Deutsche Reich beswegen teinen Rrieg führen wirb, bas ift bei ber friedlichen Gefinnung, ich glaube, ich tann fagen, aller im Reiche felbftver= ftanblich. Der Irrebentismus, ber ift uns allen fern; was wir wünfchen und mas wir wollen, ift bas, bag es ben Deutschen außerhalb bes Reiches recht gut gehe und daß fie ihr Deutschtum erhalten. (Bravo!) Wir wunichen, baf fie fich als gute Unterthanen ihrer Monarchen, als gute Burger ihrer Stanten fühlen mochten und bleiben mochten, fo wie fie es bis jest immer waren. (Bravo!) Ich schließe, indem ich damit aushöre, womit ich begonnen habe, indem ich wünsche, daß der deutsche Schriftsteller= und Journalistentag die Beschlüffe, welche der Ausschuß vorgeschlagen hat und die bafür bestimmt find, ein forgenfreies Alter benfelben gu bereiten, annehmen werbe, bag ber beutsche Schriftstellertag zu Gunften biefes soweit verbreiteten und einflugreichen Standes ausfallen moge. Gebe Gott, bag es fo fein werbe!" (Stürmischer Beifall und Sandeflatschen.) Die Rede machte all= gemein einen tiefen Ginbrud.

8. Juli. Gulbigung von Bewohnern bes Fürstentums Lippe beim Fürsten Bismard. Der Fürst halt folgende Rebe:

Meine Herren, ich banke Ihnen von Herzen für Ihre Begrüßung, die von Kerzen kommt, und dafür, daß Sie den weiten staubigen und heißen Weg nicht gescheut haben, um mir Ihre Gefühle persönlich zum Ausdruck zu bringen, um so mehr als Ihr Gruß von der Stelle kommt, welche die älteste Malstätte der deutschaft, ich möchte damit sagen nicht nur der herrschaft -- der Frembherrschaft, ich möchte damit sagen nicht nur der äußeren Eroberung, sondern auch der Zerrüttung des inneren nationalen Lebens. Dieser ist damals ein sessen Erwittung des inneren nationalen Lebens. Dieser ist damals ein sessen und allein von den ausländischen Präsetten, sondern auch von den römischen Büreaukraten. Wer die das malige deutsche Geschichte studiert, der wird sinden, wie gerade das Eindringen römischen Weschs in private Verhältnisse unsere Vorsahren so erbittert hatte, daß sie einig wurden, wozu schon damals viel gehörte, und die römische Büreaukratei zum Lande hinauswarfen.

Es ift mir eine besondere Genugthuung, daß Sie von dort gekommen sind, wo dies geschah. Die Gelehrten streiten ja über den Plat, aber die Boltsmeinung ist darüber einig, daß es der Teutodurger Wald war. Giner Jhrer Landsleute hat mir vor einigen Monaten einen recht schweren Boten von da hergesandt, einen Fels von der Grotenburg. Dementsprechend sasse ich Ihre Begrüßung auf als von der dortigen Malstatt des Teutodurger Waldes kommend, aus einem stets ungemischt gebliebenen Gebiete Deutschlands.

Das Fürstentum Lippe gehört ja zu den kleinen Bundesstaaten des Reiches, aber ich möchte Sie doch bitten, die Thatsache seiner Zugehörigkeit, seiner Stellung zum Reiche ebensowenig zu unterschähen, wie ich die Stellung der Kleinstaaten und ihren Außen für den nationalen Gedanken unterschätzt habe. Ich kann meinen Gedanken dahin ausdrücken, daß zwischen wenigen mittelgroßen Staaten schwerer als dei den 25 jetzt bestehenden, unter denen 17, 18 von der Größe sind, daß sie nur eine Stimme im Bundesrate haben, Einigkeit zu erzielen und zu behaupten sein würde. Sie bilden gewissernaßen den Mörtel zwischen den Quadern; hätten wir nur Staaten von der Größe wie Sachsen und Bahern, so würde die heutige Bersassung schwerer anzuwenden sein.

Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Lande sich die Privilegien, welche bie Reichsverfaffung gerade ben kleineren Staaten verleiht, vergegenwärtigt haben, wenn nicht, so erwarte ich es von der Zukunft. Es ware ein großes Privilegium, wenn Ihr Fürft einen Reichstagsabgeordneten zu entfenden Er hat aber, mas als viel schwerer wiegend zu veranschlagen ift, ein Mitglied jum Bundesrate ju ernennen. Dies ift ber 58fte Teil ber Befetgebung, mahrend bie Ernennung eines Reichstagsabgeordneten nur ben 397ften Anteil an ber Gefetgebungs-Rörperschaft bedeuten wurde. Außer= bem fteht ben Bundesratsmitgliedern das Recht zu, im Reichstage jederzeit in jeber Sache bas Wort zu ergreifen, ohne bag ber Reichstagspräfibent es hindern konnte, und felbft wenn bas Bundesratsmitglied für eine Sache fpricht, bie im Bundegrat in ber Minorität geblieben ift. Dem Bundeg= rate ist die Möglichkeit der Mitwirkung im nationalen Leben gegeben, und es hat mir eine Enttäuschung bereitet, daß von diesem Rechte bisher nicht mehr Gebrauch gemacht worben ift. Wie bie Berfaffung in ihren Grund-Jugen angelegt wurde, hatte ich mir gebacht, daß die Bundesbevollmächtigten auch im Reichstage mehr fprechen wurden, und daß jeder Staat von ben Intelligenzen, die er gur Berfügung hat, abgefehen von benjenigen, welche in feinen ministeriellen Aemtern find, auch im Reichstag Gebrauch machen burbe. 3ch bachte mir außerdem, bag bie Landtage ber einzelnen Staaten fich an ber Reichspolitit lebhafter, als bisher gefchehen, beteiligen murben, Daß Die Reichspolitit auch ber Kritit ber partitularistischen Landtage unter-Bogen werben wurde. Dafur weiß ich bisher tein Beifpiel; nichtsbefto-Deniger bin ich mit biefer Meinung im verfaffungsmäßigen Rechte. 3ch hatte mir bei der Aufstellung der Berfaffung ein reicheres Orchefter ber Dittwirkung in ben nationalen Dingen gebacht, als es fich bisher bethätigt bat, weil die Reigung zur Mitwirtung in ben einzelnen Staaten nicht in bem Mage, wie vorausgesett worden, vorhanden war.

Denken Sie, daß die nationalen Interessen nicht nur in unserem Bundesrate und im Reichstage diskutiert, sonbern auch in den einzelnen Sandtagen vertreten und besprochen würden: würde die Teilnahme dasuricht lebhafter werden? Ich fürchte, es zeigt nicht einen Fortschritt, sonbern eine Rückentwickelung, wenn die große Zahl der Landtage, die zur Mitarbeit berusen waren, von diesen ihren Mitteln keinen Gedrauch macht und sich keine Geltung verschaft; infolgedessen durchdringt das nationale Sefühl nicht alle Poren, alle Abern in dem Maße, wie ich gehosst hatten wie es wünschendert wäre und in Zukunst der Fall sein möge. Das Blut konzentriert sich jetzt in Kopf und Herz, in Bundesrat und Reichstag. Wenn der Bundesrat öffentlich in seinen Sitzungen wäre, so würde er wirksamer sein. Wenn die Abgeordneten sür den Bundesrat dazuach ausgesucht würden, daß man Gewißheit hätte darüber, daß sie auch im Reichstag sprechen würden, so wäre es besser. In der Zeit, wo die Verfassung entstand, pulsierte das nationale Leben so start, daß jeder, der auch nur einen Zipfel davon erfaßte, sich der Strömung hingab. Ich kar auch nur einen Zipfel davon erfaßte, sich der Strömung hingab. Ich kar auch nur einen Abs die Hossinna, dies würde andauern, sich bestätigt hat. Es ist eine alte deutsche Reigung, zu warten, daß andere das machen möch

ten, wobei man felbft Sand anlegen follte.

3ch hoffe auf andere Zeiten, wo bas nationale Gefühl wieder ftarter fein und man jum nachbenten barüber tommen wird, welche Mittel wir

haben, es lebendig zu erhalten.

Solche Mittel find zunächst in ber Institution ber Landtage, bann in ber bes Bundesrats borhanben. Der Bundesrat hat in seinen Beschlüffen eine amtliche Gultigkeit, aber in ber öffentlichen Meinung hat er nicht bie Bebeutung erreicht, wie ich es mir gebacht hatte. Es kann ihm

auf die Weise ergehen wie dem preußischen Herrenhause, welches auch aus Mangel an initiativer und bemerkbarer Thatigkeit nicht die Autorität hat, die ein Oberhaus haben sollte. Und Gott möge verhüten, daß der obere Faktor unserer Gesetzgebung, der Bundesrat, in der öffentlichen Meinung

Deutschlands die Gleichberechtigung mit bem Reichstage verliere.

Ich bin ba, wie es Einem natürlich ergehen wird, ber zeitlebens Politik getrieben hat und ber nichts zu thun hat, als über die Bergangenheit nachzubenken, in eine weitläusige Erdrterung gekommen, bon ber ich hoffe, baß sie Ihnen nicht ohne Interesse war, und die dazu beitragen möge, baß, wenn Sie nach Hause kommen, Sie dafür wirken werben, daß die Beteiligung an der Keichspolitik auch in der Diaspora der Landtage lebhafter werden wirb.

Es ift ein Irrtum, wenn Staatsrechtslehrer behaupten, bie Landtage seien bazu nicht berechtigt; fie find immer besugt, bas Auftreten ihrer Minister in Bezug auf die Reichspolitit vor ihr Forum zu ziehen und ihre

Buniche ben Miniftern tund zu thun.

Ich halte es für eine ungeschickte Tenbenz, einen Mangel an Berftändnis des deutsch-nationalen Lebens, wenn viele unserer Staatsrechtslehrer — Theoretiker, keine Praktiker — es für einen Gewinn erklären, wenn die Jahl der Kleinstaaten sich verringere, und ich bin bemüht, diesem zu widersprechen, wo ich kann. Gerade die Jahl der Stimmen im Bundesrate sollte nicht verringert werden. Würde sie das, so kamen wir wieder in die Gesahr, welche ich von Ansang an zu bekämpsen gehabt habe, nämlich die, an Stelle des deutsch-nationalen Keiches ein Großpreußen zu bekommen. Es gibt Viele, die gern deutsche Keichsangehörige sein wollen, aber nicht Preußen, und ich habe immer gefürchtet, das sich das Reich nach der großpreußischen Seite hin entwickeln würde.

Die Bundesstaaten, die nur je eine Stimme im Bundesrate führen, sind 17, und wenn ich die Hansestäde, die im Bergleich zu den anderen eigenartig sind, abziehe, so sind es 14. Und 14 Stimmen im Bundesrate sind eine gewichtige Stimmenzahl, wenn sie sich zusammenhalten. 14 Stimmen zu den preußischen geben Preußen immer die Majorität; die übrigen nach Abzug der preußischen betragen 24. Der Bundesrat ist also gewissernaßen in drei Kategorien geteilt, erstens in die kleinen Staaten mit je 1 Stimme, Preußen mit 17 Stimmen und die Mittelstaaten mit 24 Stimmen. Welches Gewicht liegt also in den kleinen Staaten, und ich wundere mich, daß sich in ihnen allen kein Politiker fand, der sich dasselbe zu Ruzen ge-

macht hätte.

Alles, was ich Ihnen eben vortrage, ist, wenn Sie wollen, ein Klagelieb darüber, daß der nationale Gedanke in den Landtagen und Einzelkegierungen nicht derart gegündet hat, wie ich vor 20 oder 25 Jahren gehofft hatte und ich din leider körperlich nicht mehr kräftig genug, um im Reichstage aufzutreten. Ich könnte dort wohl einmal eine Rede halten, aber die Gesamtheit der Leistungen, die für mich mit einem Mandat derknüpft sein würden, din ich nicht mehr im Stande, körperlich durchzuführen. Deshalb entschuldigen Sie mich, wenn ich bei diesem politischen Anlaß, der Ihne Begrüßung doch ist, diese meine Klagelieder Ihnen vortrage. (Lebhastes Bravo.) Aber ich hosse, es wird mit der Zeit anders werden, und es werden die Bureaukraten, welche Hermann im Teutoburger Walbe ersschlug, die "Prokuratoren", wie sie damals genannt wurden, nicht wieder die Alleinherrscher werden.

Bur Zeit besteht noch die Gefahr, daß fie, in unblutiger aber erstidender Weise, die Herrichaft wieder über uns gewinnen werden und daß die Errungenschaften des Schwertes, ich will nicht fagen, durch die Feber der Diplomaten, aber doch durch Bureauwesen, Beamtenherrschaft und das träge Justauen in Erwartung, daß andere das Nötige schon thun werden, pu Grunde gehen. "Die Regierung wird es schon machen!" Wer ist denn "die Regierung?" Ja, wenn die Fürsten es selbst besorgen könnten, sie sind alle wohlwollende Herren, aber sie sind notwendigerweise angewiesen unt Geheimen Käte.

Meine Befürchtung und Sorge für die Zukunft ist die, daß das nationale Bewußtsein erstickt wird in den Umschlingungen der Boa constrictor der Bureaukratie, die in den letzten Jahren reißende Fortschritte gemacht hat. Hier können nur Bundesrat und Keichstag helsen; auch ersterer hat das Recht, sich geltend zu machen. Wenn die staatsmänntische simsigliedern und dem Parkament Gelegenheit gegeben, ihr zu Hilfe zu kommen, so daß die Intelligenzen im Bundesrat und Keichstag zusämmen wen, so daß die Intelligenzen im Bundesrat und Keichstag zusämmenwirken.

Ich wieberhole, daß ich nicht auf das Reben im Bundesrate selbst, sondern auf das Recht der Bundesratsmitglieder, im Reichstage seder Zeit das Wort zu erhalten, das Hauptgewicht lege. Ich meinerseits din zu alt und zu matt, um ins Gesecht zu gehen. Nehmen Sie aber an, daß das nicht der Fall wäre, daß ich als Bundesratsgesandter eines der deutschen Hürsten, sei es des Ihrigen, im Berlin wäre und ich spräche meine Ueberswugung auch dann im Bundesrat und im Reichstage aus, wenn sie nicht im Einklange mit der Majorität des Bundesrats stände. Würde das nicht einen Eindruck machen, weil es von einer Persönlichseit ausginge, die bestannt und deren Borleben bekannt ist? Solche Persönlichseiten sind aber doch nicht ausgestorben und es wäre auf diesem Wege auch für die Ressierungen der kleineren Staaten die Möglichkeit gegeben, den gravaminibus össenden Ausdruck zu geben, welche amtlich keine Berückstigung gestunden haben.

Die Ergebniffe all biefer Betrachtungen resumiere ich bahin: Gott erhalte uns die Reichsverfaffung wie fie besteht, und Gott erhalte uns die Zahl der Bundesregierungen, die den Bundesrat bilden, damit dieser dem Reichstage als vollständig ebenbürtiger und gleichberechtiger Koefsizent un=

ferer Gefetgebung ftets zur Seite fteht.

Dazu ist notwendig, daß Gott auch das Haus Ihres Fürsten erhalte, und ich bitte Sie, mit mir dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß er Seiner Durchlaucht dem Fürsten Woldemar ein langes und gesundes Leben versleihen möge.

9. Juli. Fürst Bismard empfängt 32 aus Riel zurückkbrende Sekretare deutscher Handelskammern und halt dabei folgende Rede:

"Meine Herren, ich banke Ihnen für Ihre Begrüßung, die für mich um so ehrenvoller ist, als Sie so vielen Bezirken unseres Baterlandes ansehdren, und um so erfreulicher, als Sie in Ihrer Gesamtheit den Köhren, und um so erfreulicher, als Sie in Ihrer Gesamtheit den Köhrend, das heißt den Lebensnerd des deutschen Boltes vertreten, dem ich auch von Jugend auf angehört habe und noch angehöre. Ich sehe als den Kährstand an die Gesamtheit der produktiven Bevölkerung, also vielleicht 99 pot. der deutschen Bevölkerung. "Reine Konsumenten" gibt es eigentlich nur in Gestalt kestender Beamten und Honorarempfänger — ich sann den Begriff hier nicht sosort erschöpfen. Aber im Herzen hat es mich sedsmal gefreut, wenn ich in Ihrem Berzeichnisse den Ausbruck gefunden hobe: "Handels- und Gewerbekammer". Sie gehören beibe notwendig zusammen, und unter Gewerbe begreise ich die Landwirtschaft, der ich selbstangehöre, unbedingt mit. Man kann unterscheiden zwischen dem Gewerbe

im engeren Sinne und bem Grundbefige, ber bei aller Fruchtbarteit be Bobens aber nicht produktiv wirb, wenn nicht bas Gewerbe ber Landwirtfchaft auf ihm mit Gefchick betrieben wird. Die Trennung der Gewerbe-Sandel und Landwirtschaft halte ich für eine irrige und irreführenbe. Der Sandel fann in einem berarmenben Lanbe nicht gebeiben. Der Raufmann fteht fich ungweifelhaft beffer, wenn er bie Gefcafte eines wohlhabenben Sinterlandes und einer reichen Heimat zu besorgen hat, als wenn er nureiner armen und verarmenden Bevölferung ben Austaufch und Berkehr bermitteln foll. Es ift also nicht richtig, wenn man annimmt, das bie Lander, in benen bas Getreibe am wohlfeilften ift, die gludlichften und prosperirenbsten sind. Ich will nicht auf bas Innere von Aufland bin-weisen, wo ber Roggenpreis unter Umftanden nur noch 30 bis 40 pCt\_ von bem unserigen beträgt; und boch ift bas Land beshalb nicht reich, es hat zwar reiche Leute, aber die Bevölkerung ist doch arm. Ich will aust meine eigenen Ersahrungen aus früher Jugendzeit zurückgreifen. In hinter pommern kostete damals der Wispel Roggen 11 Thale, das sind 33 Dafür schidte mein Bater 8 Pferbe und 3 Menfchen mit 2 Bispel Rogger 8 Meilen von feinem Gute nach Rolberg über fandige Berge. Die Leute= tamen gurud mit einer Tonne Salg und einer Tonne Bering und hatter 2 Thaler zugezahlt als Reisekosten. Die Tonne Salz kostete 15 Thaler bie Tonne Hering 7 Thaler, und bie Reisekosten mit 2 Thalern hatten fie noch zuschießen muffen. Go waren bamals bie Berhaltniffe. Bar bas ein Blud für bas Land? Rein, in ber gangen Gegend maren taum zwei Sauferin benen Wein getrunten murbe, weißer und roter. Der Weinhandler und-andere Raufleute hatten tein Berdienft. Jest ift es anbers. Es ift ein Frrtum, wenn man handel und Gewerbe und Landwirtschaft von einander trennen will. Wir muffen zusammen gebeihen ober wir gehen zusammen-zu Grunbe. Gin burch ungeschidte Gesebgebung unb ungeschidte Sanbels= bertrage berarmendes Land tann einen potenten Raufmannsftand nicht er= nahren, weber gegenüber bem Mustanbe noch im inlanbifden Berfehr-Urme Gewerbe, arme Raufleute! Damals, in ber Zeit, von ber ich fprach. hatten wir eigentlich gar teine Raufleute. Bas war Stettin bamals für ein Reft! Das bischen Kornausfuhr, bas bei biefen niedrigen Breifen bon bort nach England ging, wo noch die Kornbill beftand, war bas Singige, nnb es war charafteriftisch, daß es kaum eine Firma gab, die nicht brei Namen führte, weil Einer das Kapital nicht zusammendringen konnte. Wie ist es jest geworden, wo die Kornpreise dierz dis sechsmal so hoch sind oder sein könnten wie damals. Ich möchte, da ich Vertreter beider Richtungen vor mir habe, Ihnen diese Gedanken ans Herz legen, daß Handel und Produktion unmittelbar zusammengehen müssen, daß beide sich schäden, wenn fie fich trennen. Es ift ja früher bon meinen Gewerbegenoffen, ben Landwirten, viel auf die Induftrie und beren Forderung gescholten worben. aber ich habe in meiner eigenen Landwirtschaft gesehen, welche Wohlthat für ben Landwirt es ift, eine reiche Industrie in ber Rabe zu haben. 3ch erfahre bas felbit, weil auf meinen pommerichen Butern eine erhebliche Induftrie besteht, die ich nicht felbst betreibe, die aber bort betrieben wirb. Infolgedeffen hat jeder Bauer und Arbeiter, soweit bie Fürsorge ber Regierung für die Arbeiter ihn nicht daran hindert, die Möglichkeit, auf eine oder die andere Weise sich und seine Kinder zu beschäftigen und zu er-nähren. Landwirtschaft und Industrie gehören zusammen und dürfen sich nicht entgegenarbeiten in der Gesetzebung. Wo eine prosperierende In-dustrie ist, wie in den westlichen Produngen, da hat die Landwirtschaft noch zu leben. Wo das nicht ift, follte Induftrie nach Möglichkeit geschaffen werben, und die Landwirte follten fich jur Aufgabe ftellen, fie zu pflegen.

Umgetehrt ift ber wohlhabenbe Landwirt ihr befter Abnehmer. Der befte Absah ist doch immer der an Juländer; die ganze Aussuhr tritt gegen den inländischen Absah sehr zurück. Wir müssen ja den ausländischen Absah haben, aber wenn der inländische sehlte, so würde das noch schlimmer sein. Die Erzeugnisse der Inaher liegt der Gedanke, daß der Handel im Gegenssah zur Produktion stände. Auch das halte ich für einen Irrtum, in den nur diesenigen verfallen, die an der Oberstäche haften, und ich glaube, daß die Gestwartständig, dass der Kandel, das der harten die glaube, daß die Gestwartständig aus der Handel, die an der Oberstäche haften, und ich glaube, daß die Gestwartständig der Bearryngen und haftsphaß giers deren verstellen. Die Raufmannschaft eines armen, verarmten und befonders eines verarmen= ben Landes schlechter daran ift, als die eines reichen. Kaufleute in England, Amerika und überhaupt in Ländern, die im Aufschwunge begriffen find, find die gesegnetsten Leute. Dagegen wird eine Kaufmannschaft in Ländern mit rudläufiger Entwickelung nicht nur eine Ueberzahl von un= berforgten Raufmannelehrlingen liefern, fondern auch fpater teine Millionare. Die Millionare werben heutzutage ja mit einer gewiffen Bitterfeit betrachtet; bas ift nicht berechtigt, und ich glaube, wir waren alle, auch bie, welche es nicht find, besser daran, wenn wir noch zehnmal mehr Millio-nare hatten, als wir haben, wie es in England und Amerika ber Fall ift. Der reiche Mann behalt ja sein Gelb nicht, er gibt es aus, klug ober berruct, und bon biefen Ausgaben leben viele andere Leute. Wenn wir feine Beute hatten, die aus Ueberfluß ausgeben, fo würden alle, die vom Lugus leben, die Künftler, die Berfertiger von Modewaren, Konfektion u. f. w. nicht existieren; wobon follen fie leben, wenn jeder nur knapp hat, feinen Sunger zu stillen? Es ift notwendig, daß es Leute und Familien gibt, die auch für Luxus ausgeben können: Millionen leben davon. Schaffen Sie ben Luxus ab, so gerftoren Sie eine Menge Eriftengen. Schaffen Sie ben wohlhabenden Mann ab, ber etwas mehr hat, als fich fatt zu effen, und überlegen Sie fich einmal, mas für Produttionen, mas für Gewerbe und Industrien dann nichts mehr zu thun haben. Wenn alle Leute aufs hören wollten, andere Ausgaben, als die für ihre einfache Ernährung zu machen, mußten viele Gewerbe ausfallen. Deshalb, meine Gerren, mochte ich Ihnen empfehlen: halten wir alle zusammen, Broduzenten jeder Art, Industrielle, Handwerker, Landwirte, aber auch Kaufleute! Auch bem Rauf-mann tann eine verarmende Landwirtschaft nicht helfen, er bleibt bei rucläufiger Flut auf bem trodenen Sande, mit fümmerlichen Erwerbsverhält= niffen. Es ift mir erfreulich, auch einmal als Theoretiker vor sachtundigen Lenten biefe schwierigen Dinge zu besprechen; früher als Handelsminifter batte ich mich bamit amtlich zu beschäftigen, und ich bin außerorbentlich toh, daß ich nichts mehr damit zu thun habe. In der heutigen Welt ist für mich kein Plat für amtliche Thatigkeit. Das aber hindert mich nicht, bei Gelegenheit meine Meinung offen auszusprechen, selbst wenn ich babei im Sinne bes alten Textes Prediger in der Wüfte bleiben sollte. Aber bei Ihnen fürchte ich das nicht; ich glaube, daß Sie mit mir einverstanden find. 3ch hoffe, Sie beherzigen die Empfehlung zur Ginigkeit zwischen allen produttiven Ständen, die bei wachfender Wohlhabenheit der Bevolferung intereffiert find, für die es nicht gleichgültig ift, ob die Bevolterung arm ober wohlhabend ift."

11. Juli. Der Direktor im Reichsamt des Innern, Rieber= bing, wird jum Staatssekretar im Reichsjustizamt ernannt.

11. Juli. Der Großfürft-Thronfolger von Rugland ball fich auf ber Rückreise von England einige Stunden in Potsdam dum Besuch beim Kaiser auf.

13. u. 14. Juli. (Reichstag.) Zweite Lefung ber Militär

Die Abgg. Prinz zu Schönaich-Carolath und Roefide haben ber Stbanderungsantrag eingebracht, die Einleitung des Artifels II wie folgen zu fassen:

"Für die Zeit vom 1. Oktober 1893 bis zum 31. März 1899 tretestezüglich der aktiven Dienstpflicht folgende Bestimmungen in Kraft, welche für die spätere Zeit auch so lange gelten, als die Friedenspräsenzstärke nichten die im Artikel I § 1 Absah 1 bezeichnete Zahl herabgesetht werden wird und die im § 2 vorgesehenen Reusormationen erhalten bleiben."

Graf hompesch (Vorfigender der Zentrums-Fraktion):

In der letzten Plenarsitzung hat der Reichskanzler in Bezug aumeine Fraktion Behauptungen aufgestellt, die nicht ohne Antwort gelassewerden dürsen. Ter Reichskanzler hat gegenüber dem Abg. Gröber gemeint: was er gesagt habe, habe man oft genug von freisinniger und sozialdemotratischer Seite gehört; es sei das eben ein Beweis dafür, daß im Jentrum eine Umwandlung in demokratischer Richtung erfolgt sei. Geger diese Aeußerungen muß ich im Namen und Austrage meiner politischer Freunde Berwahrung einlegen (lebhaster Beisall im Jentrum) und solgend Ertlärung abgeden: Tas Zentrum ist niemals eine nur konsessionell kirch = liche Partei gewesen; wenn ihr dies in früheren Jahren insnuiert wurde hat sie jedesmal dagegen Berwahrung eingelegt. Der Schut der Rechte des katholischen Kirche und der übrigen anerkannten Kirchen ist und bleibt ein sohr vornehmsten Aufgaben unserer Partei, aber nicht die einzige. Die Erschaltung des söderativen Charakters des Reiches, der Schut der Freiheiter aller Angehörigen desselben und die Förderung des allgemeinen Wohlsssind, wie es unsere Statuten ausweisen, nicht minder Ausgaben, die sind unsere Fraktion gestellt hat. (Beisall im Jentrum.) Wir deteiligen uns nicht im gouvernementalen, sondern in wahrhaft konservativem Sinne für die Erhaltung aller Rechte; wir stehen seit in Treue und Gehorsam gegert die Träger der Autorität in Staat und Kirche, wir arbeiten an dem Ausbau der rechtlich gegebenen Grundlagen zur Besseung der inneren Justände. Auf dem Boden dieser Grundsähe hat das Zentrum immer gesstanden, steht es heute und wird es, so Gott will, unter Gotes Hisfe auch stehen bleiben. Ich des heichskanzlers als durchaus unzutressend dus Knischelnstensensen.

In namentlicher Abstimmung wird § 1 mit 198 gegen 187 Stimmen angenommen. Für benselben stimmen geschlossen die Konservativen, die Reichspartei, die Nationalliberalen, die Polen, die Freisinnige Vereinigung und die deutsche Resormpartei; ferner vom Zentrum Prinz Arenberg und Lender, ferner Graf Bismarck-Schönhausen, v. Hornstein, Prinz Carolath und Rösicke. Gegen § 1 stimmen geschlossen die Sozialdemokraten, die Süddeutsche und die Freisinnige Volkspartei, das Zentrum mit den genannten Ausnahmen, die Welfen, die Elsaß-Lothringer und von den Wilden Bachmeir, Pachnicke, Sigl und der Däne Johannsen. Es sehlten die drei Antisemiten Liebermann v. Sonnenberg, Ahlwardt und

Leuß, sowie der Bole v. Czarlinski, die Abgg. Ed (3.), Hilpert (wild), Letocha (3.). Abg. Wenzel erklärt, daß er durch Zufall verhindert gewesen sei, ber Abstimmung beiguwohnen und mit Rein zu ftimmen.

Der Antrag Carolath=Röfide wird abgelehnt.

Ru § 2 ergreift bas Wort Graf Berbert Bismard, bem Graf Caprivi repliziert.

14. Juli. Im Reichstag wird eine "wirtschaftliche Bereinigung" gebildet.

15. Juli. (Reichstag: Militar=Borlage.) Dritte Lefung. Auf eine Anfrage des Abg. Ridert bestätigt der Reichstanzler, baß weder eine Bier= noch eine Branntweinfteuer, noch eine Steuer auf Lebensmittel eingeführt werben foll. Bei ber namentlichen Ubstimmung im Ganzen wird das Geseth mit 201 gegen 185 Stimmen angenommen (Gefet v. 8. Aug.). Es haben auf feiten der Mehr= beit bie drei Antisemiten Liebermann b. Sonnenberg, Leuß und Mhlwardt mehr abgestimmt; auf seiten der Minderheit haben zwei Befehlt.

Der Reichstag wird geschloffen. An die betreffende Botschaft Miekt ber Reichstangler einen Dant des Raifers für die patriotiche Mitwirtung bes Reichstags bei ber Heeresverftartung.

15. Juli. Der Raifer erläßt folgende Rabinettsorbre:

Mein lieber Reichskanzler Graf von Caprivi! Mit freudiger Genugthuung blide Ich auf den erfolgreichen Ab-bluß ber Berhandlungen über die Armee-Reform, welche durch die not-endige Berstärkung unserer Wehrkraft eine Bürgschaft für die Sicherheit 🌬 Reiches und damit für eine gedeihliche Entwidelung unserer vater-Lindischen Berhältnisse darbietet. Reben ber patriotischen Unterstützung, Delche bas von Mir und Meinen hohen Berbundeten verfolgte Biel in Deiten Kreisen des beutschen Bolfes, sowie bei der Mehrheit des Reichs= ages gefunden hat, ist das Zustandekommen dieses großen Wertes vor allem Ihr Berdienst, indem Sie mit fachmännischem Verständnis, staatsmännischem Blid und hingebender Thatigfeit in allen Stadien der ftattgehabten Er-Srterungen Sich haben angelegen sein lassen, die Reform einem befriedigenden Snbe entgegenzuführen. In ber Wertschähung biefer Ihrer Berbienste weiß 3ch Mich mit Meinen hohen Berbundeten eins, und es ift Mir eine an-Denehme Pflicht, Ihnen Meine volle Anerkennung und Meinen unauslösch-Lichen Dant mit dem Wunsche auszusprechen, daß Ihre unschätzbaren Dienste Mir und dem Baterlande noch lange mögen erhalten bleiben. Reues Palais, den 15. Juli 1893.

Ihr wohlgeneigter Wilhelm J. R.

- 15. Juli. Der Raifer tritt in Begleitung ber Raiferin feine Reise über Riel nach Norwegen an.
- 15. Juli. Der Raifer sendet folgendes Telegramm nach Annahme ber Militärvorlage an den Abg. v. Roscielski;

beiteht.

"Renes Palais. 15. Juli. 3ch danke Ihnen und Ihren Landsleut für Ihre Treue ju Mir und Meinem Haufe. Sie sei ein Borbild für al. Se. Für Ihre hingebende Arbeit verleihe 3ch Ihnen den Kronenorden II. Klaffe. Wilhelm J. R."

Gine ähnliche Anertennung wird dem Abg. Stumm zu temet.

15. 16. Juli. Parteitag der Freisinnigen Bolfspartei.

Badiche Teputierte beantragen daß dem Zentralausichuß eine größere Anzahl Bertreter der Provinzialparteitage angehören sollen mit dem Rechte. den Farteitag unter Umftanden selbständig zu berufen. Man begründete dies Berlangen mit dem hinweis auf Bortommnisse der letzten Zeit, dur die man in Suddeutschland überraicht worden sei. Richter betämt biesen Antrag, und er wird verworsen. — Ter Schwerpunkt der Parteit wird von jest ab in einem Aussichuß ruhen, der nur aus fünf Mitgliebe

Mitte Juli. Abg. Bodel halt in einer Boltsberfammlun - 18 folgende Rebe:

Der Guhrer ber Reformpartei begann damit, daß er bie Rritit bo der Sozialbemotratie an unferen bestehenden gefellichaftlichen Berhaltniffen al vollberechtigte und fogar meifterhaft ausgeführte anertannte und ben alte Parteien, insbejondere ber toniervativen und ber nationalliberalen Bartes & tei, als an Mart und Bein gerfreffenen Parteien, den balbigen Untergam prognostizierte. Die Wahlen hatten ber Regierung, trop bes Bunbes be det Landwirte, feine Majorität gebracht. Diese Niederlage fei bedingt burd unfere wirtichaftlichen Berhaltniffe und unfere Gefengebung, welche nur fit bas Rapital jugeichnitten fei. Die Sozialbemofratie wurde noch großer ar Erfolge ju verzeichnen gehabt haben, wenn nicht durch die antisemitisch Agitation eine halbe Million Ungurriedener ihr entzogen worden ware Bur bie "Parteien ber Satten" maren bieje Stimmen gang gewiß nic abgegeben worden. Er und seine Freunde hatten im vorigen Reichstanze gegen die Militärvorlage nur deshalb gestimmt, weil die Dedung der Kosien durch das Volk belastende Konsumsteuern erfolgen sollte. Rachdem der Reichstanzler ihm nunmehr die bindende Erklärung abgegeben, daß die Regierung die Ronfumfteuervorlagen jurudziehen und auch feine andere bas Bolt belaftende Ronjumfteuervorlage einbringen werbe, die Dedung ber Laften vielmehr burch eine Borjenfteuer, und falls biefe nicht ausreicht, noch burch eine Luxusfteuer erfolgen folle, lag für feine Bartei fein Grund mehr vor, gegen die Militarvorlage ju ftimmen. Die beutsche Reformpartei werbe nunmehr bersuchen, eine Reformgejeggebung im großen Stile ins Bert au fegen, felbft auf die Befahr hin, bag ihre Unhanger ju Sozialiften geftempelt werden follten. Bor allem muffe eine Borfenreform angeftrebt werden: die großen Bermögen muffen berartig befteuert werben, bag fie nicht mehr verzinslich gemacht werben fonnen. Und wenn Rothschilb barüber Teutschland verlaffen follte, fo moge er in Frieden giehen; es ift beffer, als wenn 80,000 Arbeiter auswandern muffen, um ihre Arbeitstraft einem anderen Lande zutommen zu laffen. Richt allein bas jubifche, auch bas driftliche Rapital fei zu bekampfen. Die heutigen Berhaltniffe erinnerten wunderbar an die vor hundert Jahren. Die Arbeit wurde verachtet, dem Arbeiter gehe man aus dem Wege, der Spigbube im Frad wird geehrt, er tann noch Geheimer Rommerzienrat werden. Roch fei es Zeit, bag bie Regierung fich zu einer mahrhaft sozialpolitischen That aufraffe.

19 .- 20. Juli. Das Raiferpaar ftattet in Tullgarn bem

Kronprinzen und der Kronprinzessin von Schweden einen Besuch ab, wohin sich auch König Oskar von Schweden begibt.

- 20. Juli. Stichwahl im Wahltreise Neu-Stettin (für den boppelt gewählten Ahlwardt, der in Arnswalde angenommen). Es erhielten: Prosessor Dr. Paul Förster 6518 (Antisemit, Anhänger Ahlwardts), Hofprediger a. D. Abolf Stöcker 1906 Stimmen.
  - 20. Juli. Rudreise bes Raiserpaares über Rügen.
- 21. Juli. Gegen 1000 Braunschweiger machen eine Hulbi= gungsfahrt nach Friedrichsruh. Der Fürst hält folgende Rede:

"Meine Herren und Damen! Ich dante Ihnen herzlich für die große Ehre und das Wohlwollen, welches Sie mir erzeigen durch Ihren Besuch hier und welchem in so beredten Worten der Kerr Redner (Justigrat Dr. Semler) Ausdruck gegeben hat. Mir ist die Begrüßung von seiten des Braunschweigischen Landes in meiner Eigenschaft als Altmärker noch bessonders wertvoll. Alls Nachbarkinder sprechen wir in der Heimat dasselbraunschweigische Platt, bei dessen ich an der Elbe geboren bin, und diese Kamensverwandskädit und Rachbarksaft macht mir den Ausdruck

Ihrer Sympathie besonders wert.

Es ift Ihnen bekannt, von wie vielen Seiten ich im letten Jahre aus allen Gegenden des Deutschen Reichs Kundgebungen des Wohlwollens und der Anerkennung erhalten habe, im vorigen Jahre aus dem Süben und Westen des Reiches, in diesem Jahre vom Korden, von Schleswig, Oldenburg dis Mecklendurg, und ich kann wohl sagen aus allen Bundesskaaten, mit alleiniger Ausnahme desjenigen, dem meine engere Heimat anzehört. Es ist das eine eigentümliche Erscheinung, und wenn ich in den Kundgebungen des Wohlwollens sür meine Person die Anerkennung sür meine politische Wirtsamkeit und sür das Ergebnis derselben, nämlich sür die deute vorhandene Einheit des Deutschen Reichs erblicken kann, so möchte die deute vorhandene Einheit des Deutschen Areichs erblicken kann, so möchte die daraus nicht den Schluß ziehen, daß in Preußen nun die nationale Begeisterung, das Gefühl der Zugehörigkeit zum gesamten Deutschland minder lebhaft wäre, wie in den außerpreußischen Bundesstaaten. Es liegt das in der Eigentümlichseit und in der politischen Erziehung meiner engeren Landsleute. Sie sind, möchte ich sagen, viele Generationen hindurch ministeriest geschult und entsernen sich ungern von der von obenher vorgeschriebenen Linie (Heiterkeit, dravo). Es war dies früher, zur Zeit, wo ich an der Spize der politischen Leitung stand, nicht in dem Maße der Fall. Ich habe schafte Opposition gefunden, namentlich von meinen engeren Landsleuten und von der konservativen Partei, aus der ich hervorgegangen bin, der ich angehört habe, soweit es mir die nationale Entwicklung gestattete; ich habe als Ministerprässbent in Preußen zu Zeiten sehr viel schärfere und vielkaltlosere Opposition gehabt, wie sie heutzutage von der Seite kaun jemals versucht worden ist.

Ich will ben Gründen davon nicht weiter nachsuchen, als ich schon vorher im hindlick auf Preußens Borgeschichte andeutete, aber ich will doch noch eins anführen: Zur Zeit des alten Kurses sah man keine Gefahr darin, Opposition zu machen; man hatte das feste Bertrauen, daß auch durch die schäffte Opposition der Bestand des Reiches und des Königreichs Preußen nicht gefährdet werden würde, weil das Steuer in den sesten sicheren handen des Königs Wilhelm I. und seines Ministeriums ruhte. (Lebshafter Beifall.) Dieser Glaube an die Festigkeit der Situation ist heute

l eine die nicht in allen Kreisen in berielben Stärfe vorhanden, und es tom sein inglitutale bor mie es die züngsten Ereignisse gezeigt haben, daß recht wal finatefreuntliche Elemente, wenn sie die Bahl haben, nach ihrer leb stammen zu finmmen ober die Kegierung der Berinchung einer neuen Anschlichung bei die die der der and besten, was sich baran schließen könnte, aus ihren bof das Ovier ihrer eigenen Neberzengung als das kleinere Nebergefannt haben.

Alas die Militarvorlage betrifft, die zuern von allen Seiten seinen ich in be haben ichließtich nicht nur diejenigen, die gegen Stellen uniter Wehrtraft find, sondern auch diejenigen, die der Borlage, ich dittiten möckte ich den Ausdruck gebrauchen "angedrachtermaßen", abhalt later, toch ichliehlich geglaubt, ihre eigene Neberzengung lieber auf der Alter die Laterlandes opfern zu müßen, als der Ungewißheit entgeg er lagehen, welche bei Ablehnung einer Borlage, auf welche die Regierung ichen Weichstagsauflötung knüpfen konnte, nich die Folgen, welche sich an einen Keichstagsauflötung knüpfen könnten, einen Teil der Berantwortlie eftit auf sich zu nehmen.

Ich rede, wenn ich dies fage, einigermaßen pro domo; mein alter Sohn ift Mitglied des Meichstags und hat für die Borlage, wie er magte, aus dem Grunde gestimmt, weil er die Berantwortung für die Folgen der Ablehnung nicht auf sich nehmen wollte, für die Folgen, welche nich notwendig daraus hervorgehen mußten, sondern welche nach allgemeir Andeutungen die Regierung mutmaßlich daran knüpfen würde; und da er ebenfalls die Annahme der Borlage, mit der er an sich nicht einverstant war, als das kleinere lebel betrachtet und seine Neberzeugung und

Berftanbnis bem allgemeinen Intereffe untergeordnet.

Run habe ich einigermaßen pro domo gesprochen, aber ba ich mier in domo befinde, habe ich geglaubt, von den Fenstern meines hau saus so vor Ihnen sprechen zu burfen. Die Sonne sommt heraus; erlaubs die darum, daß ich mich bebede und ich bitte Sie, das Gleiche zu thusba ich mich sonst auch der Blendung ausiegen müßte. . Ich din nichez haupt nicht der Meinung, daß die Begeisterung, die und mit den sechzige und siedziger Jahren in die Ginheit hineingetragen hat, in der Gesamtheis des Volkes vermindert sei, sie ist nur in ihrer äußeren Wahrnehmbarkeits vermindert, ich möchte sagen: der Kanal, in dem sie strömt, ist schwaker geworden. Schwaker, wodurch? Durch die Zurückhaltung der parlamentarischen Körperschaften.

Ich habe von der Zeit an, wo ich aus dem Tienste geschieden, zuerst einer studentischen Teputation in Kissingen gegenüber die Mahnung ausgesprochen, setzuhalten an der Bersassung und an den Rechten, welche die selbe jedem Einzelnen verleiht. In demselden Sinne habe ich mich vor einem Jahre in Zena ausgesprochen, daß wir in heutigen Zeiten das Bebürsnis sühlen, daß die patlamentarische Mitwirkung sich schafter accentuiere. Statt dessen ist diese einigermaßen rückläusig geworden von dem Augenblick an, wo der Reichstag auf die Autorität, welche ihm die Bersassungen verleiht, derzichtete und gewissermaßen abdzierte. Es war das in dem Woment, als er sich gefallen ließ, eine so wichtige Borlage, wie die hundelsverträge, die vorher ganz geheim gehalten wurden und ihm gänzlich undefannt waren, obgleich sie für ein längeres Stadium gelten sollten, in auch Iagen zu erledigen. Die Wolfsvertreter waren nicht im Stande, sich zu siderzeugen, wossir sie ihre Stimme abgaben, noch sich von der Rotelwendigkeit einer so einschneben Borlage zu überzeugen, die auf 12 Jahre bestigtgelet wurde. Der Reichstag hätte sie prüsen können und dann ansehnen, aber auf die Prüsung solcher Vorlagen zu verzichten, das nenne

ich eine Abbikation. Wie kam ber Reichstag bazu? Ich barf wohl be-

haubten: infolge der Barteiungen.

Die Fraktionen stellten ihre Interessen in den Bordergrund und berzichteten auf eine Prufung ber Reichsintereffen gegenüber ben Parteiintereffen, jede in der Furcht, daß eine andere Fraktion ihr den Rang ablaufen tonne. Es murbe von minifterieller Seite nach bem Grundfage divide et impera verfahren, und bas Gewicht, welches ber Reichstag in die Wag-ichale hatte einsehen können, zerbröckelt, nullifiziert, so daß der Reichstag einer großen und enticheidenden Magregel ohne Brufung guftimmte und bies nach Maggabe ber Frift ber Berhandlung offen ertennbar machte. Jebe Frattion hatte biefelben Befürchtungen, und wenn ich baran bente, so exinnere ich mich an eine Scene aus Schillers Wallenstein: "Willst bu's nicht, fo thut's der Pestaluzz". Davor ängstigte sich jede Fraktion und sagte: Ich bin ja ganz bereit. So kam es, daß das Gewicht des Parlamentarismus aufgehoben wurde. Nun, das Bakuum, welches die parlamentarifchen Ginfluffe bei uns laffen, wenn fie fich nicht genügend geltend machen, wird ja nicht von dem Monarchen, dem Konige, eingenommen, sondern thatsächlich von der Büreaufratie, der Beamtenhierarchie. Sie füllt das Leere aus, die Büreaufratie, die nicht zu verwechseln ist mit dem Mo-narchismus, dieselbe Büreaufratie, die 1806 und 1807 dem französischen Siegeszuge die Wege ebnete und die 1848 ben Barrifaben gegenüber haltlos gusammenbrach. Rein Oberpräfident war damals da, ber nicht abwartete, was aus der Revolution in Berlin wurde. Das bureaufratische Zimmerwert ift fo tonftruiert, daß es ein holzbau ift, fein Granitbau. Darauf tonnen wir nicht ficher bauen. Die Boltsvertretung ift bagu ba, die Bureautratie au torrigieren, ju genfurieren, ihr ju Silfe ju tommen und fie bor Ueberariffen zu bemahren. Dazu ift erforderlich, daß die Gefetgebung bas Syftem ber Geheimhaltung aufgibt. Wenn niemand weiß, mas bie Regierung beabsichtigt, und fie die Durchführung ihrer Absichten nicht borbereitet, fo tann teine Landesvertretung und fein Abgeordneter rechtzeitig ein Urteil gewinnen. 3ch halte für richtig und habe als Minifter banach gehandelt, daß die neuen Borlagen ohne Ruckficht barauf, ob fie popular waren ober nicht, in ber offiziösen und amtlichen Presse junächst bekannt gegeben wurden; von Ueberraschung und Zwangslage war benn auch keine Rebe. Wenn bann vom Reichstag die Borlagen abgelehnt wurden, so haben wir diese Ausübung seiner Berechtigung oft zwar mit bitterem Herzen, aber doch angenommen und uns auf eine andere Borlage besonnen (Heiterfeit), burch welche wir unfern Zweden naber zu fommen glaubten. Das, glaube ich, ift auch fur die Butunft ber richtige Weg; bagu ift aber notwendig, daß die Beteiligung an ben Regierungsgeschäften und an bem Schicfal ber großen gesamten Nation nicht nur eine innere, gemütliche, fondern auch außerlich ertennbarere wird, als es heute ber Fall ift.

In diesem Sinne habe ich auch unsern Landsleuten aus dem Fürstentum Lippe, welche neulich hier waren, empsohlen, doch auch in ihrem kleinen Kreise mehr sich mit der Reichspolitik zu beschäftigen; diese gehört doch zu den Landesinteressen. Die deutsche Frage müßte in kleinen und großen Reichsländern stets die oberste Frage sein, über welche die Minister wegen kirrer Haltung im Bundesrate interpelliert werden sollten. Für manchen Rinister mag es ja sehr bequem sein, wenn die Verhandlungen heimlich sind und er sich über sie nicht zu äußern braucht, aber für das gesamte Bolksinteresse ist es nicht nüglich; da sollten immer Karten auf den Tisch gespielt werden. Es ist eine salsche Behauptung, wenn einige Blätter mir entgegenhalten, ich hätte dem Partikularismus das Wort geredet. Das Gegenteil ist richtig, dem Patriotismus habe ich das Wort geredet, der auch

in den kleineren Parlamenten seine Blüten treiben follte. Das ift nationaler Patriotismus, ben ich auch Ihnen empfehle. Wenn ich damit Ersfolg im Lande hätte, wäre es auch ausgeschloffen, daß die nationale Begeisterung rückgängig würde, und es würde auch im Auslande die Hoffs nung berichwinden, daß fie in Dunft berfliegt. Sie, meine herren, tragen ja dazu bei, den Patriotismus im Inlande zu ftarten, und man muß es so genau nicht nehmen mit dem, was ausländische Zeitungen über unfre inlandischen Zustande bringen. Die Aeußerungen barüber find zweifelhaft. Es ist aber doch in der Politik eine große Sache, die Autorität, die moralische, zu befigen: Es gehort bies zu ben Imponderabilien, es genügt nicht, daß man eine große Rriegsmacht hat, mit ber man aufchlagen fann, sondern es ist notwendig, daß man die moralische Autorität hat, um den Krieg zu vermeiden, und daß die schweren Lasten, die ein auch noch so fiegreicher Rrieg auferlegt, bem Lande erspart werben. Deshalb lege ich Wert auf bas Anfehen bes Reiches, beffen wir und in ber außerbeutschen Welt erfreuen. Es ift bies eine Sache nicht blog nationaler Gitelkeit und Chrgeizes, fondern ein feltenes und außerorbentlich nütliches Rapital, mit bem man wuchern fann, und wenn eine Berminderung in unferm Unfeben nach außen eintritt, fo leiben wir Schaben; wenn man in jedem Brovingial= landtage, in jeder Berfammlung in Stadt und Land fich für Die Entwicklung bes Reichs nicht nur gemütlich intereffierte, fondern wenn bem Intereffe auch Worte gegeben würden, so würde dem Schaben vorgebeugt werden, der daraus entsteht, daß man es tobschweigt. Aus meinen jungen Jahren ift mir erinnerlich, daß überall, wo damals Deutsche zusammen waren, die deutsche Frage zuerft und am meiften erörtert wurde. Damals hatten wir die Ginheit nicht, jest haben wir fie. Sollte fie baburch, bak wir fie befigen, an Wert für uns verloren haben? 3ch tann es nicht benten. Aber es mindert ben Glauben bes Auslandes an bie Festiakeit unfres Busammenhanges, wenn wir die nationale Sache scheinbar mit Bleich= aultiafeit behandeln.

Einen äußerlich erkennbaren Fortschritt hat das Interesse für unser beutsches Gesamtwesen nur an einer Stelle gemacht, wo wir es früher nicht suchen durften: das ist bei unseren Landleuten polnischer Junge. Die sind heute ministeriell geworden, was seit einem Jahrhundert nicht der Fall gewesen ist. Was sie damit erstreben, weiß ich nicht, aber ein altes Spricks

wort lautet: timeo dona ferentes.

Ich glaube nicht, daß fie auf die Dauer ministeriell sein werben, wenigstens nicht die, welche die Träger der polnischen Bewegung sind, der polnische Abel und die polnische Geistlichkeit. Das ist mir nach meiner 50jährigen Erfahrung doch mehr als zweiselhaft. Deshalb frage ich mich, wie beim Tod Talleyrands jemand fragte: "Was hat wohl der alte Juchs damit beabsichtigt, daß er jest starb?" So stehe ich der polnischen Bewegung und dem "deutschen Patriotismus" der polnischen Ebelleute gegenüber.

Der Herr Borrebner hat die Bersicherung gegeben, daß in Braunsschweig die nationale Gesinnung unter allen Umständen lebendig geblieben sei und ich kann dies Zeugnis aus meiner langsährigen amtlichen Thätigeteit nur bestätigen. Das ganze Bolk der Braunschweiger, das bei uns nicht nur seit dem Braunschweigischen Feldherrn im siebenjährigen Krieg, seit dem Herzog, der den unglücklichen Zug durch das nördliche beutsche Land machte und bei Ouatredas den Heldhertod starb, sondern zu aller Zeit hervorragend war, — Braunschweigs Name hat immer einen guten Klang gehabt; die braunschweigischen Kusaren und Insanteristen haben 1870 demselben eine brillante Aufstrichung zu verleihen gewust und in ganz Preußen ist die Sympathie mit Braunschweig vielleicht lebhafter als zu traend einem

anderen Reichslande, es sei benn die Erinnerung an den alten Deffauer. Aber der Rame Braunschweig ist seite einem Jahrhundert in Preußen immer ein populärer gewesen und die braunschweigische Politik hat dem Berlangen der Bevölkerung nach dem größeren Rachdarland immer Rechnung getragen. Ich benuße diese Gelegenheit, um dem persönlichen Gefühle Ausdruck zu geben, welches mich an den Regenten Ihres Landes, den Prinzen Albrecht dom Preußen, knührt. Schon sein Bater ist mir stets ein gnädiger Herr gewesen. Der jezige Regent hat seine Ansicht nicht geändert, er machte, ob ich Minister oder Privatmann war, keinen Unterschied (lebhaftes Bravo), und es ist meinem Herzen eine Wohlthat, wenn Sie mit mir auf das Wohl Ihres Regenten, des Prinzen Albrecht, ein Hoch ausbringen."

- 25. Juli. Einführung bes ruffischen Maximaltarifs gegen Deutschland. Bal. Rufland.
  - 27. Juli-8. August. Aufenthalt bes Raifers in England.
- 28. Juli. Der Bundesrat nimmt eine Verordnung betr. einen Bollzuschlag auf aus Rugland kommende Waren an. Begleitet war biefe Borlage von nachstehender Denkschrift:

Der beutsche Aussauhrhandel nach Rußland leidet seit Jahrzehnten unter den hohen und stetig gesteigerten russischen Jöllen. Aus den beteiligten deutschen Erwerbstreisen ist hierüber beständig Klage geführt und die herschieltung erträglicher Bedingungen für die Aussuhr verlangt worden. Für verschiedene Gewerds und Handelskreise war dieses Berlangen um so berechtigter, als der Berkehr aus Deutschland teils infolge erhöhter Differen tialzolle an der deutsch-russischen Grenze, teils infolge von Begünstigungen, welche dritten Staaten bei der Einsuhr nach Finnland eingeräumt waren, einer ungleichen Zollbehandlung im russischen Reich unterlagen.

Es war daher der Regierung Seiner Majestät des Kaifers erwünscht, als die kaiferlich rufsische Regierung im Winter 1890/91 aus Anlaß der von Deutschland mit Oesterreich-Ungarn eingeleiteten Handelsvertragsverhandlungen die Verständigung über ein Zollabkommen zwischen Ruftland

und Deutschland anregte.

Die kaiferlich russische Regierung ging hierbei zunächst von der Auffassung aus, daß Deutschland zur Deckung seines Einfuhrbedarfs an Getreide auf die russische Getreideaussuhr angewiesen sei, und daß es daher für die Einräumung von Ermäßigungen der deutschen Getreidezölle Zugeständnisse bezüglich des russischen Zolkaris nicht beanspruchen könne. Der deutsche Borschlag, in Konsequenz dieser Aussassung von einer vertragsmäßigen Bindung der deutschen Getreidezölle überhaupt abzusehen und das Abkommen auf die Regelung des übrigen Warenverkehrs zu beschränken, sand jedoch nicht die Zustimmung der russischen Regierung. Die letzter schlig vielmehr im November 1891 eine Berständigung auf der Grundlage vor, daß Deutschland an Rußland seine Bertragszölle für Getreide, Holz, Seier, Butter, Gestügel und Wild (nicht lebend), Pferde, Schweine, sowie einige weiterzehende Zollermäßigungen gewähre, serner die Zölle für Petroleum und Kaviar und die Zollfreiheit für Flachs, Han, Werg, Wolle, nicht gewaschen, Schweineborsten, Felle und Leder, nicht bearbeitet, Flaum und Federn, Gestügel und Wild (lebend) und Kleie binde und auf den Erlaß von Vieheinschweineborsten, Valls Gegenleistung sollte Rußland beinen bestehenden Zolltarif für eine beschänkte Anzahl deutscherfeitis dorzuschlagender Artistel binden. Es wurde hierbei bemertt, daß russssigungen seits Zollermäßigungen sowohl im allgemeinen, wie namentlich für die Arsseits

titel ber Metall-, Textil- und chemischen Industrie, für Zucker und Hopfen, fowie eine Aufhebung ber an ber beutscheruffischen Grenze beftebenden Differentialzölle auf Rohlen, Roheisen und Baumwolle ausgeschlossen seien.

Deutscherfeits murbe erwidert, daß ein Borfcblag, nach welchem Rufland für vier Fünftel feiner Besamteinfuhr nach Deutschland Ermagigung ober Binbung bes beutschen Tarifs mit ber Wirfung eines jahrlichen Rollnachlaffes von rund 25 Millionen Mart forbere, bagegen felbft ber breimal geringeren beutschen Gesamteinfuhr nach Rugland feinerlei Erleichterung, sondern nur eine beschräntte Bindung bes vielfach probibitiven ruffischen Tarifs gemahre, in teiner Beife bie geeignete Bafis für eine Berftanbigung bilden könne. Dabei wurden sowohl die Bedenken geltend gemacht, welche vom Standpunkt der beutschen Landwirtschaft einer Ermäßigung des 3ollfcuges gegenüber ber hilligen ruffischen Probuktion entgegenstehen, wie barauf hingewiesen, daß inhaltlich der Statistik die wiederholten Erhöhungen bes ruffischen Zolltarifs auf die deutsche Aussuhr nach Rußland die nachteiligken Wirkungen ausgeübt, während umgekehrt die Erhöhung des beutschen Zolltarifs in den Jahren 1879, 1885 und 1887 die zunehmende Entwicklung der rufsischen Einfuhr nach Deutschland nicht gehindert haben. Bugleich murbe tein Zweifel barüber gelaffen, bag Deutschland als Entgelt für seinen Konventionaltarif, außer Erleichterungen des Grenzberkehrs und der Zollformalitäten, sowie Beseitigung der Differentialzölle u. s. w., eine erhebliche Ermäßigung des russischen Tarifs beanspruchen miffe, namentlich in folgenden Rategorien: Metallwaren, Inftrumente, Mafchinen und Fahrzeuge, Chemitalien und Farbstoffe, Textilwaren, teramische Artitel, Papier, landwirtschaftliche Erzeugniffe.

Die kaiferlich ruffische Regierung sprach hierauf im Juli 1892 -nachbem inzwischen bie Sanbelsvertrage Deutschlands mit Defterreich-Ungarn u. f. w. in Araft getreten waren — ben Wunsch aus, bevor sie sich über bie Möglichkeit einer Ermäßigung bes bestehenben russischen Zolltarifs er-kläre, die beutscherjeits zu stellenden Forberungen in präziser Formulierung mitgeteilt zu erhalten, um banach die ihr zugemuteten Opfer ermeffen zu fönnen. Zu biefem Zwecke wünschte fie bie Mitteilung einer betaillierten Liste berjenigen Urtitel, für welche beutscherseits Zollermäßigungen verlangt würden, unter Bezeichnung berselben nach ber Klassifikation bes ruffischen Tarifs und unter Angabe ber für jeben einzelnen Artitel gewünschten Zoll= ermäßigung, fowie eine betaillierte Angabe ber beutscherfeits gewünschten Grenzerleichterungen. Die Regierung Seiner Majestät bes Raifers fagte alsbalb unter Erklarung ihrer Bereitwilligfeit jum Gintritt in bie Berhandlungen die Aufstellung der gewünschten Lifte zu, erklärte aber zugleich, baß fie außer ber Ermäßigung bes ruffifchen Bolltarifs bie Befeitigung ber bifferentialen Behandlung ber Ginfuhr über die beutscheruffifche Landgrenze, gegenüber ben baltiichen Safen Ruglands, für Robeifen, Baumwolle und Abhle, sowie die Gewährung voller Meistbegünstigung, auch für Finnland, als Boraussepung für den Abschluß eines Uebereinkommens ansehen müsse. Auf Grund sorgfältiger Beratungen und nach eingehender Beranehmung von Vertrauenspersonen aus den Kreisen der Landwirtschaft, der

Industrie und bes handels wurden die deutschen Borfchläge festgestellt und ber kaiferlich ruffischen Regierung, welche inzwischen im November 1892 ihre Geneigtheit erklart hatte, die Beseitigung der differentialen Behandtung der Einfuhr über die deutsch-russische Landgrenze gegenüber den bal-tischen Hafen der in Erwägung zu nehmen, im März 1893 übergeben. Bei Aufstellung dieser Borschläge ist der Grundsat Leitend gewesen,

bag, wenn Deutschland burch Gemahrung feines Ronventionaltarifs ber

rufficen Einfuhr Borteile einräumt, es seinerseits berechtigt ift, ebenso wie von anderen Staaten, so auch von Ruhland die Herabsehung seines Jollarifs in dem Maße zu verlangen, daß wiederum eine lohnende Austuhr deutscher Produkte nach Ruhland möglich wird. Es sollte der russischen Regierung ein Berzicht auf das System des Schukes der nationalen Arbeit nicht zugemutet werden, wohl aber der Gedanke zur Geltung kommen, daß Ruhland nur dann darauf rechnen darf, seine Produkte dei uns abzussehn, wenn es bereit ist, auch deutschen Erzeugnissen seinen Markt offen zu halten. Bei Auswahl der in die Liste aufzunehmenden Gegenstände wurde in Betracht gezogen, daß, wenn Ruhland erst die Bahn einer Vertragspolitik beschritten haben würde, uns im Wege der Meistbegünstigung auch indirekt Begünstigungen für solche Artifel zukommen werden, an denen andere Staaten in erster Linie interessiert sind.

Die beutschen Antrage zum ruffischen Tarif beschränkten sich baher nach Zahl und Umfang auf das nach eingehender Prüfung als unerläßlich erkannte Mindestmaß. Im übrigen war vorausgesest, daß die Differentialzölle an der deutsch-rufsischen Grenze zu beseitigen und daß das Abkommen auf der Basis der gegenseitigen Meistbegünstigungen zu treffen sein würden.

Seitens ber kaiserlich russischen Regierung sind diese Borschläge in wesentlichen Punkten nicht angenommen worden. Der russischereits zunächt wiederausgenommene Antrag auf Abschlüg eines Biehseuchenabkommens wurde zwar fallen gelassen, dagegen ist jede Bereinbarung über den sinnischen Jollaris mit Rücksicht auf die für Finnland in Aussicht ktehende Einführung des höheren allgemeinen russischen Jollaris, sowie eine größere Anzahl der beantragten Ermäßigungen des russischen Auris abgelehnt worden; bei dem Kest sind nur mäßige Herabsehungen zugestanden worden. Als Ersah wurden geringere Jollermäßigungen für einige deutscherzeits nicht benannte Artisel angeboten. Mit dieser Maßgabe drachte die kaiserlich russische Kegierung die sofortige Eröffnung kommissarischer Berhandlungen in Borschlag und knüpste hieran Mitte Juli d. J. den Wunsch anch Abschluß eines Prodisoriums, wodurch an Kußland prodisorisch die Ende d. J. der Beutsche der Mitgenuß der Mrankreich bewilligten Taris-Konzessionen eingeräumt werden sollte.

Deutscherseits wurde ber Borschlag kommissarischer Berhanblungen im Prinzip angenommen, auch die Bereitwilligkeit ausgesprochen, eine Rebisson einzelner beutscher Anträge im Laufe der Berhanblungen vorzunehmen, dagegen betont, daß in der Hauptsache die gestellten Forderungen aufrecht erhalten werden müßten. Zugleich wurde zur Erwägung gestellt, ob nicht für den Fall und vom Zeitpunkt der Einführung des erheblich höheren russissien Johnstells in Finnsand zu Gunsten des dadurch betrossenen deutsichen Handels Kompensationen im Gebiete des allgemeinen russissien Taxis

au bereinbaren maren.

Der Borschlag des Provisoriums wurde deutscherseits abgelehnt, unter Hinweis darauf, daß es hierzu der Mitwirkung des Reichstages bedürfe, die nach dem Stand der parlamentarischen Arbeiten nicht mehr zu erlangen sei, und daß zudem die an Frankreich bewilligten Jollnachlässe zu bedeutend seien, um auch nur provisorisch ein Aequivalent für die Gewährung des

beutichen Ronventionaltarife zu bilben.

Die kaiferlich ruffische Regierung hat hierauf zwar ein weiteres Entgegenkommen gegenüber ben beutschen Borschlägen in Aussicht gestellt, auch ben Borschlag kommissarischer Fortführung ber Berhandlungen aufrecht ershalten, bagegen die Mitteilung gemacht, baß sie sich aus zolltechnischen Gründen veranlaßt sehe, am 1. August den Magimaltarif gegen die Ruß-land nicht meistbegünstigenden Länder einzuführen.

Durch die weitere Steigerung der hohen ruffischen Zolle, speziell gegenmenteitschand, welche der rustische Maximaltaris enthält, würde die fernerem Aussuhr deutscher Erzeugnisse, sowie der deutsche Zwischenhandel mit fremdenme Erzeugnissen nach Außland außerordentlich erschwert und vielsach ausgeschlossen werden. Mit Rücksicht hierauf erscheint es unvermeiblich, sosort nach Einführung des russischen Maximaltariss dis zur Wiederherstellungmeines dissigen Ausgleichs in den Bedingungen des gegenseitigen Handelsmerkerts auch beutschereits die in § 6 des Jollarisgeses vorgesehene Zumschlagsachgabe auf die russische Einsuhr, soweit die letztere zollpslichtig ist insolange zu legen, als der russische Maximaltaris gegenüber Deutschlandmin Kraft bleibt.

Rach ber Statistit bes Deutschen Reichs betrug im Jahre 1891 be-Warenaustausch bes beutschen Zollgebiets mit Rugland im Spezialhanbel

in ber Einfuhr aus Rugland 578,701,000 A, in ber Ausfuhr nach Rugland 145,336,000 A

Bon ber rufficen Einfuhr nach Deutschland waren Werte bon etwa 400 Millionen Mart zollpflichtig, barunter wichtigere Artitel:

|                    |      |      |    |    |       |     | Millionen<br>Wark | bei einer Gesamt-<br>einfuhr nach<br>Deutschland aus<br>allen Länbern von<br>Millionen Mark |
|--------------------|------|------|----|----|-------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen             |      |      |    | im | Werte | nod | 91                | 163                                                                                         |
| Roggen             |      |      |    | #  | "     |     | 99                | 137                                                                                         |
| Hafer              |      |      |    |    | ,,    | ,,  | 11,7              | 13,8                                                                                        |
| Buchweizen .       |      |      |    | "  | "     | .#  | 2,6               | _                                                                                           |
| Hülsenfrüchte .    |      | •    |    | "  |       | "   | 9                 | _                                                                                           |
| Hirse              |      |      | •  | 11 | "     |     | 1                 | _                                                                                           |
| Gerfte             |      | •    |    | 17 | "     | "   | 37,5              | 10 <b>4</b>                                                                                 |
| Raps und Rübsa     | me   | n    |    | "  | "     | ,   | 8,5               | 25,6                                                                                        |
| Mais und Dari      | •.   |      |    | ,, |       | "   | 12,2              | 51,7                                                                                        |
| Holz und Waren     | bo   | ıraı | ıß | "  | ,,    | "   | 60                | 194                                                                                         |
| Rautschutwaren     |      |      |    | "  | "     | "   | 1,3               | 4,7                                                                                         |
| Butter             |      |      |    | "  | "     | "   | <b>3,</b> 8       | 9                                                                                           |
| Fleisch, ausgeschl | adhi | tet  |    | "  | "     | "   | 2,4               | 16                                                                                          |
| Caviar             |      |      |    | ,, | ,,    | ,,  | 1,7               |                                                                                             |
| Petroleum          |      |      |    | ,, | "     | "   | 4,3               | 65,3                                                                                        |
| Mineralische Sch   |      | röle | 2  | ,, | ,,    | ,,  | 4,3               | 10,5                                                                                        |
| Gier von Geflüge   | ln   |      |    | H. | ,,    | 11  | 20,8              | 56                                                                                          |
| Pferde             |      |      |    |    | ,,    | ,,  | 15,8              | 73                                                                                          |
| Schweine           |      |      |    | ,, | ,,    | ,,  | 5,6               | 71,9                                                                                        |
| *                  |      |      |    |    |       |     |                   |                                                                                             |

Die vorstehenden Zahlen beleuchten das Interesse ber russischen Bolks-wirtschaft an der Offenhaltung des deutschen Marktes. Andererseits haben die Erfahrungen, welche anläßlich der russischen Getreibeaussuhrverbote im Jahre 1891 92 gemacht worden sind, gelehrt, daß Deutschland in der Decung seines Einsuhrbedarfs an Brotfrüchten nicht auf die russische Produktion angewiesen ist, daß vielmehr selbst in einem ausnahmsweise ungünstigen Erntejahre der Zusuhrbedarf auf dem Weltmarkt gedeckt werden konnte, obwohl das russische Korn demselben ferngeblieben war.

Aus biefen Ermägungen ift ber vorliegenbe Berordnungs-Entwurf bervorgegangen.

Der Bollzuschlag ift vorgesehen für die hauptfächlich in Betracht

tommenben ruffischen Ausfuhrartitel.

Da die ruffifche Magregel fich auf Rugland, ausschlieglich Finn-

Lands beschränkt, so erscheint es angezeigt, die deutsche Gegenmaßregel in

entsprechender Beife zu beschränken.

Die Hohe ber Zuschlagsabgabe ist mit Rücksicht auf die im Berzgleich zu dem rufsischen Zolltarif geringen Sätze des deutschen Tarifs und im Interesse der Wirksamkeit der Maßnahme auf 50 Prozent der tarifz mäßigen Eingangsabgabe bemessen.

- 29. Juli. Fürst Bismard reist nach Kiffingen. Bei dem Empfange, der ihm in Hannover bereitet wird, sagt der Fürst solgendes:
- "Es ift nach zehn Jahren das erste Mal wieder, daß ich die Hauptstadt Niedersachsens wiedersehe. Als ich seinerzeit zum ersten Male hieher kam, glaubte ich kaum, daß ich den Tag noch erleben würde, dem wir heute schreiben. Jeht, wo ich weniger krant nach Kissingen sahre, als damals, din ich ja von der Bühne zurückgetreten und habe mich in den Juschauerraum zurückgezogen, von wo ich mir erlaube, mitunter eine Kritik, aber immer eine wohlwollende und vom nationalen Gesichtspunkte, der auch meine Politik durchseht hat, ausgehende zu geben! Für mich war die Herkellung der deutsche Einheit Lebenszweck; ich habe dieselbe ja auch bis zu einem Grade erreicht, der höher ist, als ich zu jener Zeit voraussischen konnte. Damals war es kaum anzunehmen, daß ein preußischer Minister und Kanzler in Hannover so aufgenommen, so empfangen würde, wie es jeht geschehen ist! Es ist das ein reiner und uninteressierter Zug der Dankbarkeit und des Wohlwollens, den ich hier wahrnehme. Daß ich hier und in den meisten deutschen Ländern so geehrt werde, thut mir wohl und ich werde darauf dis ans Ende meiner Tage mit Bestiedigung zurücksblicken."
- 29. Juli. Das durch Staatssekretär v. Marschall und Dr. E. Peters einerseits, Sir Edward Malet und Konsul Charles Stewart Smith andererseits abgeschlossene und unterzeichnete deutschenglische Abkommen über Grenzsestzetung am Kilimandscharo wird im "Reichsanzeiger" veröffentlicht. Die wesentlichen Bestimmungen desselben lauten:

An der Küste soll die Grenzlinie beginnen am Hochwasserstand des Ras Jimbo, und von dort soll sie gerader Linie dis zu dem Punkt lausen, wo 3°40′40.2" süblicher Breite (nach astronomischer Bestimmung) das Ostuber des Jipe-Sees schneidet. Indes soll die Grenze an der Küste solgen Abänderung ersahren: Sie soll vom Indischen Ozean dem nördlichen User des Jimbo-Creeks entlang lausen, so daß der Strand in die englische Aretessenschaften über Abgodie Kollen über gint den dem östlichen User kannt des Roodwe Ndogo, soll dann dem östlichen User des Roodwe solgen dis zu seinem Ende und von dort dis zu dem Punkt, wo die oben beschriedene gerade Linie zwischen Ras Jimbo und Jipe-See die Usererhöhung von Jassini trifft, fortgeführt werden.

Bon biesem Punkt am Jipe-See soll die Grenzlinie dem Oftuser des Jipe-Sees folgen, dann um das Norduser des Sees herumgehen, den Lumis Fluß überschreitend, dem nördlichen Wasserstand des Kusus-Flusses, beziehentzlich des Rusus-Sumpfes entlang gehen dis zu einem Punkt, welcher einenglische Meile östlich von der deutschen Straße liegt, die von der Marangus-Station an die Küste geht. Von hier soll sie zu der höchsten Spige vom Oschala-Hügel gemäß der Einzeichnung in beigefügter Karte laufen. Sos

bann soll die Grenzlinie den Dschala-See in zwei gleiche Teile schneiden. Bon der Nordseite des Dschala-Sees an soll die Grenzlinie in der Entfernung von einer englischen Meile westlich von der in beiliegender Karte eingetragenen Wegeroute dis zur geographischen Breite des sogenannten ulseri-Lagers laufen und von da ab in einer Entfernung von einem Kilometer südwestlich dieser auf der beigefügten Karte dis Laitotitok laufenden Wegeroute dis zu dem Punkt, wo sie den Ngare Longei (Kongei) durchsichneidet, fortgeführt werden.

Zukunftige Berichtigungen von Irrtumern, falls folche fich bei einer etwaigen Nachprüfung herausstellen follten, haben beibe Seiten fich vor-

behalten.

- 1. August. Kaiser Wilhelm beteiligt sich in Cowes an der Segel-Wettsahrt um den Pokal der Königin.
  - 8.-9. Auguft. Aufenthalt bes Raifers in Belgoland.
  - 10 .- 13. Auguft. Aufenthalt bes Raifers in Riel.
- 11. August. (Kissingen.) Fürst Bismarck empfängt etwa 100 Mitglieder des Baherischen Volksschullehrer-Vereins und hält folgende Rede:

"Ich banke Ihnen, meine Herren, für die warmen Worte der Begrüßung, und ich freue mich, daß ich auch in diesem Jahre hier in Kissingen Gesundheit und Heilung von meinem Leiden, wie schon seit 20 Jahren, zu sinden hoffen darf. Ich habe bei meinen jährlichen Besuchen hier und auch im ganzen baherischen Lande stets freundliche Aufnahme gefunden, und das Gefühl, aus dem sie hervorging, wird mir heute durch Sie in ehrenvoller Gestalt bethätigt. Ich freue mich über Ihre Begrüßung im Rückblick auf die Bergangenheit und im Hinblick auf die Zukunst. Im Rückblick auf unste Bergangenheit als Beweis der guten Beziehungen, die sich zwischen uns ausgebildet haben, mit denen Sie zukrieden sind, wie aus der Arthebervorgeht, in der Sie mir ein Anerkenntnis meiner Thätigkeit aussprechen. Ich freue mich aber auch im Hinblick auf die Zukunst, die zu einem großen Teil in den Händen der deutschen Lehrerschaft liegt.

Die deutsche Schule hat an unsern nationalen Institutionen einen sehr erheblichen Anteil. Die deutsche Schule in Bahern, Sachsen, Preußen und auch in den kleinsten Staaten ist ebenso wie das deutsche Offizierkorps eine spezisisch deutsche Einrichtung, um welche die fremden Nationen uns beneiden, und welche sie eine sho leicht nicht nachmachen werden, wenigstens so rasch nicht. (Lebhastes Bravo.) Die durch den Lehrerörzer der gesamten deutschen Nation im Laufe der Jahrzehnte in die Volksseele gesenkten Keime haben Frucht getragen und unste Nation zu einem Grad von politischer Klarheit und Besonnenheit gebracht, wie er im vorigen Jahrhundert deim Mangel unster heutigen Schuleinrichtungen dem Bolt nicht eigentümlich war. Der mächtige Einfluß, den jeder Lehrer und also die Gesantheit der Aliobes wie ein unbeschriedenes Blatt übergeben wird, und was sie zuerst darauf schreiben, also namentlich im primären Unterricht, das bleibt sest mit unzerstördarer Schrift das ganze Leben des Kindes darauf hasten. Der jugendliche Verstand und die Ersahrung an sich elbst gemacht haben, daß ihm geblieben ist, was er von 7 dis 15 Jahren gelernt hat, und zwar sesten hat. Darin, in der Bilbsamkeit der Jugend, in diesem Festwachsen

ber erften Rindheitseindrucke liegt die Gewalt, die der deutsche Lehrer auf

bie beutsche Butunft ausüben tann.

Ich habe schon bei einer früheren Gelegenheit einmal gesagt: Wer die Schule in Deutschland hat, der hat die Jukunft. (Lebhafter Beifall.) Was die Schule auf den Nationalcharakter an Einfluß leisten kann, dafür will ich Frankreich als Beispiel anführen. Ich habe bei meinen wiederendelten Aufenthalten in Frankreich, im Krieg und im Frieden, Gelegenheit genommen, die französischen Schuleinrichtungen zu studieren und die Schulehste der Kinder einzusehen. Dort hat man einen Weg eingeschlagen, den ich nicht zur Nachahmung empfehlen möchte. Die Fehler des französischen Nationalcharakters, die Eitelkeit, der Chaudinismus, die Geringschähung fremder Nationen, die Unwissendiet in Geschichte und Geographie aller anseren Völker hat der französische Interricht mit Bewusksein von oben her gepflegt. Bom ersten Napoleon die auf den heutigen Tag ist der französische Geschichtsunterricht eine große Geschichtsfälschung, und zwar von oben herunter, und hat schädigend auf den Nationalcharakter gewirkt.

Bon bieser Wirkung, die in Frankreich die Schule gehabt hat, sollten wir Anlaß nehmen zu einem "Erkenne dich selbst", uns klar zu machen, welches die niederen Eigenschaften unsres Nationalcharakters sind, und diese zu glätten, zu bessern und zu beseitigen, ist meines Erachtens eine Aufgabe der Schule. Was uns früher unsrer Ohnmacht und die einer großen Nation nicht würdige Kolle aufgezwungen hat, die Deutschland gespielt hat, war der Hang unsrer Landsleute zu kleinen lokalen Bildungen und Sondersverbindungen, und die Abwendung von dem großen nationalen Gedanken, von der Empfindung, daß wir alle Deutsche sind. Das Ergebnis davon ist auf jeder Karte des Deutschen Keichse aus den vorigen Jahrhunderten zu sehen, wo Reichsdörfer, Reichsstädter, Reichsklöster, Hunderte von selbständigen Territorien aufgezeichnet sind. Diese Reigung zum Zerzeißen des Ganzen, diese Reigung, sich von dem kaiserlichen Mantel der Ration einen Feben abzureißen und als Sigentum zu betrachten — diese müssen wir, glaube ich, bekämpfen, und dies in der Schule zu bekämpfen und auf die Zusammengehörigkeit aller Deutschen hinzuweisen, ist eine dankt-

bare Aufgabe für den Lehrer.

Ich spreche damit nicht gegen den Partikularismus in dem Sinne, wie er in zentralistischen Tendenzen bekämpft wird. Im Gegenteil: der Partikularismus hat durch Bervielfältigung der höfischen und goudernementalen Bildungsstätten sein Gutes gehabt und hat auch noch heute sein Gutes und ist in unserm nationalen Konto ein Saldo, das ich nicht zerstören möchte, und das für unser weiteres Zusammenhalten keine Gesahr und kein Schaden, sondern ein Rugen ist. Mit diesem Partikularismus hängt die dem Deutschen eigentümliche Treue und Anhänglichkeit für seine Dynastie zusammen. Sie ist wichtig für unser Zusammenhalten. Denken Sie sich, ich meine nur als eine Fiktion, daß alle deutschen Dynastien mit einem Tage verschwunden wären: glauben Sie, daß wir einig bleiben würden (Lebhaster Juruf: Rein!) Ich glaube, wenn ich von meinem Heinden Würde, wenn plöglich die Dynastie verschwände, und wir uns eine neue wählen sollten. Ich will nicht sagen, daß wir dann für die Kepublik eintreten würden, aber ich glaube nicht, daß dann das Banh, welches die preußische Ohnastie zwischen Königsberg und Aachen geschmkedet hat, haltbar genug sein würde. Ebenso würde ich es für ein Unglück halten, wenn die Jahl der Dynastien Deutschlands sich berwinderte. Wir brauchen sie als einen Senat der Nation, als ein Bindemittel der Einigkeit der Nation.

Die Dynastien haben fich früher heftig befampft. Wenn ich als

Preuße spreche, so haben wir ja auch mit Bayern 1866 Krieg geführt, und hier bei Kissingen selbst ist gekämpft worden. Das war ein Unglück, auf bas ich nicht rechnete, und boch schließlich rechnen mußte. Ich hatte den Gebanken, daß in dem Zweikampf zwischen Preußen und Oesterreich die übrigen beutschen Staaten neutral bleiben würden. Mit Oesterreich und Ungarn und Siebenburgen im Bunde ging bie Sache nicht: einer von beiben Staaten mußte ausscheiben, Desterreich ober Kreußen. Das war ber Zweck bes Krieges, und bieser Bruderkrieg wurde dadurch verschärft, baf bie übrigen Staaten Bartei nahmen für Defterreich ober Breufen. Das find übermundene Standpunkte, die für immer hinter uns liegen. (Bravo!) Dag fie das find, tann man am beften daraus entnehmen, daß schon 1870, vier Jahre nach Kissingen, zu einer Zeit, wo manche Wunde, bie damals gefchlagen wurde, noch nicht geheilt war, fie schon vollständig vergeffen waren; denn nicht bloß ber Ronig von Bayern, auch bas baberifche Bolk, sowie die Nation von Frankreich bedroht war, ging mit uns mit freiwilligem Enthusiasmus, ohne Zwang und ohne dhnastliche Nötigung. Wenn man Ihre Landsleute auf den Schlachtfelbern gesehen hat, wie gern sie sich schlagen, und wie gute Kameradschaft sie mit den übrigen hielten, trop 1866, so hat man das Gefühl, daß die Episode des Bruderkrieges teine unheilbaren Wunden hinterlaffen hat.

Nun liegt dies alles bald ein Menschenalter, bald breifig Jahre hinter uns. Wir haben seitbem ben Borteil, ben Rugen und das Wohlsthuende bes nationalen Gefühls empfunden, das uns in allen Gauen des beutschen Landes beseelt, bes Gefühls, ein einheitlicher Staat zu fein, welcher bie Bedingungen und Einrichtungen gefunden hat, um als Ration leben und atmen zu können und gleichberechtigt eine Rolle neben ben anderen Nationen zu spielen, neben Frankreich, England und Rugland, die ihre Einheit in früheren Jahrhunderten gefunden haben. Ich glaube, bag wir in biefer Zusammengehörigkeit seit ben 20 Jahren, die vergangen find, fo fest verwachsen find, daß man und schwer auseinanberreißen wird und daß selbst Miggriffe in der Politik nicht dazu führen werden, daß ein Stamm ben andern anklagt, sondern nur bazu, daß wir uns gemeinsam bemühen, fie zu remedieren, ohne daß unser gegenseitiges Wohlwollen von Stamm zu Stamm und unser nationales Gefühl darunter leidet.

3ch habe ichon einmal, ich glaube im borigen Jahre, gefagt, baß bie Aufgabe, uns auseinanderzubringen, fcwieriger fein wurde, als bie, an ber ich gearbeitet, uns zusammenzubringen (lebhafter Beifall), und biefe Aufgabe, geschloffen zusammenzuhalten, wird badurch nicht erschwert, bag bie Bayern gute Bayern, und die Sachsen gute Sachsen bleiben. Im Gegen= teil, ich wünsche jebem Ginzelftaate soviel Freiheit ber Bewegung, als moglich ift, ohne daß unfer Zusammenhalt bem Austand gegenüber in unfern Militar- und Bolleinrichtungen barunter leibet. In biefen notwendigen Dingen muffen wir jusammenhalten, in ben nicht notwendigen seien wir nachgiebig und laffen wir jedem feine Gigentumlichkeiten, in benen er aufgezogen ift und in benen er fich wohl fühlt. (Bravo!)

Unter ben Dynaftien ift bie baberifche eine befonders machtige Beihilfe in ber Berftellung unfrer Ginheit gewesen und eine ftarte Stupe in ber Befestigung berselben. In Anextennung biefer Thatsache bitte ich Sie, ein Hoch auf meinen gnäbigen Herrn, ben Pring-Regenten auszubringen. Seine königliche Sobeit Pring Luitpold, Regent bon Bapern, lebe hoch!"

- 12. Auguft. Siegreiches Gefecht am Rilimanbicharo. Bgl. Afrika.
  - 12. Auguft. Der Reichsschatsekretar Frhr. v. Maltan nimmt

seinen Abschied, an seine Stelle tritt ber Landeshauptmann der Provinz Posen Dr. Graf von Posadowsky-Wehner.

16 .- 25. Auguft. Befuch bes Pringen Beinrich in Italien.

18. August. (Kiffingen.) Auf eine Ovation, die der Barmer Gesangverein "Orpheus" dem Fürsten Bismarck darbringt, antwortet er:

"Ich banke Ihnen für Ihre warme Begrüßung und beginne meine Erwiderung mit einem kleinen Protest gegen das, was Ihr Hr. Borstand über das Wupperthal gesagt hat. Ich kann das Thal als verrusen nicht anerkennen; für mich hat das Wupperthal eine politische Bedeutung daburch gewonnen, daß mein erstes Erscheinen auf dem Gebiet der Politik des Reiches als Reichstagsabgeordneter für Elberselb stattsand, also nicht nur in Elberselb, sondern auch im Wupperthal die meisten Stimmen für mich waren. Und diese Anerkennung war eine gegenseitige, da ich mich dort beworben hatte und annahm.

Auf bem Gebiet ber Mufit bin ich Ihnen leiber nicht ebenburtig. Bei ber Ueberburbung im Unterricht in meiner Jugend ift bie Mufit gu

turg gefommen. Tropbem fühle ich nicht weniger Liebe zu ihr.

Aber dankbar bin ich der Musik, daß sie mich in meinen politischen Bestrebungen wirkungsvoll unterstügt hat. Des beutschen Liedes Klang hat die Herzen gewonnen; ich zähle es zu den Imponderabilien, die den Erfolg unster Einigkeitsbestrebungen vorbereitet und erleichtert haben.

Prattische Beispiele sind nicht immer durchschlagend, aber das erste, was ich in dieser Beziehung nennen könnte, das Becker'sche Rheinlied ist es. Hier sind kaum Herren anwesend alt genug, die sich der Wirkung erinnern, die 1841 dieses Lied bei seinem Aufkommen hatte, ähnlich wie bei der französischen Bedrohung im Jahre 1870. In diesem Stadium war das Becker'sche Rheinlied mächtig, und bei der Schnelligkeit, mit der es von der Bevölzkrung ausgegriffen wurde, die damals meist noch partikularistisch war, hatte es die Wirkung, als ob wir ein paar Armeekorps mehr am Rhein stehen hätten, als wir hatten.

Rehmen Sie später das näherliegende Beispiel der "Wacht am Rhein" und ihrer Komposition. Wie manchem Soldaten hat die Anstimmung des damaligen Kriegsliedes auf dem winterlichen Kriegsselbe und bei materiellem Mangel vor dem Feinde eine wahre Herzensstärkung gewährt, und das Herz und bessen Stimmung ist ja alles im Gesechte. Die Kopfzahlzissern machen es nicht, wohl aber die Begeisterung machte es, daß wir die Schlachten gewonnen haben; bei einigen waren wir in der Mehrheit, aber auch da, wo wir in der Minderheit waren, haben wir durch die Qualität unsrer Truppen gesiegt.

Was war der Grund unserer Neberlegenheit? Er lag im herzen, in der Begeifterung, die unfre Disziplin auch da erhielt, wo fie unter ahn-

lichen Umftanden bei ben Frangofen ichon gelodert worben war.

Und so möchte ich das deutsche Lied als Kriegsverbündeten für die Jukunft nicht unterschätt wissen, Ihnen aber meinen Dank aussprechen für den Beistand, den die Sänger mir geleistet haben, indem sie den nationalen Gedanken oben erhalten und ihn über die Grenzen des Reicks hinausgetragen haben. Unfre Beziehungen zum derdündeten Desterreich, unferm mächtigsten Bundesgenossen, deruhen doch wesenklich auf Unterlagen im kulturellen Gebiete und nicht zum wenigsten auf den musikalischen Beziehungen. Wir wären kaum in gleich enger Berbindung mit Wien geblieben, wenn nicht

handn, Mozart, Beethoven bort gelebt und ein gemeinsames Band ber

Runft zwischen bem Rieberrhein und Wien geschaffen hatten.

Ja felbst unfre Beziehungen zu unserm britten Bundesgenoffen Ita-lien waren musikalischer Ratur früher wie politischer. Die ersten Eroberungen, die Italien bei uns gemacht hat, find mufikalische gewefen. 3ch bin tein Begner ber italienischen Mufit trot meiner Borliebe fur bie beutsche; im Gegenteil, ich bin ein großer Freund berfelben. In biefem Sinne fpreche ich Ihnen meinen Dant aus als ben Pflegern ber Mufit. Pflegen Sie fie beshalb auch ferner.

Das beutsche Lieb, sowie es ernst wirb, nimmt immer Anklang ans Baterland, fo auch die erften Lieber, welche ich heut von Ihnen gehort habe.

"Berg und Sand fürs Baterland" ift immer fein Grundton.

Der Deutsche tann fich ber Wirtung bes Liebes nicht entziehen, er kommt in die richtige Stimmung, wenn er Mufik hort; daher bin ich jedem Landsmanne dankbar, der dazu mitwirkt, obwohl ich nicht mit Ihnen in Reih und Glied stehen kann.

Es ift ein gludlicher Umftand, bag von unfern herrschenden Familien teine ber Dufit feindlich ift, sondern alle fie pflegen. Diese Runft wurde nicht in fo hoher Entwicklung bei uns fteben, wenn ihre Ausübung nicht an ben Sofen in fo weiter Ausbehnung siets verteilt gewesen ware. Kommen Sie in eine frangöfische ober ruffische Provinzialstadt, fo werben Sie in biefer Beziehung nicht bas Ramliche finden, wie in Barmen und Elberfelb, die doch ebenfalls ohne höfisches Leben find. In Ihrem Landesteil find ja Parteiungen, im ganzen Reiche überall, aber all diese Parteien find berichwunden, wenn bie Sachen ernft werben wie 1866, wo ber Rrieg nicht einmal populär war, und gar 1870, wo nicht nur alles einig war, fonbern wo es mit Sturmesgewalt vorwarts ging. Und fo wird es auch in Butunft bei jeber Gefahr fein.

Wir Deutsche find in unserm Zusammenhange wie ein Chepaar; wenn alles ruhig und still ift, zankt man sich wohl ein wenig (große Heiterteit), so wie es bei Mann und Frau ist. Wenn aber ein Rachbar sich einmischt, fällt Mann und Frau vereint über ihn her. So war es bei

uns Deutschen im Rampf mit Frankreich; er machte uns einig.

Sie aber bitte ich, bringen Sie mit mir ein hoch aus auf meinen

erften Wahlfreis, auf das Wupperthal!"

- 20. August. (Berlin.) Ein Erlaß bes Handelsministers an die Oberpräsidenten (v. 15. Aug.) wird veröffentlicht, der eingehende Vorschläge betreffend die Organisation des handwerks und bie Regelung bes Lehrlingswefens enthält und Gutachten ein= forbert.
- 20. Auguft. (Riffingen.) Auf eine hulbigung ber Thuringer halt Fürft Bismard folgende Rebe:

Meine Herren und Damen! 3ch bante Ihnen, daß Sie gekommen find, mich zu begrüßen und mir die wohlthuende Anerkennung, die in dem Liebe lag, bas Sie gefungen haben und bas ich schon in Gifenach bei meiner Antunft in Thuringen gehort habe,\*) durch Ihre Gegenwart zu bestätigen und jum Ausbrud ju bringen.

Sie tommen hieher ju einer Zeit, in welcher für mich hiftorische Erinnerungen immer besonders lebendig find: die Erinnerungen an die

<sup>\*)</sup> Das alte Thuringer Bollelieb: "Ach wie ift's möglich bann".

großen geschichtlichen Begebenheiten ber Augustwoche, wo in ber Rabe bon Met bor nunmehr 23 Jahren bie Siege erfochten wurden, die die Grundlage gebilbet haben zur Ginigung und Entstehung bes Deutschen Reiches, ju unfrer heutigen nationalen Existeng.

E3 ift heute ber 20. Auguft, ber Jahrestag eines schmerzlichen Ruck-blicks auf die Berlufte, die unfer Heer in jener Woche erlitten hatte, die unfre Befürchtungen weit überftiegen und die damals eine niederschlagende

Wirtung ber Trauer auf uns übten. Die Opfer, welche bie Woche bor Met geforbert, find im weiteren Berlaufe bes Feldaugs ja noch schwerer geworben. Richtsbestoweniger werben wir im Rückblick auf die Erfolge von heute ben Preis, ben wir für die Errungenicaften bezahlt haben, nicht zu hoch finden, und mit Ausnahme berjenigen, die fcmwere Berlufte ihrer Angehörigen ober Berwundungen erlitten haben, muß heutzutage jeder fagen: Das Erworbene war der Opfer wert: wir betrauern bie Opfer, aber wir feben, daß fie nicht umfonft maren.

Daraus durfen wir eine Schapung bes Wertes ber Errungenschaften entnehmen, bie folche Opfer wert waren, eine Schähung, bie uns verpflichtet, bas Errungene mit großer Sorgfalt zu begen und zu pflegen (Brabo!) und ftets eingebent zu fein ber Größe ber Opfer, die bafür gefallen find, und es als eine Gunbe gegen bie Manen ber Gefchiebenen anfehen, wenn wir in jeziger Friedenszeit nicht thun, was wir können, um zu erhalten, was fie uns erkampft haben, was durch fie uns erworben worden ift. (Bravo!)

Was und erworben worden ift, ist in erster Linie die nationale beutsche Ginheit, die im Laufe ber Jahrhunderte wiederholt zu ftande tommen follte, aber trop ber Bemühung aller niemals erreicht wurde und nur

unter ber Afche fortglimmte.

Diefes Gefühl ber Ginheit, bas Nationalgefühl, ift ja nicht magbar und kein materielles, man kann bavon nicht effen und trinken, es auch nicht in Geldwert umfegen. Aber wie boch wir es halten, bas zeigt die Stim= mung ber gangen Ration, fo oft von ber Ginheit die Rebe ift: bas zeigt ber Befuch, ben Sie mir heute machen und bas zeigen bie Befuche ber anberen beutschen Stämme, bie in ber Sauptsache boch Anerkennung bes Er-

worbenen und Zufriedenheit mit bemfelben bekunden.
Und in dieser Auffassung ist mir eine Begrüßung wie die Ihrige heute von hohem Wert, indem ich darin nicht nur die Anerkennung der Bergangenheit und der Leistungen der einzelnen Personen erblice, sondern jugleich eine Burgichaft ber Dauer, bag Gie bas Errungene nicht wieber

loglaffen wollen. (Beifall.)

Nachft bem Gefühl ber nationalen Busammengehörigkeit ift eine zweite Errungenfchaft die erhöhte Sicherheit gegen außere Angriffe und Kriege. Die Sicherung ber nationalen Unabhängigkeit wird baburch erhoht, bag wir zusammenstehen und auf diesem Wege die Rraft, die in der Nation

ftedt, jur bollen Geltung bringen.

Außerbem haben wir ein materielles Unterpfand unfrer nationalen Sicherheit in ber Vorrückung unfrer Grenze nach Weften auf ben alten Grenzzug der Bogesen erworben. Dadurch find wir gegen die feit Ludwig XIV. ununterbrochenen Bedrohungen gedecter. Durch Borfchiebung des frangofi= fchen Gebiets nach Deg und Strafburg war gleichsam ein Reil in bas beutsche Land getrieben worden und bie Frangofen tonnten immer schneller in Stuttgart fein als bie Nordbeutschen. Durch die Siege von Weißenburg und Worth ift ber Zusammenhang zwischen Nord und Gub fichergeftellt worben. Dag biefer materielle Uebelftand gehoben wurde, ift befonders für bie früheren Grenglander Baden und Württemberg mefentlich und von beruhigender Wirkung. Salten wir nicht aneinander feft, fo werben wir auch nicht im Stanbe sein, die Bollwerte festzuhalten, die wir an Det und Strafburg gewonnen haben. Daher mochte ich vor allem ftrenges Fest-

halten an Ginheit und Ginigfeit allerfeits empfehlen.

Es ift uns, seit wir einig sind, gelungen, ben Frieden nunmehr 22 Jahre zu erhalten; ein annähernd ähnliches Resultat ist ein Menschenalter früher vom gesamten Guropa, von Mostau bis Spanien, erreicht worden, doch nicht so dauerhaft. Die Ergebnisse des Wiener Kongresse und des zweimaligen siegreichen Einrückens des verbündeten Europa in Paris wurden wesentlich bedroht durch die Julirevolution 1830 und sie brachen zusammen mit dem Jahre 1848.

Daß wir nun mit diesem Nachbarn, den wir nun einmal haben und ben uns Gott gegeben, um uns wachsam zu erhalten und uns vor dem Einschlasen auf unsern Lorbern zu bewahren — daß wir mit diesem Nachbarn 22 Jahre in Frieden gelebt haben, obschon inzwischen die Republit, also eine schwerer regierbare Form, dort zur Herrschaft gelangt ist, das beruht doch wesentlich auf vem Schwergewicht, das Deutschland durch seine Einigkeit erworben. Es ist nicht mehr so leicht, Deutschland anzugreisen, man würde in Paris nicht mehr mit dem sicheren Gefühle: "d Berlin!" schrein, wie zu einer Bergnügungsreise. Es ist ihnen zum Bewußtsein aekommen, welche Macht in unserm Volke steet.

Darum möchte ich bitten, allen Anwandlungen zu widerstehen, die bon berschiebenen Seiten an uns herantreten, an dem, was wir haben, zu nörgeln und zu brödeln. Manches wird vorgebracht, was darauf abzielt, an unser Bersassung zu brödeln, ohne daß man weiß, was man an seine Stelle seisen soll. Offiziöse Presblätter machen heute Bersuche, an unsern versassungsmäßigen Einrichtungen im Sinne des Unitarismus zu verbessern.

Das Beffere ift bes Guten Feinb.

Meine Freunde, ich meine die Nationalliberalen, hatten im Jahr 1848 andere, mehr unitarische Gedanken über die deutsche Zukunft, aber sie kamen damit nicht zum Ziel, und zwar weil ihre Durchführung in dieser Form den uns gemeinsamen Empfindungen nicht entsprocen hatte und mehr nach der Schadlone als nach dem deutschen Gemütsleben gerechnet war. Sie hatten nicht gewußt oder nicht für wichtig gehalten, daß die materielle Macht in Deutschland dei den Dynastien lag. Sie hatten die Einheit ohne diese geplant und machten sie sich zu Gegnern, während wir doch Feinde genug in Europa hatten, wir brauchten sie nicht zu suchen. Ich glaube, es war richtig, alles zu schonen, was in der Richtung des Einbeitsgedankens dem Ausland gegenüber irgend zu ertragen war. In diesem Sinn ist es mir eine besondere Freude, daß die Kundgebungen des Wohlswollens und die Anerkennung der Bergangenheit mir namentlich auch außerbalb des größten deutschen Staates zu teil wurde. Solange sie alle damit zusrieden sind, steht die deutsche Einigkeit auch sest.

Wenn ich mit meinen preugischen Landsleuten spreche, und fie bamit nicht zufrieden find, so sage ich ihnen: "Ihr feid Partitularisten und tennt

nicht, mas außerhalb Preugens ift."

Ich habe eben noch Karikaturen gefunden, wo mir ein eifriger Feind die Pflege der Kleinstaaten zum Borwurf macht. Ich habe das mit Bergnügen und Genugthuung gesehen: ich bin niemals Unitarier gewesen. In derselben Karikatur wurde mir vorgetworsen, ich hätte in dieser Beziehung meine Gesinnung geändert: das ist eine frivole Beschuldigung. Ich habe von Anfang an gesagt: Wir müssen unsre Kleinstaaten, mit denen wir leben, schonen und erhalten, wir müssen sie heranziehen zu dem gemeinsamen Werke, und wenn man das Gegenteil thun wollte, wie heute in mehr oder weniger offiziösen Kreisen angedeutet wird, wenn man eine unitarische

Bentralmacht, eine taiferliche Regierung in Deutschland schaffen will, bie bisher verfassungsmäßig nicht existiert, bann sehe ich mit Besorgnis auf

biefe Symptome hin. (Beifall.)

Für Ihre Zufriedenheit als Thüringer würde es kaum förberlich sein, wenn Ihre acht freundlichen Fürstenresidenzen verschwänden aus Ihrem Berglande und deren Macht sich konzentrierte in einem kaiserlichen Oberprässibium, das in Ersurt residierte. Der Deutsche hängt an seinen Ohnastien (lebhaftes Bravo), und die Dynastien haben gezeigt, daß sie auch an Deutschland hängen; sie sind mit den Rechten und Bürgschaften, die ihnen geblieben, zufrieden, mehr als ich erwartet hätte. Das ist ein positiver Wert. Die Dynastien, die wir haben, müssen wir nicht bekämpsen, son-

bern bflegen.

Die Vorwürse, die man mir macht, ich hätte früher anders gedacht, sind vollständig aus der Luft gegriffen; es ist die heute so übliche Berwechslung des Sachlichen mit dem Persönlichen. Man wirft mir vor, daß ich der Regierung Opposition mache. Ich sürchte diesen Vorwurf nicht. Wenn ich agitieren wollte, so brauchte ich nur eine Rundreise in Deutschland zu machen (Heiterkeit), Volksversammlungen abzuhalten und breit zu drücken, was ich an den Mahnahmen auszusehen habe. Das ist mir nie im Traume eingefallen. Wenn mich aber politische Freunde besuchen, so mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das Lügen habe ich auch als Diplomat nicht gelernt. (Lebhaftes Bravo.) Und ich betrachte einen Besuch, wie den Ihrigen, doch als eine stumme Frage, wie ich über Menschen und Dinge denke. Deshalb spreche ich mich darüber aus.

Seit meinem Austritt aus dem Amt habe ich die erste politische Aeußerung hierüber einer Studentendeputation hier in meinem Saal gesthan, die etwas verwundert war über den Accent, den ich auf die Erhals

tung ber Reichsverfaffung legte.

Ich bedauere in hohem Grabe die Trennung des Reichstangleramtes bon bem preufischen Ministerpräfibium. Die Aemter ber Bermaltungsbeamten des Reiches, von benen ber Kangler ber erfte ift, find lediglich exetutive und entbehren auf bem Gebiete ber Gefetgebung ber Berechtigung zur Mitwirfung. Ich habe mit Berwunberung gelesen, daß in Franksurt ber preußische und der baherische Minister und andere unter dem Borsise bes "Reichsichatietretars", eines Unterbeamten bes preußischen Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten in beffen Gigenfcaft als Reichstanzler, getagt Die Bedeutung des Reichstanzlers beruht auf seiner Stellung als preußischer Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, als welcher er bie 17 preußischen Stimmen im Bundesrat ju instruieren berechtigt ift. Alls Reichstanzler felbft ift er Borgesepter berjenigen Berwaltungen, Die im Befige bes Reiches find, als Post u. s. In ber Gesetzgebung ber Bunbes-länder hat er nicht weiter mitzuwirken, als bie Borlagen bes Bunbesrats an ben Reichstag ju bringen. Aber innerhalb ber Gefetgebung hat weber Ge. Majeftat ber Raifer noch ber Reichstanzler eine andere Thatigkeit zu entfalten, als die Bubligierung ber bom Bunbesrat und Reichstag botierten Gefete. Der Raifer hat im Bunbegrat teine Stimme, fondern nur ber Ronig von Preußen. Und beshalb ift notwendig, daß im Bundesrat nichts borgebracht werde, mas nicht vorher die Zuftimmung bes preußischen Staats= ministeriums gefunden hat. Alle an ben Bundesrat gehenden Borlagen bes "Prästdiums" sind versassungsmäßig vorher der Kritit des preußischen Minissteriums zu unterstellen; dies ist in der letten Zeit nicht immer mit der nötigen Genauigkeit beobachtet worden. Ich habe im Dienst ja vorzugssweise den Titel "Reichskanzler" geführt, das war aber ursprünglich nicht meine Abficht, indem der Reichstangler querft nichts anderes als der frubere

preußische Bunbestagsgefandte im alten Sinne fein follte mit bem Titel eines Prafibialgefandten, und es war beabfichtigt, ihm jugleich bie Leitung ber beutschen Abteilung im preufischen auswärtigen Ministerium zu über-

tragen.

Diefer Entwurf anberte fich, nachbem ber Reichstag befchloffen hatte. daß ber Bundestangler ber verantwortlich tontrafignierenbe Beamte für bie Anordnungen bes Prafibiums, heut bes "Raifers", fein folle. Nachbem bies rechtsbeständig geworden, mußte der auswärtige Minister und der Kangler kombiniert werden, da der König nicht zwei konkurrierende auswärtige Ratgeber haben konnte. Es war rein zufällig, daß ich den Titel wartige Katgeber gawen tonnie. Es war tein zusung, das ich den Stiegenssiches Lag in der Eigenssiches best leitenden preußischen Ministers, dessen Organ ich selbst als Reichstanzler war. Ich möchte nicht, daß meine Titelwahl zum Schaden in der Entwicklung des Reichstanzschwicklung des Reichstanzschwicklungs des Reichstanzsch lers wird; ber Reichstangler mit ben wenigen Raten, bie er um fich hat, tann die Thatigteit bes preugischen Gesamtminifteriums nicht erfegen mit beffen hundert ober taufend eingeübten Raten, die mit bem Boltsleben burch ihren täglichen Dienft in Fühlung ftehen und damit fachtundig bertraut find. Es ift eine berfaffungswidrige Runftelei, wenn man ben Reichstangler in feiner militarifchen Berfon als berantwortlichen Trager unfrer Befekgebung, ober wenn man den Reichsschapsetretär als eine verantwortliche Persönlichkeit hinstellen will, während er nur Untergebener des Reichskanzlers ift. Db er nun Posadowath ober Schraut heißt, ift gang gleichgultig; er ift nur ausführender Beamter, hat teine Berantwortung für unfre Gefetgebung, und fie ihm beilegen, ift eine tendenziofe Abweichung von ber Berfaffung. Ich halte die Tendenz bazu, wie fie in offiziöfen Blattern Aus-brud gefunden hat, für schäblich und gefährlich. Wir burfen im Unitarismus nicht über bie Berfaffung hinausgehen. Die Berfaffung hat nicht nur ber Opfer an Blut und Leben genug gefostet, und ift beren wert gewesen, fondern es war auch eine außerorbentlich fchwere Arbeit, die feit Sahr= hunderten tampfenden bivergierenden Intereffen unter einen but gu bringen, und zwar in ber Beife, bag ichlieflich alle zwar nicht zufrieben maren, aber boch zuftimmten. Wenn baran geruttelt wirb, fo macht mir bas für mein Alter schwere Sorgen. Ich bin ja nicht mehr berantwortlich, aber ich murbe ein Gefühl der Feigheit haben, wenn ich bagu fchweigen wollte (Beifall), wenn fich bie Dinge fo gestalten, bag fie ein Abbrockeln ber Berfaffung bebeuten.

Aber ich bin ber Meinung, daß jeder meiner Landsleute basfelbe Bedürfnis hat, die Reichsverfaffung aufrechtzuhalten, und biefelbe Pflicht, wie ich, bafür einzutreten. Es ift ja gang naturlich, bag die leitenben Berfonlichfeiten bes Neuen Rurfes nicht Diefelbe Bertrautheit mit ber Situation und Stimmung in Deutschland und im Ausland befigen, wie fie beim alten Rurs und unter bem alten Raifer burch vierzigjährige Erfahrung gewonnen worben waren (lebhaftes Bravo!) im Frontbienfte bes biplomatifchen und

barlamentarifchen Lebens.

In folchen Fallen muß jeber feinen Teil zur Richtigstellung unfrer Bolitit beitragen und bazu mitwirken, bag bie Regierungen babon Renntnis erhalten; barunter verftehe ich bie Regierungen Preugens fowohl wie ber nichtpreußischen Bundesstaaten. Alle beutschen Landtage follten fich in biefer Binficht thatiger zeigen; Die Sorge für die beutsche Sache follte in jebem beutschen Canbtage die erfte Rummer ber Tagesordnung fein; bas heißt bie Frage: Beschieht, mas unser schwer ertampftes But schädigen tann ober nicht?

Ich hatte erwartet, bag Untrage in diefer Richtung bis jum Bunbesrate gelangen wurben, aber bie lebhafte Beteiligung an ben nationalen

Fragen hat abgenommen, weil man die Ginheit jest als einen Befit betrachtet, ber immer war und nicht mehr verloren gehen tann. Die alten Leute, die das erlebt haben, wie ich jum Beispiel 1833 auf einer Fuß-wanderung durch die thuringischen Staaten viele Unannehmlichkeiten mit Pag und Boll erfuhr, werben immer feltener. Das ift jest anders ge-worben, aber man bilbet fich ein, es fei immer fo wie heute gewesen.

Man wirft mir bor, ich hatte früher jeden Widerftand gegen bie Zentralisation bekämpst. Das ist eine Berwechslung zwischen Sache und Person. Ich bin mit den Borlagen, die ich als Minister selbst eingebracht hatte, natürlich einverstanden gewesen und habe die Opposition dagegen befampft mit mehr ober weniger Heftigkeit, wie fie eben in ber Perfonlich= feit liegt. Es ift aber etwas gang anderes, wenn ich mit einer minifteriellen Borlage nicht einverftanden bin, wenn ich fie schäblich finde, wie bas beute mitunter vorkommt. Als Minister konnte ich bie Borlagen, Die ich ein= brachte, nicht bekampfen; foll ich beshalb über Borlagen, die ich migbillige, jett schweigen, blog weil fie minifteriell find? Wenn ich von der höchsten Geschäftsleitung auch für unfähig gehalten worden bin, so kann ich boch baburch, daß ich ein Menschenalter hindurch die Staatsgeschäfte nicht ohne Erfolg geleitet habe, nicht meine angeborenen ftaatsburgerlichen Rechte ber freien Meinungsaußerung verloren haben. (Anhaltendes Bravo!) Die werbe ich mir nicht nehmen laffen, solange ich lebe, und ich habe keine Bedürfnisse und Bestrebungen, die mich auf biesem Wege irre machen könnten. (Bravo!) Aber wenn die Herren, wie ich aus Ihrem Zurufe entnehme, mit mir einig find, daß der Weg des Unitarismus bebentlich ift, und daß unsre Oynastien nicht Gegner, sondern starke hilfsmittel für die Einigkeit und Erhaltung des Reichs sind, so bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auf die Thüringer Landesherren, die Wettiner sowohl als die anderen, auf alle acht auszubringen: "Sie leben hoch!"

Nachdem die fturmifchen Soch= und Braborufe berklungen maren,

fügte ber Fürft bingu:

3ch banke Ihnen, meine Herren, daß Sie mir fo lange Gehör geschenkt haben. Weß das Gerz voll ist, deß geht der Mund über. Ich stehe heutzutage mit keinem einzigen Blatt in Berbindung. Ich zahle mit der-selben Münze, mit der mir gezahlt wird. Wenn Sie kommen, um mich Bu besuchen, als politische Freunde, fo habe ich Grund, meine Dankbarkeit auszufprechen und Ihnen zu fagen, was ich über die heutige Lage bente."

- 21. August. In Wien wird ein Sandelsvertrag zwischen bem Deutschen Reich und Serbien abgeschloffen.
- 22. August. (Gotha.) Herzog Ernst II. von Sachsen-Roburg-Gotha +. Sein Nachfolger wird Herzog Alfred von Edinburg. Der Raifer begibt fich nach Gotha.
- 24. August. Der Raiser reift von Gotha aus nach Schwerin, um der Enthüllungsfeier eines Denkmals für den verftorbenen Großbergog beiguwohnen.
- 25. Auguft. (Spener.) hofprediger Dr. Rogge=Botsbam fagt bei der Grundsteinlegung der Protestationskirche in feiner Rede:

Wir wollen Frieden halten mit unferen tatholischen Ditburgern allerwärts, aber wir protestieren bagegen - und um mit ben Worten bes alten Reichstanglers ju reben: eingeschworen auf bas weltliche Raifertum — daß die Leitung in Staat und Reich abhängig gemacht werde und beeinflußt auch nur werde von einem politischen Katholizismus, dem die Interessen der katholischen, der römischen Kirche höher stehen, als die des deutschen Baterlandes. (Lebhafter Beifall.) Wir protestieren gegen einen vaterlandslosen Katholizismus, der zwar deutsch redet, aber nicht deutsch bentt, der sein Baterland jenseits der Berge hat und sich kein Gewissen daraus macht, die Forderung der Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes wieder auszusprechen, selbst auf die Gesahr hin, einen Weltbrand daburch zu entsessen, selbst auf die Gesahr hin, einen Weltbrand daburch zu entsessen, selbst auf die Gesahr hin, einen Weltsbrand daburch zu entsessen von den sieden und sonstigen Orden, weil wir protestieren gegen die Rückehr der Zesuiten und sonstigen Orden, weil wir wissen, daß mit ihrer Thätigkeit der konfessionelle Friede in unserem Baterlande unvereindar ist. Wir protestieren gegen den unduldsamen Katholizismus, der uns die Berechtigung absprechen will und der sich einschleicht in das Heiligtum der She und der Familie, insonderheit in der Frage der Mischehe. Wir protestieren gegen geden Versuch, die Freiheit der deutschen Wissenschaft in ihrer Forschung einzuengen, weil wir in dieser Freiheit der Betwegung auch ein teures Kleinod sehen. (Bradd.)

27. August. (Riffingen.) Bei einer hulbigung ber Frankfurter halt Fürst Bismard folgende Rebe:

"Meine Herren aus Frankfurt! Ich banke Ihnen von Herzen, daß Sie gekommen sind, mich hier zu begrüßen, und bitte um Ihre Nachsicht, weil ich in meinem Berkehr mit Ihnen behindert bin durch einen Besuch alter Göste, welcher mir diese Racht zu teil geworden ist. Das sind die ischiatischen Schwerzen. Ich wünsche niemand von Ihnen, daß er sie kennen lerne; ich kenne sie seit 34 Jahren. Ich habe sie zuerst in St. Betersburg infolge des dortigen Klimas und der dortigen Aerzte bekommen und habe in meinem Leben unter schwerz Arbeit harte Kämpse damit gehabt und biese Kämpse überstanden. Ich hoffe also auch mit diesem verspäteten Ans

fall fertig zu werben.

Ich habe mich durch dieses hindernis doch nicht abhalten lassen wollen, gerade diesen Besuch aus Frankfurt selbst entgegenzunehmen. Franksturt ist die Stadt, in der ich mich, nächst Berlin, am längsten und am liebsten ausgehalten und gewohnt habe, nicht nur ich, sondern auch meine Frau und Familie. Ich din don 1851 bis 1859 dort wohnhaft gewesen und hätte kaum geglaubt, daß ich nochmals in meinem Leden wo anders wohnen würde. Ich hatte mir schon auf Ihrem schonen Friedhof die Stelle ausgesucht, wo ich, sehr spät, zu liegen wünschte. Aber es kam anders. Ih wurde plöglich nach dem Norden geschicht und habe dann Frankfurt zuerst wieder politisch ins Auge zu sassen geschicht und habe dann Frankfurt zuerst wieder politisch ins Auge zu sassen geschicht im Jahre 1863, wie der Hürstenkongreß dort stattsand. Es ist zu natürlich, daß eine so alte Krönungsstadt etwas anziehendes hat für jede politische Entwicklung, die im ehemaligen und im jezigen Deutschen Reich stattsand.

Ich glaube, es war ein Glück für unfre weitere Entwicklung, daß bieser damalige Bersuch, den Bundestag in einer anderen Form, in einer handlicheren, geschickteren, schneibigeren Form zu erneuern, mißlang. Ich glaube, daß meine früheren Kollegen die größere Beweglichteit, die ihnen das damalige Projekt verlieh, kaum im Sinne des deutschen Wolfs benützt haben würden für die Thätigkeit des Bundestags. Ich dann mit Franksturt wieder in Berührung gekommen im Jahre 1866 und zwar zu meiner Betrühnis als Gegner durch die Verschiedungen der Situation, die sich im Lande gebildet hatten. Ich kann nicht leugnen, daß ich in dem Kriege 1866 nie frei geworden din von der Versuchung, daß Franksurt zum preußischen Staate in ein näheres Berhältnis treten müsse. Ich hatte aber

nicht in Gebanken, daß dieses in einer widerwilligen Weise zu geschen hätte. Es hat mich damals in Brünn der Senator Fellner\*) besucht und ich hatte ihn gebeten, zu Hause zu bestellen, daß, so wie der Krieg verlaufen wäre, Frankfurt ganz unbedingt preußisch werden würde, daß uns aber doch sehr viel daran läge, in der damaligen Zeit, wenn eine frei-willige Anregung den seiten der Stadt käme. Ich jagte ihm damals: es gibt ja viel mediatisserte Fürsten, warum soll es nicht auch mediatisserte freie Städte geben? (Zustimmung.) Der Senator Fellner hat, wie ich nacher gehört habe, diesen Austrag don mir zu Hause nicht bestellt oder ihn nicht so ernst genommen, und dieser ist nicht zur Erörterung gekommen; badvurch erschien er als abgelehnt, und es machte im Hauptquartier den Sindruck, als wenn Frankfurt noch auf eine andere Wendung des Krieges rechnete, als auf die, welche im Juli in Brünn bereits vorlag.

Das war ein Misverständnis damals, das ja zwischen guten Freunben und wohlwollenden Mitbürgern zu manchem Berdrusse geführt hat.

Ich bin aber bann wiederum und zulest nach Frankfurt gekommen 1871, um dort den Frieden mit Frankreich abzuschließen, und da erlaubte ich mir, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, daß ich wünschte, den Frieden nicht nur in Franksurt, sondern auch mit Franksurt nach Hause

au bringen. (Lebhaftes Bravo.)

Wenn wir 1866 noch ben Besit von Franksurt erstrebten, so war bas nicht bloß ein preußisches Eroberungsbedürfnis in dem Sinne, wie Friedrich der Große Schlessen eroberte, sondern es war für jemand, der als letztes Ziel der damaligen Einheitsbewagung die Brücke über den Main der trachtete, von außerordentlicher Bedeutung; es war der Brückenforf über den Main, kein militärischer, aber ein geistiger und wirtschaftlicher. Wenn Franksurt, die geborne Hauptstadt des Mittelrheins, beim Süden blied, wenn Franksurt nicht norddeutsch geworden wäre, so weiß ich nicht, ob die nächstliegenden größeren Staaten nach Süden hin ganz ebenso bereit gewesen sein beiden dan delsemporiums zu folgen. Das ist doch zu erwägen und zur Entschuldigung unser Annexionsgelüste im nationalen Sinne anzusühren: Franksurt war eine Annexisung, eine Anwartschaft auf die Herstellung der Verbindung zwischen dem Korden und Süden Deutschlands. (Bravo!)

Als ich nachher im Jahre 1871 wieder nach Frankfurt gekommen bin, waren noch manche Wunden unbernarbt, die der Krieg geschlagen hatte, aber ich freue mich, daß die Stimmung sich geändert hat, wie ich seitbem stets gehört habe — und Ihr heutiger, so zahlreicher Besuch ist mir ein

erneuter Beweis bafür.

Es ist lange Zeit, daß ich nicht soviel Frankfurter auf einer Stelle versammelt gesehen habe. (Heiterkeit.) Zulett, glaube ich, im Jahre 1890, wo ich von Homburg über den Frankfurter Bahnhof nach Hause süber Ihr Besuch ist sie ein Zeugnis, daß Sie mit den Dingen, wie sie geworden sind, zustieden sind und mir, der ich bei der Herstellung und Herbeissührung erheblich mitgewirkt habe, nicht böse sind darüber, daß es so gekommen ist. (Lebhastes Bravo.) Und deshalb danke ich Ihren nochsmals herzlich, daß Sie hergekommen sind, um Zeugnis abzulegen.

Ich bin ja baran gewöhnt, schon wie ich Minister war und heute noch mehr, daß meine Bestrebungen und Ueberzeugungen in demjenigen Teile unsver Presse, der bei Herstellung des Deutschen Reichs nicht mitzgewirkt hat (Heiterkeit), verkannt und entstellt werden. So sehe ich mich

<sup>\*)</sup> Es wird fpater feftgeftellt, bag eine Berwechselung mit bem Senator Muller vorliegt, ben ber Furft gemeint hat.

heute in manchen Blattern, die mir zugeschickt werden, ohne daß ich fie bestellt habe (Heiterkeit), als Partikularisten hingestellt. Run ift bas im Ruckblick auf meine bisherige Lebensthatigkeit, auf meine ganze Lebens-ftellung ja eine ziemlich komifche Anklage. Man beschulbigt mich, ich hepte bie Partikularisten gegen bas Reich. Umgekehrt: wer bas, was ich gesagt habe, ich will nicht sagen mit Wohlwollen, aber boch mit Aufmerksamkeit betrachtet, ber wird wiffen, daß ich nur wünsche, daß die Einzelstaaten ihre Rrafte im Intereffe unfrer nationalen Ginrichtungen und für unfre Reichspolitik bethätigen. Ich habe bei anderer Gelegenheit — ich glaube, als bie Herren aus Thuringen hier waren - gefagt, daß die Landtage fich mehr mit ber Reichspolitik beschäftigen sollten. Ich kann ja bamit nicht gemeint haben, daß die Landtage bem Reichstag vorgreifen, auch nicht, daß fie dem Bundesrate das Konzept korrigieren follten, fondern ich meine damit nur, bag in ben Landtagen bas Schweigen über bas Reich ju tot ift. Ich habe nie den Gedanken gehabt, daß in den Landtagen die deutsche Politik gemacht werden sollte, aber die Landtage sollten meines Erachtens doch ihre Minister fragen: Wie habt ihr sie gemacht und warum habt ihr sie so gemacht? (Bravo), damit das Interesse an den gemeinsamen Dingen erhalten bleibe. Es ist ja zweisellos, daß hier den Angehörigen eines jeden Einzelstaates die Fragen, die in der Reichspolitik zu entscheiden find, jum großen Teil wichtiger find und schwerer wiegen, als biejenigen, über die ein Canbtag Befchluß faffen barf. Rann benn ber Ginzelne fich teilen etwa in einen vom Reiche indirett und vom Landesherrn dirett befteuerten Burger? 3ch nenne bie Befteuerung hier nur als ein Beifpiel; es gibt ungahlige andere Dinge, die nur ber Reichsgesetzgebung unterliegen; aber biefe greift fo in unfer Leben ein, bag es von erheblicher Wichtigteit ift, biefe Gefetgebung mit ber ber Gingelstaaten in Uebereinstimmung zu halten.

Ich sehe dabei in dem Landtage etwas ähnliches ungefähr wie in Preußen dem Ministerium gegenüber die Oberrechnungskammer. Die Landtage sollten, wenn ihre Minister im Bundesrate eine nicht ganz durchsichtige Abstimmung gethan haben, sich doch soviel für die deutsche Hälfte ihres Wohlergehens interessieren, daß sie die Minister fragen: Was habt Ihr dabei gedacht, was für Gründe führt ihr an, daß ihr so gehandelt habt?

Es ist ja dies die einzige Art von Ministerverantwortlichkeit, die

Es ist ja dies die einzige Art von Ministerverantwortlichkeit, die wir überhaupt besigen. Wir haben keine gesetliche, keine juristische. Die einzige, die wir haben, ist, daß einem Minister, der etwas gethan hat, von seinen Landsleuten gesagt werden kann: Da hast du dich ungeschickt, um nicht zu sagen, recht dumm benommen. (Heiterkeit.)

Die Auffassung im Lande von dem, was ein Minister thut, sein guter Ruf und seine Chrlichkeit sind die einzigen Faktoren, welche einen Minister in seiner Berantwortlichkeit bestimmen; etwas anderes haben

wir nicht.

Wie steht es benn mit unsern Ministern im Bundesrate in dieser Hinscht? Wer kritisert denn das, wer weiß denn, was hier bei verschlossen Thüren verhandelt ist? Der einzige, der darnach zu fragen hat, ist der Landtag. Also, wenn das Partikularismus ist, dann verdreht man die Worte. Im Gegenteil, ich wünsche die partikularen Landtage mehr, als disher der Fall gewesen ist, von den großen nationalen Interessen durchset, belebt, begeistert zu sehen.

Bor breißig Jahren war die beutsche Frage in allen Landtagen die erfte. Jest ist es anders, jest sagt man dort: Diese Sache geht uns nicht mehr an. Ja, darauf ist unfre ganze Einrichtung, unfre deutsche Bersafzung nicht berechnet, sondern auf das Ineinandergreisen aller amtlich be-

rechtigten Faktoren im nationalen und einheitlichen Sinne. Und wenn wir bas nicht erreichen, fo fürchte ich, geht es rudwarts mit unferm National= gefühl, und bas tann unter Umftanben bei anberen europäischen Konftella-tionen eine betrubte Sache fein.

Es tann auch nicht fein, wie man mich anklagt, bag ich an Stelle einer Reichsregierung bie Preußens sesen wolle. Gine Reichsregierung kann nach unsrer Berfassung überhaupt nicht anders ausgeübt werben, als von

ben fünfundamangia einzelnen Staaten aufammen.

Dabei halte ich für bringend notwendig, daß die außere Spige, wie fie fich heute in ber Person des Reichstanzlers als Reichstegierung barbietet, fich nicht emangipiert bon ber Rontrole bes preugifchen Staatsminifteriums, bas tollegial jufammengefest ift von 10 fachverftanbigen Miniftern, die in den Sachen meift beffer Bescheib wiffen. 3ch angftige mich vor einem Rangler, der niemand weiter fragt als fich felbst und seinen Abjutanten. (heiterkeit.) Ich wunschte, daß er einigermaßen am Gangel-bande seiner preußischen Kollegen bleibe — er ift ja doch auch preußischer Minister; und bas ift seine hauptbebeutung — und bag bas preußische Ministerium fich mehr in birekter Fühlung mit ben übrigen beutschen Ministerien, bem bayerischen, württembergischen, sachfischen u. f. w. hatt. 3ch habe mir gebacht, wenn unser Reich erft in Orbnung ware, so würbe die Reichspost schwer Gelb verdienen durch die Korrespondenz der Ministerien untereinander. (Beiterkeit.) Die Soffnung ift uns bisher nicht erfüllt worben.

Run, meine herren, ich fürchte, Sie und noch mehr bie Damen burch weitere politische Erörterung zu ermüben. (Lebhafte Burufe: Rein! aus

ben Reihen ber Damen.)

3ch bitte Sie, mit mir auf meine langjahrige Beimat ein Boch auszubringen. Meine Frau ift oben, fie hangt ebenso an Frankfurt wie ich zubringen. Meine Fran ist doen, sie gangt ebenst an Frankster wie ich selbst, und wir haben beibe einen angenehmen Rückblick auf die dort verslebten Jahre von 1851 bis 1859. Man hatte dort mit Politik gerade genug zu thun, um davon nicht überwältigt zu werden; man lebte in der Mitte Deutschlands in schöner Gegend; kurz es war ein Herrenleben, ganz abgesehen davon, daß man 2 bis 3 Monate Ferien hatte. Im Andenken an Ihre freundliche und glänzende Vatersfadt bitte ich Sie, mit mir der Anhanglichteit an fie Ausbruck zu geben burch ben Ruf: Die Stabt Frantfurt, fie lebe hoch! Et qui illam regit!"

- 28. Auguft. (Roburg.) Beisetzung Berzogs Ernft II. in Gegenwart bes Raifers, bes Königs von Sachsen, bes Herzogs Alfred von Roburg, des Erbpringen Alfred, des Herzogs von Connaught, des Pringen von Wales, des Grofherzogs und des Pringen Wilhelm von Baben ac.
- 28. August. (Deutsch=Oftafrika.) Riederlage des Sul= tans Sinjangaro in Nondoa; vgl. Afrika.

Ende August. (Berlin.) Die evangelisch=lutherische Ronfereng unter Borfit bes Grafen Wartensleben nimmt einftimmig folgende Resolution an:

A. Die evangelisch-lutherische Ronferenz innerhalb ber preufischen Landestirche beschließt, bei ben Provinzialspnoben und bemnächst bei ber Generalspnode zu beantragen: I. daß dieselben den Herrn Aultusminister ersuchen: a) im Lehrplan der Symnafien und sonstigen höheren Lehranstalten

bem Religionsunterricht die ihm gebührende zentrale Stellung zu verschaffen, und die Zahl der demfelden gewidmeten Stunden zu vermehren; b) an den Gymnasien und sonstigen höheren Lehranstalten nur solche Religionslehrer anzustellen, welche wissenschaftlich und praktisch ausreichend vorgebildet sind, und deren ganze Persönlichkeit eine Gewähr bietet, daß sie ihren Schülern durch Unterricht und Seelsorge treue Wegweiser in den Dingen des Glaubens sein werden.

II. Daß dieselben ihren Einfluß bahin geltend machen, a) daß fünftig bei der Berufung theologischer Prosessionen der Evangelische Oberkirchenrat in Verbindung mit dem Generalsynodal-Borstande von vorneherein in dersselben Weise gehört werde wie die theologischen Fakultäten. d) Daß der Zwang zu einem anderthalbiährigen Besuche der preußischen Universitäten seitens unserer Theologie-Studierenden beseitigt werde.

III. Daß bieselben ihren Einfluß bahin geltend machen, daß für alle Provinzen eine den kirchlichen Bedürfniffen entsprechende Ordnung der theoslogischen Prüfungen vereinbart werde, welche besonders auch vorschreibt, daß diese Prüfungen vorwiegend von Geistlichen und zwar unter Zuziehung der in der kirchlichen Verfaffung zugelaffenen Maximalzahl von Synodals Mitgliedern abgehalten werden.

IV. Daß bieselben ihren Einfluß bahin geltenb machen, a) baß jebe Proving ein Predigerseminar erhalte, b) baß die Zahl der Lehrvikariate bebeutend vermehrt werde.

V. Daß bieselben ihren Einfluß bahin geltend machen, a) baß bas Kirchenregiment aus seiner staatlichen Gebundenheit entlassen werde, b) daß bie Generalsynode bei Besetzung sämtlicher höheren kirchenregimentlichen Aemter eine entscheidende Mitwirkung bekomme, o) daß die juristischen Mitglieder bes Kirchenregiments auf die Bekenntnisse der Kirche verpslichtet werden, d) daß eine Umgestaltung zunächst der konfistorialen Instanz in Anregung gebracht werde, so daß das juristische Element mehr zurückritt.

B. Die evangelisch-lutherische Konferenz innerhalb ber preußischen Landeskirche erklärt ihre Nebereinstimmung mit der seitens ihres Borstandes in Berbindung mit den Borsiyenden der lutherischen Prodinzialvereine am 20. September vorigen Jahres erlassenen Kundgebung wider Harnacks gewissenerwirrendes und grundstürzendes akademisches Wirken und wider alles, was gleicher oder ähnlicher Art ist. Sie hält dafür, daß niemand, welcher Grundthatsachen des Heils, wie sie im Apostolitum bezeugt sind, leugnet oder umdeutet, die Befähigung besitzt, in einer theologischen Fastultät Lehrer zu sein oder ein kirchliches Amt zu sühren. Sie warnt, ins dem sie sind zur schriftgemäßen Theologie bekennt, die Theologie-Studierenden davor, sich durch eine mit der Schrift und den Bekenntnissen der Kirche zerfalkene theologische Wissenschaft um Glauben und gutes Gewissen du lassen zu lassen.

Im Laufe der Debatte widerspricht Prof. Nathusius-Greifswald der Forderung, daß die Theologie zum 16. Jahrhundert zurücklehren müsse: auch er, als Orthodozer sei ein "moderner Theolog".

31. August. Fürst Bismarck erkrankt lebensgefährlich an Lungenentzündung und Gürtelrose, am 6. September ist er außer Lebensgefahr. Erst um die Mitte des Monats dringen darüber Nachrichten ins Bublikum.

31. August. Der Raifer und die Raiserin begeben fich nach Roblenz.

Anfang September. Die ichon öfter in ben Reitungen aufgetauchten Gerüchte von der Ermordung Emin Bafchas am Ufer bes Viktoria Nhanza durch Araber (wahrscheinlich am 20. Oktober 1892) finden ihre Bestätigung durch englische und belgische Nachrichten.

- 1. September. Der Kronpring von Italien trifft in Robleng ein, um dem Raifermanöber beizuwohnen.
- 1. September. (Robleng.) Bei dem Provinzialdiner bringt ber Raifer folgenden Trinkspruch aus:

"Wenn bem herricher von treuen Unterthanen jubelnder Empfana bereitet wirb, fo geht bas ftets ju Bergen. Mancher Proving Empfang habe 3ch ichon burchlebt; gang befonbers aber fpricht ber Empfang ber Rheinländer zu Meinem Herzen. An diesen Gestaden des Rheins, sagen-umwoben, von der Geschichte begleitet, wo jeder Berg zu uns redet und jedes Gotteshaus seine hohe Sprache spricht, muß jeder Empfang, muß jedes gesprochene Wort der Bauber auf das Menschenberz üben.

Der Reiz der Poesse verschönt hier alles, vor allem aber gilt dies von der Stadt Koblenz, die so besonders reich ist an Andenken geschicktlicher und persönlicher Natur. Und so danke Ich denn den Koblenzern und mit ihnen allen Meinen treuen Rheinländern für den der Kaiserin und Mir am heutigen Tage gewordenen Empfang. Tief bewegten Herzzens rebe Ich zu Ihnen an dieser Stelle, in diesem Hause, so eng berztnüpft mit der Geschichte Meines dahingegangenen Großvaters und mit ber Berfonlichkeit Deiner verftorbenen Grogmutter. Erinnerungen feier= licher und ernfter, schoner und lieblicher Natur find es, die unsere Bergen burchziehen.

Jeboch bas Gesamtbilb, welches vor unseren rückblickenben Augen sich entwickelt, zeigt uns ein Leben woller Segen, eine Thätigkeit, reich ge-tront wie kaum je eines Menschen Leben. Wir fühlen das Walten der hohen Frau, die in diesen Räumen einst gewohnt, wir spüren noch jest die

segnende Hand der Kaiserin Augusta in allen Teilen der Proding.
Diefelbe Liebe und dieselbe Anhänglichkeit, welche die Proding für Meine Großeltern empfand und welche diese sie Proding hegten, berbinbet auch uns. Mir ist es gleich Meinem hochseligen Bater bergonnt gewesen, zwei herrliche Jugendjahre an der Alma mator in Ihrer Mitte zu verbringen, unvergeßliche Zeiten. So fasse Ich denn alles, was Ich fühle und benke, in einen Segens=

wunsch für bas Gebeihen ber Proving gusammen, ju gleicher Zeit auch aus bem Rudblide bie Lehre ichopfend, daß burch bas feste Busammenhalten bon Bolt und herricher bie größten Thaten geschehen find, und daß auch bie Rheinproving bas Ihrige that, um Meinem Großvater jur Seite gu fteben, als er den Ribelungenhort der deutschen Einheit unserem Reiche wiebergewann. Und fo hoffe 3ch benn, bag in ber feften Treue ber Rheinlande zu Mir und in der treuen Gefinnung Meinerfeits zu Meinen Rhein-landern es uns vergönnt sein möge, unsere Wege zu wandeln zum Wohle ber Rheinlande, jum Bohle unferes geeinten großen teuren beutichen Baterlandes. 3ch erhebe Mein Glas und trinke auf bas Wohl ber Rheinlande und ihrer Bewohner."

2. September. (Koblenz.) Bei ber Paradetafel bringt ber Kaiser folgenden Trinkspruch auß:

"Seine Majestät der König von Italien haben in alter Waffenbrüberschaft die Gnade gehabt, Seinen Sohn, Seine Königliche Hoheit den Kronsprinzen von Italien zu uns zu senden, damit Er einige Zeit unter uns weile. Indem Ich Weine lebhafte Freude hierüber sowie Meinen innigsten Dank ausspreche, trinke Ich auf das Wohl Seiner Majestät des Königs von Italien, Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Italien und der uns befreundeten italienischen Armee."

Der Kronpring von Italien antwortet hierauf, indem er in italienischer Sprache einen Toast ausbringt, der in wörtlicher Uebersetzung folgendermaßen lautet:

"Sire! Ich banke Eurer Majestät für die vielen und beständigen Beweise von Freundlichkeit, wie für die Liebenswürdigen Worte, welche Sie

an mich gerichtet haben.

Sire! Ich trinke auf Ihr Wohl, sowie auf das Ihrer Majestät ber Kaiserin und Königin und ber gesamten Kaiserlichen und Königlichen Familie. Ich trinke auf das Wohl des deutschen Heeres."

Alsbald nachdem der Kronprinz diese Worte gesprochen hat, erhebt

fich ber Raifer abermals:

"Meine verehrten Herren Generale! Reun Jahre find es her, als bas Korps zum legten Mal seine Kaisermanöver hatte. Der Kaiser Wilshelm nahm die Parade ab, Ihre Majestät die Kaiserin Augusta führte Ihr Regiment vorbei; Mein Bater und Feldmarschall Graf Moltke waren unter den Zuschauern.

Seitdem find alle diese hohen Persönlichkeiten dahingegangen, und mit der Bürde der Krone ist zu gleicher Zeit der Feldherrnstab über das preußische Geer, über die deutsche Armee in Meine Hände übergegangen.

Am heutigen Tage spreche Ich Ihnen von ganzem herzen Meine volle Befriedigung und Meinen Königlichen Dank aus für die Art und Weise, wie Sie Mein 8. Korps ausgebildet haben. Sie haben es verftanden, der alten preußischen Tradition entsprechend, einer Tradition, die auf jahrhundertelangen Erfahrungen beruht, dem Lode, welches Mein Hochseliger Herr Eroßvater Seinem Korps spendete, gerecht zu werden und das Korps auf der Höhe zu erhalten, wie es Ihre Monarchen von Ihnen erwarten.

Ich spreche ben Glückwunsch für ben heutigen Tag aus an Sie und bas gesamte Korps von einer Stelle, wo schon so manches Wort zu Ihnen gesprochen wurde. Sind wir doch in dem Hause, in dem vor Seinem Regierungsantritt in ernster, hingebender, stiller Arbeit Kaiser Wilhelm Seine Pläne schmiedete und Seine Vorbereitungen tras, um die preußische Armee zu dem Instrument zu schaffen, das dereinst im Verbande mit den deutschen Brüdern Unser Keich einigen und herrlich wiederherstellen sollte.

Und zu Ihnen, Meine Herren vom Königin Augusta-Regiment, spreche Ich hier Worte des Abschiedes. Sie scheiden von der Stelle, wo das Regiment 33 Jahre lang gestanden hat, in herzlicher und inniger Bereinigung mit der Bürgerschaft, aufgewachsen und entwickelt unter den Augen eines Chefs, der, wie es besser kaum möglich ist, für Sein Regiment gesorgt hat.

Die Augen ber Höchsteligen Kaiserin haben auf bem Regiment geruht zu jeder Stunde, und die ernste Friedensarbeit, sowie die Lorbeern, die Sie um Ihre Fahnen geschlungen, haben stets die Krönung gefunden in der Gnade des Chefs zu Seinem Regiment.

Wer von Ihnen noch baran teilgenommen hat, ber entfinnt fich mit

bankbarem herzen sein ganges Leben hindurch ber schonen Momente, die die Kaiserin Ihrem Regiment allezeit zu bereiten wußte. Und wie ernst und militärisch Sie Ihre Pflichten auffaßte, das bewiesen namentlich die herrlichen Augenblicke, wo es ben jungen Retruten bes Regiments vergonnt war, in Ihrer Gegenwart in dem Treppenhaufe diefes Saales vor ihren

Fahnen, einmal sogar dem Kaifer Wilhelm persönlich, den Sid zu schwören. Ginen wie hohen Wert Ihre Majestät auf diesen Sid legte, bestundete Sie dadurch, daß Sie Mir persönlich sagte, man könne dem jungen

Soldaten nie früh genug die ganze Schwere seiner Berantwortung klar machen und die Größe seiner Pflicht, die ihm auferlegt wird. Wie hat sie alle Phasen des Regiments versolgt! Ich erinnere vor allem an den Tag des Ausmarsches, als Sie das Regiment mit seuchten Augen mit Ihrem Segen entließ und den Offizieren zurief, daß, was auch tommen moge, fie fich ftets als Sohne ihrer Mutter fühlen und führen möchten.

Und als das Regiment am Abend bes blutigen Tages von St. Privat nach schwer erkämpftem Siege zu brei Vierteln seiner Offiziere auf dem Schlachtselbe lassen mußte, erging von den Uedrigbleibenden, zugleich im Geiste der im Kampse Dahingesunkenen, an Ihre Majestät die Meldung, sie wären ihrem Schwur und ihrem Bersprechen als Söhne ihrer Mutter treu geblieben und hätten ihre Pslicht gethan.

Nun, meine Herren, Sie scheiben von hier! Moge bas Andenken an Ihren hohen Chef ftets dem Regiment ein Ansporn fein, auf der Sobe

feiner Thattraft zu bleiben.

Wir alle aber rufen Ihnen hier aus bem Rorps ein Lebewohl gu, und 3ch rufe Ihnen aus Ihrer neuen Beimat ein Willtommen gu: Mogen Sie fich auf martischem Boben heimisch fühlen und dieselbe Thatkraft entwickeln, wie Sie hier entwickelt haben. Ich bin ber festen Ueberzeugung, Mein lieber Los, daß, obwohl von ben hohen Herren, vor denen Sie vor neun Jahren das Korps kommandierten, niemand mehr unter uns weilt, diese doch im Geift auch am heutigen Tage bei uns waren und zufrieden gewesen find, wie ich es mit bem 8. Armeetorps bin.

3ch trinte auf bas Wohl bes Rorps."

3. September. Der Raifer und ber italienische Thronfolger reifen nach Det, wohin fich ber Konig von Sachsen, ber Großherzog von Baden, Prinz Ludwig von Bayern und noch verschiedene Fürstlichkeiten begeben.

Bring Ludwig von Bagern halt in Zweibruden, auf feiner Reife, als Antwort auf eine Anfprache bes Burgermeifters bie nachftebenbe Rebe:

"Meine lieben Pfalzer! Als ich vor 12 Jahren hier und vorher in manchen anderen Teilen ber Pfalz war, wurde ich so gut aufgenommen, in manchen anderen Teilen der Pfalz war, wurde ich so gut aufgenommen, daß ich Bessers nicht verlangen konnte. Ich weiß ja, wie die Pfalz und insbesondere Zweibrücken und das Zweidrücker Land an dem Hause hängt, mit welchem es durch Jahrhunderte lange Berbindungen so innig verknüpft ist. Sie seiern mich hier als Sohn deszenigen, der mit trastvoller Hand an des kranken Königs Stelle die Regierung des Landes führt. An dessen der beitelle din ich besohlen, den Kaiserung des Landes führt. An dessen Stelle din ich besohlen, den Kaiserung des Landes führt. An dessen Sie daran benken, daß vor 100 Jahren dasselbe Haus, das jeht wieder glorreich regiert, dor den Franzosen slückten, und der spätere König Max Josef I. das Herzogtum Zweidrücken in der Berbannung übernehmen mußte, so sehen Sie den großen Unterschied der Zeit vor 100 Jahren und jeht. Während vor 100 Jahren der Herzog slückten mußte, komme ich heuer, ich

möchte fagen als Stellvertreter bes Bergogs von Zweibruden, nach Met, bas Jahrhunderte unter frangöfischer Herrschaft war, um vor allem Bolt zu zeigen, daß sämtliche beutsche Fürsten einig find, und bag, wenn es barauf ankommt, wie vor 23 Jahren, auch jeht ganz Deutschland zusammenfteht. (Bravo!) Daß beutsche Gefinnung und Treue zum Herrscherbaus sich gut vereinigen lassen, davon ist der heutige Moment Zeuge. Ein Zeuge hierfür ist insbesondere auch König Ludwig I. (Bravo!), mein seliger Tauf-pate und Großvater, der so gern unter seinen Pfälzern weilte, und auf den ich ftolz bin. (Bravo! und langanhaltender Beifall.) Und fo fage ich Ihnen

nochmals meinen herzlichsten Dant." (Bravo! und Hochrufe.) Auf ber Fahrt bes Raifers vom Bahnhof Kurzel nach Schloß Urville halt ber alteste Burgermeister bes Bezirks, Herr Dort von Oghs-Puche, in französischer Sprache folgende Anrede an ben Kaifer:

,Als Aeltester der Bürgermeister des Bezirks habe ich den ehren= vollen Auftrag erhalten, Sie in unferem lieben Lothringen willkommen zu heißen. Ich bin boppelt gludlich, Ew. Majestat begrußen zu burfen, nicht allein als unferen allgeliebten Raifer, ber uns die Ehre feines Besuches erweist, fonbern ich mage es auch, Em. Majestät als unseren Mitburger will= kommen zu heißen. Mit tiefem Danke weiß die Bebolkerung Lothringens bie Ehre zu wurdigen, die Se. Majestät ihr durch den Ankauf des schonen Schlosses Urville gegeben haben. Die Bevölkerung erblickt darin einen neuen Beweis der Hulb unseres allverehrten Kaisers. Ich glaube, der treue Dolmetsch der Gefühle unserer friedliebenden Bevölkerung zu sein, wenn ich die Hoffnung ausdrücke, daß Ew. Majestät während der wenigen Tage bes Berweilens in unferer Mitte bie Aufrichtigkeit unferer treuen und ergebenen Wefühle ertennen moge. Wir hoffen, bag Gott unferem Raifer noch viele Tage bescheere, und uns es erlaubt sei, ihn noch oft in unserem teuren Lothringen begrüßen zu dürfen."

Much Bischof Fled von Met erscheint und halt folgende Anfprache:

"Ew. Kaiserliche Majestät möge geruhen, mir zu gestatten, im Namen bes Alerus ber Didzese Met und in meinem eigenen Namen unsere ehr-furchtsvollsten Guldigungen darzubringen. Die Shee, welche ber Kaiser von Deutschland unserem Lande mit seinem Besuche erweist, ist für uns um so wertvoller, als Ew. Majestät in Lothringen Ihre Residenz aufschlagen wollen, und wir sind um so mehr hierüber erfreut, als Ew. Majestät hier Gelegenheit finden werben, in engere Beziehungen ju unferer arbeitfamen Bebolterung zu treten, beffer ihre friedliebenbe und religiofe Gefinnung tennen zu lernen und Ihr väterliches Wohlwollen zu bezeigen. Was den Klerus von Cothringen betrifft, fo hatte ich eine Bitte an Em. Majeftat zu richten: Moge Sochdieselbe geruhen, uns nicht nach bem zu beurteilen, was feinbliche Blatter gegen uns verbreiten, fondern nach unseren Sandlungen. Unfere Beftrebungen laufen bor allem barauf hinaus, ben religiöfen Geift und bie Achtung bor ber Moral in unferer Bevolkerung aufrecht zu erhalten, fie bor ben subverfiven Lehren, welche die Eriftenz ber Gesellschaft bedrohen, ebenso zu bewahren wie bor allem, mas biefe Lehren beforbert, insonderheit vor ber Begier nach Genuß und bem Berfall ber Sitten. Wir hoffen hierburch, bem Make unferer Rrafte entsprechend, bem Deutschen Reiche nütlich ju fein und uns bie Allerhöchfte Buftimmung Em. Majeftat zu erwerben.

Der Raifer antwortet hierauf in langerer Rede dem Bischof, indem er ihm feinen warmsten Dant für die an ihn gerichteten Begrugungsworte ausspricht. Der Raifer fügt hingu, er fei gang befonders bankbar für bie Berficherungen, welche ihm ber Bifchof hinfichtlich bes Beftrebens bes Rlerus gebe, bem Bolke ben religiösen Sinn und die Moralität zu erhalten. Das ift, meint er, eine der großen Aufgaben des heiligen Baters, wie der Kaiser sich gelegentlich der Unterredung überzeugen konnte, die er mit dem Papste im lesten Frühjahr gehabt habe. Hierdei nimmt sich der Bischof die Freiheit, dem Kaiser zu sagen, daß der Papst ihm, dem Bischof, gegenüber diese Unterredung erwähnt und seiner Freude Ausdruck gegeben habe, sich mit dem deutschen Kaiser in Bezug auf den in Kede siehenden Gegenstand eins zu wissen. Der Kaiser, sichtlich erfreut über diese Worte, entgegnet, er habe neuerlich Nachrichten von dem Papste erhalten, denen zusolge sich seine Gesundheit wunderdar kräftige und er einen neuen Hirtendrief über die soziale Frage vordereite. Der Herrsche erhalten, denen zusolge sich seine Ausdruck seiner Befriedigung über die Worte des Bischofs, die so ganz dem Ausdruck seiner Befriedigung über die Worte des Bischofs, die so ganz dem Ausdruck seinen Feriedigung über die Worte des Bischofs, die so ganz dem Ausdruck seinen Herrschalten Würdenträger Abschied nehmend: "Ich die nallen denen dankbar, welche mich in diesem Werke unterstützen wollen."

4. September. Große Parade in Meg. Bei ber Galatafel hält ber Kaifer folgende Rebe:

"Der gestrige Tag, Meine Herren Generale, führte uns mit dem größten Teile, Ihres Korps zunächst zu der ernsten Stunde des Feldgotteszbienstes, in welchem wir unseren Dank dem Lenker der Schlachten ausssprachen, daß Er uns bis hierher geführt; den Dank, daß Er uns geholfen und dieses schöne Stück Erde, dereinst Deutschland gehörig, dem Deutschen Reich wieder einverleibt hat.

Sodann zogen wir hin zu bem Denkmal Kaiser Wilhelms. Die ernsten Blide der Mannschaften zeigten, wie tief ergriffen sie von dem Momente waren: vor uns die alten Höhen mit ihren Besten gen Himmel ragend und ringsherum ein blutgedungter historischer Boden.

Am heutigen Tage hat das 16. Armeeforps feinen Ehrentag gefeiert, indem es auf die eifrige, unermüdliche Friedensarbeit in der Parade feine Krone zeigte.

Ich wünsche Ihnen, Mein lieber Graf Haeseler, Glück zu bem heutigen Tage und banke Ihnen und bem gesamten Armeekorps für den hingebenden Eiser und Fleiß, den sie baran gewandt haben, um zu dem schönen Ergebnisse zu kommen.

Sie haben die Ehre gehabt, nicht nur Meine Zufriedenheit sich zu erwerben; das Korps hat vor den Augen Durchlauchtigster Bettern von Mir vorbeibestlieren dursen, darunter zwei Herführer, denen es vergönnt war, unter dem Oberbeschle Meines hochseligen Herrn Großvaters den Feldmarschallstab vor dem Feinde sich zu erwerben, das Herrlichste, was einem Soldaten blüben kann.

Indem Ich für die erfolgreiche Arbeit dem Korps Meine vollste Anerkennung und Meinen Kaiserlichen Dank ausspreche, ergreise Ich zu gleicher Zeit die Gelegenheit, dem Korps Meine besondere Zufriedenheit zu erkennen zu geben; und um auch unter den Lothringern ein Regiment zu haben, welches in unmittelbarer Berbindung mit Meiner Berson steht, erfläre Ich Mich hiermit zum Chef des allerjüngsten Regiments Meiner Armee, des 145., welches am heutigen Tage besonders gut bestanden hat.

Sie mogen baraus erkennen, baß bas 16. Korps, welches die Ehre hat, bie Wacht an ber Grenze ber Marken zu halten, Meinem Herzen nicht weiter fteht als jedes andere.

Ich erhebe Mein Glas und trinke auf das Wohl des Kommanbierenden und der sämtlichen Truppen des 16. Armeekorps."

5. September. Bei der Galatafel, welche für die Civilbehörden in Met veranstaltet wird, bringt der Raifer folgenden Trinkibruch aus:

"Mein heutiger Trinkspruch gilt ben Reichstanben und bon ben Reichslanden den Lothringern. Meinen warmften und herzlichsten Dank sage Ich den Lothringern für die warme und freundliche Aufnahme, die sie Mir gewährt haben. Rauschender Jubel, freudige Gesichter, freudig bewegte Worte find Mir entgegengebracht und zu herzlichem Danke berpflichten Mich dieselben. Ich sehe aus den Ovationen, aus der Festeskimmung der Bevölkerung von Mey sowohl, wie auch der Landbevölkerung, die Bestätigung, daß Cothringen sich wohl im Reiche fühlt. Bor den Augen der hiefigen Ginwohner gieht ein Stud ber beutschen Große, ber beutschen Ginheit, vorbei. Das haupt bes Reiches und mit ihm vereint in treuer Freundschaft und festem Bunde hohe, burchlauchte Berwandte, Bettern und Regenten deutscher Länder. Mit Genugthuung ersehe ich, daß Lothringen das Berständnis für des Reiches Größe und für seine Stellung in dem Reiche gewonnen.

"Wir Lothringer find loyal, burch und burch konservativ und er= ftreben im Frieden unfere Arbeit ju thun, unfer Feld ju bauen, und un=

geftort zu genießen, was wir verdient haben."

So klang es Mir beim Empfange in Kurzel entgegen. Run, Meine Herren, um Ihnen dies zu ermöglichen und Ihnen einen Beweis davon zu geben, daß es Mir am Herzen liegt, Ihre Gedanken kennen zu lernen, habe Ich Mir ein Heim unter Ihnen gegründet und wohl fühle Ich Mich unter Meinen Nachdarn in Urville. Sie mögen daraus die Verstickerung entnehmen, daß Sie ungeftort Ihre Wege gehen und Ihren Erwerbszweigen nachhangen mogen. Das geeinte Deutsche Reich fichert Ihnen ben Frieden, und beutsch find Sie und werben Sie bleiben, bagu helfe Uns Gott und Unfer deutsches Schwert. Ich trinke auf bas Wohl der beutschen Reichs= lande und ber treuen Lothringer."

9. September. Raiferparade in Strafburg. Auf eine Ansprache des Bürgermeisters Bock sagt der Kaiser in seiner Antwort:

- "Ich habe als Junge ichon wie jeder Deutsche oft bas Lieb "O Straf-"Ich habe als Junge schon wie seber Deutsche oft das Lied "O Straßburg, o Straßburg, bu wunderschöne Stadt" gesungen und dadei zu Gott gebetet, daß Straßburg, für das Ich immer besondere Sympathie empfand, wieder deutsch werden möge. Dieser Wunsch ist ann in der Zwischenzeit glücklich in Erfüllung gegangen, wenn es Mir selbst auch nicht vergönnt war, dabei mitzuwirken. Ich schähe Straßburg als eine der besten deutschen Städte und die überzeugt, daß auch die Straßburger in der Wiederberreinigung mit dem Deutschen Reiche sich wohl fühlen. Ich habe das so recht das letzte Mal empfunden, als Ich ganz unerwartet hierher gekommen war. Als Ich da vom Polygon zurückritt und die Straßen in der kurzen Zeit so sich auch geschmückt sand den kerzlichen Jubel des Empfangs hörte, da habe Ich Mich aufrichtig gefreut. Wenn Ich auch jeht nicht länger bleiben kann, so hosse Ich dasset, das hier zu weilen. Ich sich mohl unter Neberraschung langere Zeit hier zu weilen. Ich fühle Mich wohl unter Ihrer Bebolkerung, beshalb habe Ich Mir hier in ber Nähe auch ein Jagbegebiet eingerichtet. Das wird Mich schon wieder hierherführen."
- 10. September. Der Kaifer begibt fich zu den Manövern nach Baden. Auf die Begrugung des Oberbürgermeifters von Karlsruhe erwidert er:

"Ich banke Ihnen für Ihre Worte, für ben feierlichen Empfang und ben reichen Glanz des Festschmucks und bitte, der Bürgerschaft Meinen herzlichen Dank zu sagen. Als Ich im Frühjahr hierherkam und Sie in der Begrüßung die Lage streisten, sah es im Reiche anders aus. Wir waren alle besorgt, wie der Kampf enden würde, der damals um die Sicherung des Vaterlandes geführt wurde. Gott sei Dank hat sich das deutsche Volkgefunden, hat seift zusammengestanden und gethan, was seine Pflicht wurde Wir und Meinen Verbündeten, insbesondere Ihrem Großherzog, war es dadurch möglich, auch unsere Pflicht zu thun, um den Frieden in Europa zu wahren. Ich danke Ihnen nochmals recht herzlich, Ihnen und der Bürgersschaft, für den schönen Empfang."

11. September. (Karlsruhe.) Bei dem Paradediner bringt der Kaifer in Erwiderung auf eine Ansprache des Großherzogs folgenden Trinkspruch aus:

"Durch Curer königlichen Hoheit gnädige Worte und durch den Empfang, ben Sie mit Ihrem Sause und Bolte Mir bereitet, haben Sie Mich ju Ihrem Schuldner gemacht, und bewegten Herzens spreche 3ch Ihnen Meinen innigsten Dant bafür aus. Wie follte es auch anders sein! Führt Mich boch ber Weg, ben 3ch bis hierher gemacht habe, bon bem Schlof am Rhein, wo 3ch foeben noch unter ben fchonften Erinnerungen weilen tonnte, über die Statten bahin, auf benen Unfer Reich geschmiebet und die beutsche Raiserkrone erkampft wurde, hierher in biefes herrliche Land, in biefes gaftliche Saus, in beffen Mir wohlbefannten Raumen allerorten Erinnerungen auftauchen, die in einer unlosbaren Rette fich aneinander fclingen gleich benen, wie Ich fie in Koblenz verlaffen habe. Und auch ber heutige Tag auf dem Felde da draußen, wer würde nicht schweren Herzens an die Zeit zurückenken, da die letzten Manöver vor Meinem Großvater sich hier entrollten! Und wer bermigte nicht mit ichmerzdurchzuckter Seele bor ben beiben Regimentern, die heute vorbeigeruckt find, die hehre Geftalt bes Einigers bes Deutschen Reiches und bie Siegfriedgestalt bes Raifers Friedrich. Bon Gurer foniglichen Sobeit und Ihrem Saufe werben mit inniger Unhänglichkeit an bie fruheren Zeiten bie Erinnerungen an bas bobe Baar gepflegt und gehegt. Sind Sie boch sowohl wie die hohe Lanbesmutter hier in Ihrem Leben nachfolgend und nachwandelnd auf den Bahnen gestere in Izirem Leben nachfolgend und nachbandelind auf den Sahnen geschritten, die jene beiden Großen Uns vorgewandelt sind, stets treu und ergeben Ihren hohen Pflichten und Ihre Gedaufen stets auf das Wohl Ihrer Unterthanen gerichtet. Und Sie thun dies, königliche Hoheit, nicht nur als Landesvater; auch den General vergessen Sie dabei nicht. Der heutige Tag hat bewiesen, daß das 14. Armeestorps auf der Höhe seiner Leisungen steht, vollberechtigt neben den anderen. Auch an das 14. Armeestorps wird an das 14. Armeestorps wird an das 14. Armeestorps wird der Konstantien von der Konstantieren der Auch an das 14. Armeestorps torps tnupfen Dich teuere Erinnerungen aus vergangener Zeit. Sabe 3ch boch in beffen Reihen felbft mit erleben burfen, Die Bufriebenheit bes babingegangenen Allerhöchsten Kriegsherrn zu erwerben; ist Mir boch auf ba-bischem Grund und Boben bas Regiment verliehen worben, beffen Rock Ich heute trage, das einzige, welches 3ch je kommandiert habe. Und die Worte, bie Mein Großvater damals an Mich gerichtet hat, find mit goldenen Lettern in Meine Seele eingeschrieben. Ich habe sie Mir gewählt zum Maßstab für Mein militärischen Leben. Noch weiter reicht Eurer königlichen Hoheit Einsluß in militärischen Dingen. Wenn Ich daran erinnern darf, wie Ich in diesem Frühjahr mit der Erlaubnis Eurer königlichen Hoheit wenige Stunden der Auße hier pflegen durste nach den herrlichen Tagen im schönen fublichen Lande, ba brangte fich nicht nur Uns Beiben, fonbern manchem guten beutschen Mann ber Gedanke auf: Wird unser Bolt feiner

Aufgabe noch gewachfen bleiben? Will es wirklich lenken von ben Wegen, bie Raifer Wilhelm ihm vorgezeichnet? Will es fich unwürdig erweifen ber großen Thaten des Raifers Friedrich? Und als die Entscheidungsftunde nahte und unfer Bolt bon neuem auf ben richtigen Weg gewiefen werben mußte, waren es Eure königliche Hoheit zuerst, Die mit inhaltsreichen golbenen Worten jene Saite anschlugen, die bei unserem Bolt immer burch-schlägt. Die militärische Aber wurde geweckt, und von Gau zu Gau über bie babischen Lande hinaus unter ben Ariegern, bie mit Raifer Wilhelm und Raifer Friedrich gefochten, beren Bruft Chrenzeichen aus bergangenen Feldzügen bebeden, lebte ber neue Gebanke auf, und unfer Bolt fanb fich wieder. Ich banke Euer königlichen Hoheit für biese Unterstützung, und gleich Ihnen banke Ich Meinen Bettern im Deutschen Reich. Jeber Fürst hat bas Seinige gethan, uns feinen Mann wieder heranzuführen und neu ju icharen um bas Panier bes Reichs. Dant ihnen allen fteht neu gerüftet als ichirmende Wehr das beutsche Bolt, wie einft jener alte Götterheld Heimbal, wachend über den Frieden der Erde, am Thor des Tempels des Friedens nicht nur Europas, fondern der ganzen Welt. Möge es unserem beutschen Bolte vergonnt fein, daß es biefer hohen Rulturmiffion, biefer Aufgabe, die ihm bon Gott geftellt und bon Meinem Grogvater borgegeichnet ift, nie untreu werbe! Mögen in Zeiten ber Prufung und bes Zweifels stets solche Fürsten ihm beschieben fein, wie Gure tonigliche Soheit und Meine Bettern! Dann wird es von Uns und von dem Deutschen Reiche ebenso heißen, wie bereinst von Meinem seligen Urgroßvater und Großvater: Sie haben mich gebrängt von Jugend auf, aber fie haben mich nicht übermocht! Und nun erhebe Ich Mein Glas und trinke auf das Wohl Eurer königlichen Hoheit, Eurer königlichen Hoheit Haus und Badens schwertbewährte Söhne, alt und jung, fie leben hoch."

14. September. Der Kaiser begibt sich nach Stuttgart, um ben Manövern in Württemberg beizuwohnen. Die Kaiserin und ber Kronprinz von Italien besinden sich ebenfalls dort. Bei der Paradetasel bringt König Wilhelm II. folgenden Trinksspruch auß:

"Ew. kaiserliche Majestät wollen gestatten, wenn ich das Wort ergreise, um Sie und Ihre Majestät die Kaiserin herzlich willsommen zu beißen don seiten meines Hames Hauses gauses, meines Landes und Bolkes und in erster Linie meines Armeekorps, dem der heutige Tag gilt. Zweimal war es meinem Armeekorps vergönnt, dor den Augen seines damaligen obersten Kriegsherrn, des undergeslichen verehrten Kaisers Wilhelm I., Proben seiner militärischen Ausdildung abzulegen und anerkennende Worte zu sinden. Am heutigen Tage war es ihm vergönnt, Ew. Majestät die Probe abzulegen, daß wir nicht gerastet, daß wir weiter auf dem gewonnenen Boden gearbeitet haben. Auch aus dem Munde Ew. Majestät Worte der Anerkennung und Zufriedenheit zu vernehmen, war ein hoher Stolz, ein Glüch sir uns, dessen uns allezeit würdig zu zeigen, wir bestrebt sein werden. Aber nicht allein das Armeekorps, nein! das ganze Bolk jubelt Euren Majestäten entgegen, wie Sie aus den strahlenden Blicken und den jauchzenden Jurusen entnehmen konnten. Sie erblicken alle in Ew. Majestät den Träger der deutschen Kaiserkone, den Hort des Friedens, und in Ihrer Majestät der Kaiserin das leuchkende Borbild der deutschen, und so haben sie Eure Majestäten begrüßt. Diesen Gesühlen gebe ich Ausdruch, indem ich Sie aufsordere, mit mit einzustimmen in den Auf: Se. Majestät der

Kaifer, unfer oberfter Kriegsherr, und Ihre Majestät die Kaiferin leben hoch! hoch! hoch!"

## Der Raiser antwortet:

"Im Namen Ihrer Majestät ber Kaiserin und in Meinem Namen banke Ich für die gnädigen Worte, die Sie soeben an uns gerichtet haben, und sür den freundlichen Empfang, den Wir seinen Eurer Majestät, Ihres ganzen Hauses und Ihres Bolkes haben entgegennehmen können. Die Stutter und Ich, Euer Majestät, sind alte Bekannte, und Ich habe unter den verschiedensten Gelegenheiten die Möglichkeit gehabt, zu beobachten, in wie warmer und herzlicher Weise das württembergische Bolk an seinem Königshause und auch am Reiche hängt, sei es dei Beranstaltung froher Festlichkeiten, sei es auch unter dem Ausdruck tiessten Schwerzes über einem heimgegangenen gesiedten Souverän. Stets hat das württembergische Volk der hohen Eigenschaft entsprochen, deren sich dereinst schon ein großer Vorfahre Eurer Majestät rühmen konnte, daß er überall, wo es sei, sein Haupt getrost in den Schoß seiner Unterthanen Legen könne. Der heutige Tag hat aber zu gleicher Zeit den bewährten Teil der württembergischen Söhne vor Unseren Augen vorbeiziehen lassen, und es erfüllt Mich mit hoher Freude, daß das rückhaltlos beisällige Urteil Meines hochseligen Herrn Erohvaters von damals von Wir heute an derselben Stelle hat wiederholt werden können. Ich wünsiche Eurer Majestät und dem württembergischen Armeestords von Herren Slück zu dem heutigen Tage. Das Korps sieht auf der Höhe der Ausdilbung und wird auch so bleiben, das roget der militärische Seinn und Eiser Eurer Majestät, Ihrer Generale und Offiziere. Das Korps sieht nu den Schuße des europäischen Friedens steis gewärtig sind, glänzend da. Ich hoffe und wünsiche, daß zu allen Zeiten dem Korps diese herrlichen und guten Eigenschaften bewahrt bleiden mögen. Ich trinke auf das Wohl Eurer Majestät, Ihrer Majestät der Königin, des gesamten Hause und deler württembergischen kampservobten Söhne, die alten und die jungen.

- 16. September. Abreise bes Kaisers von Stuttgart nach Güns in Ungarn (vgl. Österreich-Ungarn). Der Reichskanzler v. Caprivi, ber den Kaiser bis dahin begleitet hat, begibt sich birekt nach Karlsbab.
- 17. September. (Berlin.) Rorbdeutscher Antisemitentag ber Ahlwardt-Försterichen Richtung. Die antisemitischen Forderungen werden in dem vollständigen Entwurf eines Ausnahme= und Fremdenzechts für die Juden zusammengesaßt: Verbot der Neueinwanderung von Juden und Ausweisung aller nicht in Deutschland geborenen Juden, Ausschluß derselben von allem liegenden Besitz, von allen Staats= und Gemeindeämtern, aus dem Rechtsanwalt=, Aerzte= und Lehrerstand, aus der Presse und den Armee, Verbot des Haltens deutscher Dienstboten zc. Abgeordneter Förster hält den Haupt= vortrag, der solgendes ausstührt:

"Eigentum ist nicht Diebstahl, aber bas jübische Kapital ist ein Raub am beutschen Bolte, beshalb muß basselbe auf gesetzlichem Wege eingezogen und zur Tilgung ber Hypotheten- und Staatsschulben, sowie zur Errichtung von Wohlthätigkeitsanstalten verwendet werben." herr Ahlwardt außert:

"Der Abel muffe vor allen Dingen von seinem hohen Pferde herabfteigen; so lange er das nicht thue, sei gar nicht einzusehen, wie eine Bolkspartei mit diesen konservativen Herren zusammengehen könne."

19. September. Der Raifer fendet dem Fürsten Bismard folgende Depejche:

Buns, 19. September.

An Fürst Bismard, Kissingen.
Ich habe zu Meinem Bedauern jeht erst erfahren, daß Euere Durchlaucht eine nicht unerhebliche Erkrankung durchgemacht haben. Da Mir zugleich, Gott sei Dank, Rachrichten über die stetig fortschreitende Besserung zugegangen sind, spreche Ich Meine wärmste Freude hierüber aus. In dem Wunsch, Ihre Genesung zu einer recht vollständigen zu gestalten, bitte Ich Euere Durchlaucht bei der klimatisch wenig günstigen Lage von Barzin und Friedrichsruh für die Winterzeiten in einem Meiner in Mittel-Deutschland gelegenen Schlösser Ihr Quartier aufzuschlagen. Ich werde nach Rücsprache mit Meinem Hosmarschall das geeignetste Schloß Euerer Durchlaucht namhaft machen.

Das Antwortstelegramm bes Fürsten Bismarck lautet:

Riffingen, 19. September.

Un Se. Majeftat ben beutschen Raifer, Bung.

Euerer Majestät danke ich in tiesster Chrsurcht für Allerhöchstero huldreichen Ausdruck der Teilnahme an meiner Erkrankung und neuerlich eingetretenen Besserung und nicht minder sür die Absicht gnädiger Fürsorge für die Förderung meiner Genesung durch Gewährung eines klimatisch günstigen Wohnsiges. Weine ehrsurchtsvolle Dankbarkeit sür diese huldreiche Intention wird durch die Ueberzeugung nicht abgeschwächt, daß ich meine Herstellung, wenn sie mir nach Gottes Willen überhaupt in Aussicht steht, am wahrscheinlichsten in der altgewohnten Häuslichseit und deren Jubehör an Sinrichtung und Umgebung zu sinden glaube. Da mein Leiden nervöser Natur ist, so glaube ich mit meinem Arzte, daß das ruhige Weiterleben in den gewohnten Umgebungen und Beschäftigungen das Förderlichse sür meine Genesung sein würde, und daß ein Uebergang in neue, mir disher sremde Umgebungen und Verkehrskreise, wie es die Folge einer Verwirklichung der huldreichen Abssicht Euerer Majestät sein würde, in meinem hohen Alter im Interesse der Beseitigung der vorhandenen Störungen meines Nervenshissens zu vermeiden sein würde. Prosessionen behält sich vor, diese seine und meine Ueberzeugung in schriftlichem Bericht sachlich zu begründen.

Einige Zeit später, indem die Zeitungen besprechen, weshalb ber Kaiser nicht früher von der Krankheit des Fürsten unterrichtet worden sei, wird bekannt, daß am 21. April 1890 folgende Kabinetts=Ordre an Brosessor Schweninger ergangen sei:

"Nicht nur das deutsche Bolt, sondern alle Nationen der kultivierten Welt nehmen lebendigen Anteil an der Gesundheit und dem Wohlergehen des Fürsten v. Bismarck, Herzogs von Lauendurg. Mir persönlich liegt es besonders am Herzen, den Mann mit Gottes Hilfe möglichst lange erhalten zu sehen, der sich so unermeßliche Berdienste um das Vaterland und Mein Haus erworden hat. Ich weiß, daß Sie mit ebensoviel Hingebung und Treue als Geschick und Ersolg seit einer Reihe von Jahren den Fürsten

ärztlich behanbelt und auch in kritischen Momenten ben Gesundheitszustand besselben zu erhalten und zu befestigen gewußt haben. Es ist daher Mein Wunsch, daß Sie auch fernerhin die ärztliche Behandlung des Fürsten leiten und, soweit erforderlich, selbst ausüben. Indem Ich Sie mit diesem Auftrag betraue, will Ich von Zeit zu Zeit Ihrem Berichte über das Befinden des Fürsten entgegensehen."

23. September. Die Kölnische Bolkszeitung gibt folgendes Wahlprogramm aus:

"Auf dem Gebiet der Reichspolitit gilt es, bie Ausnahme-Gefetsgebung abzuschaffen, indem das Jesuitengeset aufgehoben wird. Erheblich weitgreifender ist, was wir in Preußen verlangen. Hier verlangen wir, abgesehen von den Resten ber preußischen Maigesehgebung, die volle Durch= führung der Parität, die wir noch niemals genoffen haben, seitdem die Westprovinzen an Preußen sielen. Es muß aushören, daß die protestantischen Diaspora-Gemeinden von der Regierung unterstützt werden, aber die katholischen nicht. Es ist ein normaler Zustand, wenn in Schlesien 92 Prozent ber tatholischen, aber nur 17 Prozent ber protestantischen Schulen ber geiftlichen Schulaufsicht entbehren. Es fann nicht länger gebulbet werben, daß fo viele fatholifche Schulen protestantische Lehrer haben, von anberen Beweisen ber Imparität auf bem Schulgebiet gang zu schweigen. Es muß endlich eine Aenberung barin eintreten, bag ben Ratholifen bie hoben Bermaltungspoften verschloffen find, daß alle Minifter, Unterftaatsfetretare, Ministerialbirektoren, Oberpräfibenten, Oberlandesgerichts-Brafibenten ausfclieglich Protestanten find. Dies follte bei ben bevorstehenden Landtags= wahlen unfre Parole sein (freilich nicht bie einzige, wir erinnern nur an die "Wahlreform"). Richt weniger als alle Katholiken sind dabei intereffiert; benn wenn bie nationalliberale Presse auch bei jeber Gelegenheit berfichert, nur bie "Ultramontanen" schlöffe man aus, so sehen wir, baß auch bie so beliebten liberalen und "reichstreuen" Katholiken nicht Minister werben können. Es gibt nicht einmal "Auch-Ratholiken" barunter, und vollends ein kirchentreuer Katholik, wie Frhr. v. Schorlemer-Alft, kann wohl Rittmeister, aber nicht Oberpräsident ober Minister werden. Ebenso find bei den anderen hier erwähnten Punkten alle Ratholiken beteiligt; benn wir konnen es uns nicht gefallen laffen, wenn die Protestanten als Staatsbürger erfter Rlaffe betrachtet werden."

- 23. September. (Berlin.) Der Polizeipräfibent zieht eine Berordnung vom 12. September betr. die Schließung aller Racht-Cafés um 2 Uhr wieder zurück.
- 26. September. Der Kaiser sendet folgendes Telegramm auf der Rückreise nach Berlin von Oberberg an den österreichischen Kaiser:

Mit dem Gefühle wärmsten Dankes für die große Güte und Liebenswürdigkeit, die Du wieder für Mich gehabt hast, und unter dem frischen Sindruck der Bewunderung für die vorzüglichen Leistungen Deiner Armee verlasse Ich Dein Land. Es drängt Mich, beim Passieren der Grenze Dir dies zu wiederholen und Dir nochmals Meine aufrichtigen und herzlichen Bunsche für Dich und Deine Familie, sür Dein Land und Deine Armee zu senden.

27. September. Der Kaiser ernennt ben Erzherzog Albrecht von Österreich zum General-Feldmarschall der preußischen Armee. Eurob. Geschichtstalender. Bb. XXXIV

28. September. (München.) Eröffnung bes Landtags. Die Thronrede des Bring-Regenten Luitpold von Babern lautet:

"Meine Herren Reichsrate und Abgeordneten!

3ch freue Mich, die Kammern des Landtags nach erfolgter Renwahl ber Abgeordneten wieder um Dich berfammelt zu feben, und entbiete Ihnen Meinen berglichen Gruß.

In Erfüllung ber einschlägigen berfaffungsmäßigen Bestimmungen werden bem Landtage alsbald bas Budget nebft bem Finanggefet fur die XXII. Finanzperiode 1894 und 1895, sowie die Rechnungenachweisungen

für die XX. Finanzberiode 1890 und 1891 vorgelegt werden.

Wie aus letteren erfichtlich, hat fich die feit einer Reihe von Finangperioden bestehende gunstige Finanzlage des Staates auf die Jahre 1890 und 1891 erstreckt. War auch der Abschluß für das Jahr 1892 nicht ein gleich gunftiger, fo ift es bennoch möglich geworben, bas Budget ber Jahre 1894 und 1895 trot ber fich fteigernden Ausgaben bes Staates ohne Steuererhöhung sowie ohne Bermehrung ber indiretten Staatsauflagen abgualeichen.

Bur besonderen Befriedigung gereicht es Mir, daß hierbei auch für bie Reuregelung ber Gehalts- und Benfionsverhaltniffe ber nichtpragmatischen Beamten und Bediensteten in bas Bndget ein Poftulat eingestellt werden tonnte, zu beffen naberer Begrundung Ihnen feinerzeit eine Dentschrift

zugehen wirb.

Im Anschluffe an die Postulate, welche im Geschäftstreise bes Staatsminifteriums bes Innern fur Rirchen- und Schulangelegenheiten an Sie gelangen, ift hinfichtlich bes Gintommens ber tatholifchen und ber protestantischen Geistlichen eine Vorlage in Aussicht genommen, sobald die nötigen Borverhandlungen jum Abichluffe gediehen fein werden.

Dem Landtage wird ferner die Ctatsvorlage für die gewöhnlichen Bedurfniffe des baperischen Heeres mit den burch die Berbaltniffe bedingten

Rachtragsetats übermittelt werben.

Im Bereiche ber staatlichen Bertehrsanstalten hat fich in mehrfacher Hinficht das Bedürfnis nach herstellung von Neuanlagen und nach Ergänzung bestehender Anlagen und Ginrichtungen ergeben. Ich habe den Auftrag erteilt, wegen des Bedarfes für den weiteren zweigeleifigen Ausbau des Staatsbahnnehes, ferner für Neubeschaffung von Eisenbahnsahrmaterial und für die Ausruftung borhandener Gifenbahnfahrzeuge, bann für Erweiterungs-, Ergangungs- und Neubauten auf den im Betrieb befindlichen Staatseisenbahnen, endlich für Bostbauten und Telephonanlagen Bostulate an die Rammern bes Landtages zu bringen.

Zur Hebung der Mainschiffahrt werden Sie eine Vorlage erhalten, welche für einen beträchtlichen Teil biefes Aluffes bie Berbefferung bes gahrmaffers, sowie die Ginrichtung eines staatlichen Rettenbetriebes jum Gegen-

ftand hat.

Einer Bitte bes Bereins zur Bebung ber Fluß- und Ranalichiffahrt in Babern entsprechend, ift außerbem in bas Budget ein Poftnlat gur grundlichen Untersuchung ber Frage eingestellt, ob eine Reugestaltung ber Schiff-fahrtestraße zwischen Aichaffenburg und Paffau technisch ausführbar und

wirtschaftlich vorteilhaft ericheint.

Bon ber in biefem Jahre eingetretenen Futternot wurden zu Meinem schmerzlichen Bebauern auch größere Gebietsteile Baberns betroffen. Befeelt von dem Wunsche, jederzeit die landwirtschaftlichen Interessen thatkräftig zu fördern, habe Ich genehmigt, daß in umfassender Weise jene vorforglichen Magnahmen ergriffen werben, welche geeignet erschienen, ber bedrohten Landwirtschaft soweit thunlich Silfe zu gemahren, und werde Ich biesen Berhältniffen fortgesett Mein sorgsamftes Augenmerk auch fernerhin zuwenden. Fest vertrauend auf Ihre und bes baberischen Bolkes stets bewährte

Treue und Anhänglichkeit an das Königshaus, gebe Ich Mich der Ueberzeugung hin, daß Sie die Ihnen gestellte Aufgabe in patriotischem Zufammenwirten zur Wohlfahrt und zum Gebeihen Unfres heifigeliebten Baperns Löfen merben.

Des Canbes und bes Deutschen Reiches Wohl zu forbern ift bas un-

abläffige Ziel Meines Strebens. Lassen Sie Uns durch gemeinsame ernste Arbeit dafür wirken und moge ber Segen bes Allmächtigen biefe Bemühungen begleiten!"

## 28. September. Der "Reichsanzeiger" fchreibt:

"Im Laufe bes vorigen Jahres ift in verschiedenen Tagesblättern, sowie in Streitschriften gegen die im Unterrichtsgebrauch der jüdischen Schulen befindlichen Lehrbücher die Anklage erhoben worden, daß fie Lehren ent-hielten, welche unfer fittliches, wirtschaftliches und fraatliches Leben gefähr-beten. Man hat daran die Frage geknüpft, ob denn die preußische Unterrichtsverwaltung dem judischen Religionsunterricht ausreichende Aufmerksamteit zuwende und ob fie mit dem Inhalt ber betreffenden Bucher bekannt fei.

Der Unterrichtsminifter hat baraus Beranlaffung genommen, bie famtlichen gur Zeit im Unterrichtsgebrauche befindlichen ober fonft etwa noch in Betracht tommenben jubifchen Religionebucher einzufordern. Die bezügliche Sammlung umfaßt 551 Bucher, und zwar find fie bem In-

halt nach:

| ⊶.,.       |                                                          |     |           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Ť          | 1. Unterrichtsbücher.                                    |     |           |
| a)         | für Erlernung ber hebraifchen Sprache                    | 40  | Exemplare |
| <b>b</b> ) | für biblisch= und jubisch=geschichtlichen Unterricht     | 163 | , ,       |
| c)         | für Religionslehre (Ratechismen, Spruchbücher,           |     |           |
| -          | Bibelfunden)                                             | 234 | ,,        |
| d)         | für den deutschen Unterricht (Lefebuch für Bolks=        |     | -         |
|            | schulen)                                                 | 2   | ,,        |
|            | 2. Erbauungsbücher.                                      |     |           |
| a)         | Die heilige Schrift gang ober Teile berfelben            |     |           |
|            | (beutsch-hebraisch ober hebraisch-beutsch)               | 21  | ,,        |
| b)         | Gebetbücher (hebraifch : beutich u. beutich : hebraifch) | 47  |           |
| c)         | Gefangbuch (beutsch)                                     | 1   |           |
| 6          | onftige Schriften (feine Schulbücher)                    | 43  | ,,        |

Samtliche Bucher find einem theologisch und padagogisch hervorragend gebilbeten Schulauffichtsbeamten jur Begutachtung jugegangen. Derfelbe faßt bas Ergebnis feiner fehr eingehenden Prufung bahin gufammen, daß keine ber in der Presse gegen die jüdischen Religionsbucher erhobenen Anklagen durch den Inhalt der vorgelegten Bücher begründet ist. Dieses Gutachten ist sodann einem evangelischen Geiklichen, welcher

langere Zeit im Dienste ber Judenmiffion gestanden hat und mit ber talmubischen Litteratur innig vertraut ist, jur Aeußerung zugestellt worden. Derselbe hat seine volle Zustimmung zu bem Gutachten ausgesprochen.

Die vielbesprochene Schrift "Schulchan Aruch" (gebeckter Tisch) ift in teiner öffentlichen ober privaten Bolksschule im preußischen Staat im Unterrichtsgebrauch."

28.—30. September. Der Raiser reift zur Jagb nach Schweben jum Befuch jum König Oskar. Bon bort aus begibt er fich nach Oftpreußen.

Ende September. Der bisherige Stellvertreter des Couverneurs von Deutsch-Oftafrita, Oberft Freiherr v. Scheele, à la suite bes Kriegsministeriums, wird zum Couverneur von Deutsch=Oftafrita ernannt.

1.-8. Ottober. Aufenthalt bes Raifers in Rominten.

Anfang Oktober. (Preußen.) Die Parteien erlaffen ihre Wahlaufrufe für die Landtagswahlen.

Der tonfervative lautet:

"Wir fteben am Schluffe ber erften fünfjahrigen Legislaturperiobe und vor Neuwahlen zum preußischen Landtage. — Die konfervative Partei kann mit Befriedigung auf diesen Abschnitt ihrer politischen Thätigkeit zurücklicken; benn sie hat unter schwierigen Berhältnissen an ben altbewährten, im Programm vom 8. Dezember 1892 neuerdings festgelegten tonfervativen Grundfagen feftgehalten. Diefe Grundfage haben fich als bas Beil bes Baterlandes fordernd wie ftets fo auch jest bewährt.

Die unter Kämpfen burchgesette Verlängerung ber Legislaturperioben auf fünf Jahre hat fich als eine bem Lande vorteilhafte Magregel erwiesen; benn es mare unmöglich gewefen, die großen Reformarbeiten auf bem Bebiete ber biretten Steuern mit einem Abgeordnetenhaus von nur breijahriger Mandatsdauer einheitlich durchzuführen. — In dieser Reform find die lang-jährigen Forderungen der konservativen Partei: Beseitigung der Grundund Gebaubesteuer als Staatssteuer, ihre Ueberweisung als Steuerquelle an bie Rommunen, Reform ber Gintommenfteuer burch Ginführung einer richtigen Ginschätzung, zur Ausführung gelangt — damit ift eine erhebliche Entlaftung bes burch biefe Steuer fchwer und ungerecht belafteten Grundbefiges - bornehmlich bes verschuldeten - erreicht.

Für bie nächste Butunft wird es fich barum handeln, die in ber verfloffenen Legislaturperiode geschaffenen großen Organisationsgefețe sich einleben zu laffen. Unfer Bermaltungsapparat ift in ben mittleren und unteren Inftanzen berartig angespannt, daß er nicht ferner mit organisatorischen Wesehen belaftet merben barf, bebor nicht bie Steuergesethe und bie Landgemeinde-Ordnung vollkommen zur Gewohnheit geworben finb. Die gegen die Stimmen ber Ronfervativen beschloffene Landgemeinde-Ordnung zeigt in ihrer Ausführung, wie wir vorausgesagt, erhebliche Mangel. — Es wird notwendig sein, die bei Erlaß der Landgemeinde-Ordnung ge-machten Fehler zu verbessern und die bei Ausführung der Steuergesetze sich etwa herausstellenben Barten auszugleichen.

Spater muß die Gesetgebung die Organisation bes Boltsschulmefens und bas in ber Berfaffung borgefehene Boltsichulgefet in Angriff nehmen; benn bie Mifftanbe und Untlarheiten auf bem Gebiete ber Schulunterhaltungepflicht erheischen eine gefehliche einheitliche Regelung. Inbeffen besteht die konfervative Partei darauf, daß die außeren Schulangelegenheiten von der inneren Ausgestaltung der Bolksschule nicht getrennt werden können, weil die festzuhaltende Grundlage bes Chriftlichen und Ronfessionellen not-

wendig bie außere Geftaltung ber Boltsichule beeinflußt.

Die Sauptthätigkeit ber nachsten und mancher folgenden Legislaturperioden wird fich ber Erhaltung und Forberung ber Mittelklaffen unferer landlichen und ftadtischen Bevölkerung juzuwenden haben. — Diese Mittel-Klaffen, wefentliche Stupen bes Staates und ber Monarchie, ber Bauernftand und ber Sandwerkerftand, find in ihrer wirtichaftlichen Existeng ge-

fährbet. In diesem Sinne werden wir eine besonnene Fortentwickelung unferer Berhaltniffe anftreben."

Der freikonservative:

Die zum ersten Male fünfjährige Legislaturperiode hat auf wichtigen Gebieten bes Staatslebens zu abichließenden Reformen geführt. Bor allem ift die Besteuerung in Staat und Gemeinde unter bem Gesichtspuntte ber gleichmäßigen Hexanziehung aller zu ben Lasten bes Staates nach ihrer Leistungsfähigkeit, sowie unter Berzicht bes Staates auf die besonders für bie tommunale Befteuerung geeigneten Steuerquellen ju Gunften ber Gemeinden neu geordnet. Eine wirksame Entlaftung fowohl ber Minberbeauterten, als ber im engeren Sinne produzierenben, an ben Lasten ber Sozialgesetzgebung im Reiche wesentlich beteiligten Kreise bes Erwerbslebens, namentlich bes landlichen Grundbefiges, fteht in Ausficht. Richt ohne einige Bebenten im einzelnen, ericheint bie Neuorbnung bes Steuermefens geeignet, zeienten im einzelnen, erligeint die Reudebnung des Seienerweis geeigner, für lange Zeit im Ganzen befriedigende Zustände herbeizuführen. Die Ersahrung wird lehren, ob einzelne Härten und Mängel herbortreten, an welche die besserbe Hand anzulegen ist. Ebenso werden die Wirkungen der Neuordnung des Wahlrechts abzuwarten sein, bevor zu beurteilen ist, ob diese unter schweren Kämpfen zu stanz gekommene Gestgegebung zur Sicherung unferes im wefentlichen auf ber Steuerleiftung begrundeten Wahlrechts ausreicht und die bisherige Wahlberechtigung des Mittelftandes und ber Minderwohlhabenden nicht beeintrachtigt.

Das Berfaffungsrecht ber Landgemeinden ber fieben oftlichen Brovingen und Schleswig-Solfteins ift auf einer grundfaglich richtigen Grundlage neu geordnet. Bei einer von dem Beifte der Selbstvermaltung getragenen Durchführung bes Gefetes barf eine gebeihliche Entwickelung bes tommunalen Lebens auf bem Lande erhofft werben. Die Uebertragung ber Brundfage biefer Reform auf die anderen Provingen wird ohne Ueberfturjung und nur nach Maggabe bes wirklich hervortretenden Bedürfniffes

ju erfolgen haben.

Unerledigt fint bagegen bie Aufgaben geblieben, welche ber Gefetzgebung auf bem Gebiete ber Boltsichule gestellt waren. Borichlage, welche ber preußischen Boltsschule ben Charatter einer Beranftaltung bes Staates ju nehmen und fie bon ihrer jegigen Sohe herabzudruden brohten, find erfolgreich abgewehrt; babei traten aber fo fchwere Gegenfage herbor, bag bie Wieberaufnahme bes Planes eines vollständigen Voltsichulgefeges für lange Zeit ausgeschloffen ericheint, und die Ordnung ber inneren Ungelegen= heiten ber in ber Regel tonfeffionell geordneten Boltsichule und bie Forberung ber religios-fittlichen Erziehung unferes Bolfes Sache ber Bermaltung bleiben muß. Dringend ift bagegen ber balbige Erlag eines Schul= botationsgesehes geboten, burch welches bie außeren Berhaltniffe ber Schule nach ben Grundfagen unferer Berfaffung geordnet werben.

Drudend empfundene Rudftande aus ben flaatstrichlichen Rampfen find sowohl für die ebangelische wie für die tatholische Rirche beseitigt. Berftandnisvolles Zusammenwirten von Staat und Rirche zur Betampfung der auf den Umfturg beider gerichteten Bestrebungen muß fortan auf ftaate=

tirchlichem Gebiete bas wichtigfte Biel fein. Ungunftige Ernten und niedrige Preise haben die Lage ber heimischen Landwirtschaft noch schwieriger gestaltet; im Reiche ift ber bisherige Bollfcut gemindert, wahrend die aus ber Steuerreform zu erwartende Ent= laftung noch nicht in Wirksamkeit getreten ift. Um so bringenber ift bie Durchführung einer planmäßig auf bie Erhaltung und Hebung ber Landwirtschaft burch Gesetzgebung und Berwaltung gerichteten Agrarpolitit. Richt blog die Bermehrung der mittleren und fleineren Landwirtschaftsbetriebe

burch innere Kolonisation, sonbern auch die Erhaltung der bestehenden bäuerlichen Wirtschaften ist eine im Interesse des Gesamtwohls unadweißbare Aufgabe staatserhaltender Politik. Die hierauf, sowie auf eine wirksame Vertretung der Landwirtschaft gerichteten Bestrebungen der Landwirts verdienen dieselbe Berücksichtigung und Pflege, wie Gewerbe, Industrie und Handel.

Die Verschlechterung der Lage der preußischen Finanzen macht eine sesse Ordnung des Staatshaushalts und die strengste Sparsamkeit zur Pflicht. Es wäre aber das Gegenteil von weiser Sparsamkeit, wollte man durch zu knappe Bemessung des Staatsaufwandes die gedeihliche Fortentwickelung auf sittlichem, geistigem und materiellem Gebiete hemmen und das heimische Gewerdsleben schwächen. Insbesondere liegt die volle Ausnutzung und die dem Bedürfnisse entsprechende Erweiterung unseres Verkehrswesens im wohlsverstandenen Interesse Volkes und Staates.

Nach den großen Reformen, welche im Reiche und in Preußen während des letzten Jahrzehnts bescholsen find, thut eine Ruhepause in der Gesetzgebung den den not. Es wird daher durch die Beschränkung der Borlagen auf das unbedingt Notwendige das Einleben in die neuen orga-

nifchen Befete zu forbern fein.

Fester Zusammenschluß aller wirklich staatserhaltenden Elemente um unser kräftiges versaffungsmäßiges Königtum — Sammlung der gemäßigten patriotischen Männer von rechts und links, welche das Baterland über die Bartei stellen, zur Abwehr gegen sozialistische, radikale und rückschritliche Bestredungen jeder Art, aber kräftiges Eintreten für die Beseitigung wirklicher Mißstände — stetige, gedeihliche Fortentwickelung unseres Staatselebens in den guten preußischen Traditionen bürgerlicher Freiheit und sessen faatlicher Ordnung — Stärkung des Keiches nach innen und außen — liebevolle und gleichmäßige Pflege aller Zweige des heimischen Erwerbselebens sind stets die leitenden Geschädspunkte der freikonservativen Partei gewesen. Sie werden auch ihre Leitsterne für die Zukunst bleiben.

Unfere Parole ift "bas Baterland über die Partei, das Gemeinwohl

über bie Sonderintereffen!"

Der vom Borsigenden der Fraktion des Abgeordnetenhauses, Dr. Frhrn. v. Heeremann, unterzeichnete, vom 4. Juli datierte Wahlaufruf des

Zentrums lautet:

"Die 17. Legislaturperiode bes preußischen Landtages naht ihrem Ende. Bei dem Rückblick auf diesen fünfjährigen Zeitraum erfüllen uns die Verluste, die wir erlitten, mit tiesem Schwerze. Eine allzu große Zahl entriß der unerdittliche Tod unseren Reihen, darunter die Mitbegründer und hervorragenbsten Führer des Zentrums, Windthorst und Veter Keichensperger. Ihre unvergeßlichen Verdienste um die Vertretung und Wahrung der Prinzipien des Zentrums sind in unser aller Gedächtnis. Wir ehren das Andenken der großen Toten, indem wir geloben, das, was sie im beigen Rampse erstritten, treu zu bewahren, und den Weg, den sie uns dorgezeichnet, unerschrocken weiter zu wandeln. — Haben wir doch noch vieles zu erringen! Die zur Zeit wichtigste Frage des öffentlichen Rebens, das Wolkschulwesen, entbehrt noch immer der in der Verfassung verheißenen gesetzlichen Regelung. Wir sind nach wie vor wesentlich auf das Wohlswollen der Staatsregierung angewiesen. Der dankenswerte Versuch, den konsessierung ter kirchenseindlichen, liberalen Richtungen. Mir sind bem Widerspruch der kirchenseindlichen, liberalen Richtungen. Wir sind ben Wesahren sier im der Kroßenseindlichen, der konsessierung der immer mehr sich ausdreitenden revolutionären Strömung, den Gesahren sir Thron und Altar, sür Staat und Kirche nur ein christlich erzogenes, gottessürchtiges Wolf erfolgreichen Widerstand zu leisten ver-

Bur Gottesfurcht aber erzieht nur ein nach Gottes Wort kirchlich geordneter Religionsunterricht. — Wir erachten es deshalb für unfere heilige Pflicht, bei jeder Gelegenheit mit allem Nachdruck zu verlangen, daß ber konfessionelle Charakter der Bolksschule gewahrt, das natürliche Recht ber Eltern auf die Erziehung ihrer Rinder nicht beeintrachtigt, ber Religionsunterricht ben Rinbern in ihrer Muttersprache erteilt, und bie Leitung bes religiöfen Unterrichts burch bie Religionsgefellschaften im vollen Um= fange anerkannt werbe. Mit ber Berwirklichung biefer Forberung wird auch der konfessionelle Friede gesichert, dessen Wahrung unser ernster Wille ift. — Auf firchlichem Gebiete ist manches Unrecht beseitigt, manche Fessel gelbst worben. Zur segensreichen Wirksamkeit ber Kirche für Staat und Gesellschaft ist jedoch ihre volle Freiheit und Selbständigkeit, wie sie früher burch bie Berfaffung gewährleistet war, erforberlich. Wir werden beshalb unausgeseth die Beseitigung aller Beschränkungen berselben, namentlich auch auf bem Gebiete bes Orbenswesens, und die Aufhebung ber noch bestehenden Bestimmungen ber Aulturkampfgesetze forbern und zu erkampfen uns bestreben. — Groß und mannigfach find auch die Rlagen der Katholiken auf dem Gebiete der Parität. Noch immer scheint die Annahme begründet, daß glaubige Ratholiten bei ber Befetzung bon Staatsamtern, zumal in tatholifchen Gegenben, jurudgefest werben. Das Zentrum erblict hierin eine burch nichts gerechtfertigte Benachteiligung ber Ratholiten und wird nicht ruben, bis auch ben tatholifchen Staatsburgern bie gleiche Berudfichtigung zu teil wird. — Das wichtigfte Reformwert ber abgelaufenen Legislatur= periode ift die Steuergesetzgebung. Wir haben dem ihr zu Grunde liegenden Pringipe, eine gerechtere Berteilung ber Steuerlaften berbeiguführen, juge= ftimmt und nach Rraften zu beffen Berwirklichung beigetragen. Wir haben eine Entlaftung ber bisher überburbeten unteren und mittleren Rlaffen angeftrebt. Wenn babei eine größere Belaftung ber ftarten Schultern auch nicht zu vermeiden war, so find wir doch einer ungemessenen Progression nach oben entgegengetreten. Bei Beratung des Wahlgesesse hat das Zentrum alle Kraft eingesetzt, die durch die neue Steuergesehung zu befürchtende plutokratische Verschiedung der Wählerklassen zu verhindern; leider ist diese Absicht trog unserer einmütigen Haltung nicht erreicht worden. Es wirb baher auch in Butunft unfere Aufgabe fein, biefen gegen unferen Willen herbeigeführten Wirtungen nach Kraften entgegenzutreten und Abhilfe herbeizuführen. Für bie notwendige Aufbefferung ber Gehalter ber Beamten, für bie auskömmliche Besoldung ber Lehrer, für die Sicherstellung der benfionierten Lehrer und ihrer Sinterbliebenen find wir mit Freude eingetreten. Wir werden auch in Butunft bie berechtigten Beftrebungen biefer Berufsstände unterstützen, soweit die Finanzlage es gestattet und bie Aufwendungen geschehen konnen, ohne die erwerbenden Stände zu über-Naffen. — Denn es ist nicht zu bezweifeln, daß die Steuerkraft unseres Boltes, namentlich durch die fortwährend sich steigernden Ausgaben des Reiches, in schärfster Weise angespannt ist. Es muß deshalb bei Bewilligung auch der bringenden Ausgaben eine weise Sparfamteit walten. Für Forberung des Wohles der handwerter und Arbeiter, für die Befestigung des Grundbefiges, für die Besserung der Landwirtschaftlichen Berhaltnisse, für die Erhaltung eines gesunden Mittelstandes und überhaupt für die Hebung des gesamten Wolkswohlstandes wird das Zentrum, wie bisher, so auch in Zukunft, energisch eintreten. Wohl tann und foll ber Staat auch auf materiellem Gebiete nicht alles felbft thun; boch wird die Umtehr von ben Wegen bes falfchen Liberalismus auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens zu ben ewig gultigen und ftets bewährten Grundfaben ber mahren Freiheit und bes Rechtes auch bas wirtschaftliche Gebeihen ber verschiedenen

Gefellschaftsklassen heben und widerstreitende Interessen thunlichst ausgleichen. Je stärker das Zentrum ist, desto größer ist die Hossung auf Erreichung dieser Ziele. Darum erfülle jeder in dem beborstehenden Wahltampse seine Pstlicht! Wirke jeder an seinem Orte und nach seinen Krästen mit, vor allem sehle keiner bei der Wahl. Der Sieg liegt in Gottes Hand! Er wird denen nicht fehlen, die getreulich ihre Pslicht ersüllen."

Der Wahlaufruf der Nationalliberalen:

"Die Neuwahlen zum Landtage stehen bevor. In der verstoffenen Legislaturperiode ist klarer als je zu Tage getreten, welche hohe Bedeutung der Zusammensehung des Abgeordnetenhauses innewohnt. Mit ganzer Krast muß daher die nationalliberale Partei in die Wahlbewegung eintreten, zur vollen Durchführung ihres Programms vom 15. September 1888.

Preugens Stellung in Deutschland legt ihm die Pflicht auf, in erfter Linie an der Stärfung des Reichs mitzuwirken, die eigene Gefetgebung und Berwaltung mit ben im Reiche verfolgten Zielen in Nebereinstimmung ju bringen. Das Streben ber Reichsgesetzung, die Lage ber arbeitenden Rlaffen zu beffern, ift bemgemäß bon uns in Preugen unterftugt worben. Daneben ift es ein Haupterforbernis ber Gegenwart, ben Mittelftand in Stadt und Land zu pflegen und zu fordern. Nicht bas Reich allein, auch ber Ginzelftaat tann und foll babei mitwirten. Manches ift in Breugen nach diefer Richtung in Erfüllung ber von uns erhobenen Forderungen mahrend ber letten Jahre geschehen. Die Gesetzgebung über bie biretten Steuern ift in grundlegender Weife umgeftaltet. Dabei haben einzelne Buntte nicht unerhebliche Bebenten machgerufen, beren Befeitigung unfere Aufgabe bleiben muß. In ihrer Gesamtheit aber wird die Reform nach völliger Durchführung die schwächeren Schultern entlasten und die Steuer= pflicht vollkommener als bisher nach dem Mage der Leiftungsfähigkeit verteilen. Befonders wird die ungerechte Borbelastung der Landwirtschaft und bes kleineren Gewerbes beseitigt. Den Gemeinden find die ihnen naturgemäß zukommenden Ginnahmequellen zugänglich gemacht und weitgehende Freiheiten in der Art der Aufbringung ihrer Steuern und Abgaben eingeräumt. Mit ber Landgemeinde-Ordnung für die öftlichen Provinzen ift ein weiterer bedeutsamer Schritt geschehen, um die lebendige Teilnahme des Boltes an ber Berwaltung öffentlicher Angelegenheiten burchzuführen und ju fichern. Das Rentengütergefet bildet ben berheifungsvollen Unfang gur Erreichung der großen Ziele einer richtigen inneren Rolonisation, der Bermehrung bes tleinen und mittleren Grundbefiges, der Rraftigung unferes gefunden Bauernftandes. Gine ber wichtigften Aufgaben bes neuen Landtags wird es fein, die Ausführung ber im Reiche wie in Preugen erlaffenen Befete in einem mahrhaft voltsfreundlichen Ginne aufmertfam ju überwachen. Als notwendige Maßnahmen zur Hebung des Volkswohlstandes betrachten wir: gesteigerte Thätigteit für die gedeihliche Entwickelung des Erwerbslebens, unter gleichmäßiger Wahrnehmung ber Intereffen von Landwirtschaft, Handwert, Industrie und Handel; erhöhte Berwenbung von staatlichen Mitteln für den gewerblichen, kaufmännischen und landwirt-schaftlichen Unterricht; Pstege des Genossenschaftswesens; Förderung der Landesmelioration; fortichreitende Ausbehnung bes Gifenbahnneges; Schiffbarmachung und Regulierung ber Fluffe, Berftellung neuer Wafferstraßen und Nubbarmachung berfelben auch für die Landwirtschaft; Schaffung eines geeigneten Bafferrechts unter gerechter Abmagung ber verschiedenen wirtschaftlichen Interessen nach ihrer Bedeutung.

Erste Borbebingung aber für eine ersprießliche Thätigkeit bes Staats ist ein befriedigender Zustand seiner Finanzen. Bisher sind dieselben wohl durch die Zugriffe des Reichs in Gestalt der Matrikularbeiträge wie durch

die schwankenden Erträge der großen Betriebsberwaltungen, besonders der Gifenbahnen in ihrer ruhigen Weiterentwickelung bedroht, wie ber Fehl= betrag ber letten Jahre nur zu fehr bewiefen hat. Es bedarf einer Reform ber Besteuerung und ber Finanzverwaltung im Reiche, sowie eines neuen Gisenbahngarantiegesetzes, um das Gleichgewicht im Staatshaushalt vor folchen gefährlichen Ginflüssen zu schützen. Bei Beobachtung weiser Sparsamteit in allen Dienstzweigen der ftaatlichen Berwaltung mussen auch ohne neue Steuerbelaftung die Mittel gefunden werden, um unerläßliche Aufgaben zu erfüllen, wie wir fie in einem Schulunterhaltungs- und Lehrerbefolbungsgefete, in der weiteren Gehaltsverbefferung der Beamten, in der Befehung ber bauernd erforderlichen Stellen mit fest angestellten Beamten, namentlich der ausreichenden Befehung der Richterstellen, und in der Reform bes ftaatlichen Medizinalmefens erblicken.

Die innere Ordnung der Finangen und die alte preugische Sparfamfeit in ber Bermendung staatlicher Mittel ift burch bas lange in Aussicht geftellte, aber noch heute rudftandige Gefet über die Ginnahmen und Ausgaben bes Staates (Komptabilitätsgeset) zu festigen und zu fichern. Zur gerechteren Berteilung der Laften, zum Ausgleich bestehender Interessen= gegenfähe, wie zur Kräftigung ber Selbstverwaltung verlangen wir ben Erlaß ber in manchen Provinzen noch notwendigen Wegeordnung, die festere Abgrenzung ber ftaatlichen Polizeigewalt gegenüber ben Befugniffen ber Bemeinbebehorben und bie weitere Berbefferung bes Armenwefens. Die Bereitstellung ber nötigen Mittel gur Aufhebung ber Stolgebühren und gur Befferung der auferen Lage der Beiftlichen hat unfere Buftimmung gefunden.

Aufs schärfste haben wir ben ju Anfang bes borigen Jahres unter-nommenen Bersuch, ben kirchlichen Ginfluß auf bie Bolksichule jum Rachteil bes Staats und ber Gemeinden, der Schule felbft und bes Lehramts ju erweitern und damit den tonfeffionellen Frieden ju gefährden, betampft nnb zurückgewiesen. Der Bolksichule, dieser unschätzbaren Grundlage unserer nationalen Bildung, muß der durch die Berfassung gewährleistete Charakter einer staatlichen Beranstaltung erhalten bleiben; sie darf durch bie sogenannte Schulfreiheit, durch Losksösung von der staatlichen Aufsicht und Leitung nicht untergraben werden. Die hohe Bedeutung des religiösen Anterrichts erkennen und würdigen wir in vollem Maße, aber nimmermehr foll bie Boltsichule einseitigen, firchlich-reattionaren Berrichaftsgeluften jum Opfer fallen. Daß jener Berfuch für biesmal gescheitert ift, verbanten wir in erfter Linie bem Raifer; boch hat auch unfer entschlossenes, bon ben weitesten Kreisen bes ganzen beutichen Boltes unterftugtes Auftreten wefentlich bazu beigetragen. Unfere beilige Pflicht bleibt es, abnlichen Angriffen auf die geiftige Freiheit und zeitgemäße Bildung unferes Bolfes auch in aller Butunft unbeugfamen Wiberftand entgegenzuseben. Die Gefahr folcher Angriffe wird fortbestehen, so lange in unseren Parlamenten eine Partei von Ginfluß ift, welche ben Boben bes paritätischen Staates für bie romifch= hierarchischen Machtbestrebungen zu erobern trachtet. Doppelt gefährlich ist biese Partei, weil sie sich in vielgewandter Taktik balb mit den radikal-demokratischen, bald mit den radikal-reaktionären Elementen verbündet, insbesondere auch die das Deutschtum in den östlichen Grenzprovinzen bekampfenben Beftrebungen ber Polen jeberzeit unterftugt. Nicht Feindschaft gegen bie tatholische Rirche ober gegen firchliches Leben überhaupt hat uns zu unverföhnlichen Gegnern des Altramontanismus gemacht, fondern die feste Neberzeugung, daß der preußische Staat von undeutschem Wefen, von politisch raditalen und einfeitig firchlichen Tenbengen freibleiben muß, wenn anders bas Bange gebeihen foll. Darum mußten wir auch bei bem Bahlgefet bem ultramontanen Beftreben nach ber Herrichaft in gahlreichen Gemeinden

Wiberstand leisten und die Erfüllung eigener Wünsche gegenüber dem Wahlrecht auf eine spätere Zeit vertagen, wo die Zusammensehung des Landtags

beffere Musfichten eröffnet.

An den Wählern ist es jetzt, zu entscheiden, welcher Seist im neuen Abgeordnetenhause herrschen soll. Es gilt, den überwuchernden Sinfluß extremer Parteixichtungen zu brechen und damit zugleich die unter den dishertemer Parteixichtungen zu brechen und damit zugleich die unter den disherigen Werhältnissen soch aufgen Ultramontane, Polen und Rückschittler Vatt schwer geschädigt werde. Es gilt, die sichern Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung und den durch Versassung und Kecht anerkannten Grundsiab der Gleichheit der Staatsdürger gegen alle Umstuzz und Kückschitzderschiehe der Sozialdemokraten und Antisemiten zu verteidigen. Kur wenn eine gemäßigte, allen eigensüchtigen Sonderbestredungen gegenüber lediglich das Gesamtwohl versosgende, die freiheitlichen Einrichtungen des Landes gegen radikale Nederschiunzung, wie gegen reaktionäre Beschränkung schüßende Mehrheit aus den Wahlen hervorgeht, mag die Erreichung dieser Ziele werdürgt erscheinen. Wohlan! Siebenundzwanzig Jahre hindurch ist unsere Partei die ersolgreiche Verreterin der gemäßigt-liberalen Richtung gewesen. Die jüngsten Reichstagswahlen haben gezeigt, wie seste und tiese Wurzeln der nationale und liberale Gedanke allen Anseindungen zum Troß im beutschen Bolke behauptet hat. Getrost gehen wir deshalb den Wahlen zum Abgeordnetenhause entgegen. Zu ernst ist die Zeit, als daß einer unserer Gesinnungsgenossen in bequemer Gleichgültigkeit abseits kabs einer miserer Besinnungsgenossen in bequemer Gleichgültigkeit abseits bab einer Kraft ein, unserer guten Sache zum Siege zu verhelsen!"

Um die freifinnige Volkspartei gegen den Vorwurf zu schützen, daß sie nur zu negieren wisse, veröffentlicht das Organ Eugen Richters an leitender Stelle einen Programmentwurf, der im wessentlichen folgende Forderungen aufstellt:

Beseitigung ber "Ungeheuerlichkeiten" bes Dreiklassenwahlspstems, zum minbesten Einführung bes geheimen Wahlversahrens; Beseitigung bes Herrenhauses, zunächst Reueinteilung ber Landtagswahlkreise unter Berücksschaftigung ber seit 1858 veränderten Bedölkerungsverhältnisse; geheimes Wahlrecht auch für die Kommunalwahlen; Abschaftung des Privillegiums der Hausdessiger in der Vertretung und Beschränkung des Bestätigungsrechts der Regierung auf die Bürgermeister; Bildung leistungsfähiger Landgemeinden aus den vielsach noch vorhandenen Zwerggemeinden; Ausübung der Ortspolizei durch die Gemeindevorsteher der mittleren und größeren Landgemeinden; Wahl der Amtsvorsieher durch den Amtsausschus und der Letterung des platten Landes auf den Kreistagen zwischen Landgemeinden einerseits und Gutsbezirken aufverseits nach dem Verhältnis des Beitrags der Landgemeinden und der Gutsbezirke zu den Verhältnis des Beitrags der Landgemeinden und der Gutsbezirke zu den direkten Staatssteuern; Bestellung selbständiger Vorsissender für die Kreistage statt der Landert; Iwang zur Einhegung des Hochwilds, Erweiterung der Freien Verstügung der Gemeinden über die Fagdnusung; Beseitigung der Hindernisse gegen die Kolonisation auf dem platten Lande, welche in der bestehen den Kommunal-, Kirchen- und Agrargeschgebung beruhen; Veräußerung des Hommunal-, Kirchen- und Agrargesgebung beruhen; Veräußerung des Grundbesstes dur Fachschulz wesens; Errichtung den Kuschessischen Errichtung des Fideitommissesses in freies Eigentum und Beschränkung des Grundbesses zur toten Hand; Förderung des Fortbildungs- und Fachschulz wesens; Errichtung den Nussterlehrwerkstätten; Beschränkung der industriellen

Befängnisarbeit; gesetliche Festlegung ber Brundlagen ber Lehrerbesolbung; Aufhebung bes Schulhatronats; freies Wahlrecht ber Gemeinben unter ben geprüften Lehrern; Beteiligung ber Lehrer an ber kollegialischen Schulberwaltung. Regelung bes höheren Schulwesens auf gesetlicher Grundlage unter Erweiterung ber Selbstverwaltung ber Gemeinden und unter Ein-schränkung bes Unterrichts in den altklassischen Sprachen zu Gunsten einer jarantung des Unterriatis in den altiassischen Sprachen zu Gunten einer gründlicheren Ausbildung in den neueren Sprachen und Naturwissenschen; Durchsührung des Grundsates der Parität für alle Bekenntnisse, Ausstührung der Verfassungsartikel in Bezug auf Aussehend des Kirchenpatronats und Wahrung des Elternrechts in betreff des Religionsunterrichts der Kinder; Resorm des Eisenbahnpersonentaris, insbesondere durch Beseitigung der vierten Wagenklasse und Ermäßigung des Tarifs; Herabsegung der Gütertarise, insbesondere für Rohstoffe, wie Kohlen, Cokes, Brennholz und Erra Kamährung eines vollkändig dienktreien Aages unter is 7 Aagen Erze, Gemährung eines vollständig bienftfreien Tages unter je 7 Tagen für die Gifenbahnbeamten; Fortführung der Befoldungsverbefferung für die Beamten, von unten aufsteigenb, unter organischer Reform bes bisherigen Befolbungsfpftems, insbesonbere auch unter Reuregelung ber Wohnungs= geldauschiefe, einführung sette allen inter Aenregetung ber Wohnligsgeldauschieffe, Ginführung sesten Altersklassen, Festsehung eines bestimmten Berhältnisses der etatsmäßigen zu den diatarischen Beamten und besservergung derzenigen Beamten, die durch Unfall im Dienst ganz oder teilweise erwerdunfähig werden; Beseitigung der neuerdings eingeführten Doppelbesteuerung der Wirte, sowie der Aktiengesellschaften und Genossenschaften bei der Einkommensteuer, Resorm der den Gemeinden überwiesenen Gebaubefteuer und Grundfteuer, ihrer neuen 3medbeftimmung entsprechend; Ermäßigung ber Tarife ber Gintommenfteuer für bie Mitteltlaffen; gefebliche Ermächtigung bes Abgeordnetenhaufes zur alljährlichen Festsehung bes Prozentfates ber zu erhebenben Steuer.

Die "Kreuzzeitung" teilt folgende Fragen mit, welche benjenigen Landtagskandidaten jur Erklärung vorzulegen wären, die von ben Mitgliebern bes Bunbes ber Landwirte unterftutt werden sollen:

"1. Sind Sie bereit, bei etwaigen Berhandlungen über diesbezüg-liche Resolutionen im Landtage gegen die jetige, die Landwirtschaft schädigende Handelsbertrags-Politik des Reichs einzutreten? Sind Sie nament-lich bereit, durch Zustimmung zu folchen Resolutionen, oder in anderer geeigneter Beise barauf hinzuwirten, daß ein Sandelsvertrag mit Rugland oder Rumanien, welcher bie Berabsehung ber jegigen beutschen Getreibegolle enthalt ober die Bieheinfuhr erleichtert, nicht gu ftande tommt?

2. Sind Sie in gleicher Beife bereit, barauf hinzuwirten, bag bie Auswüchse bes Borfentreibens, insbefondere bas willfürliche Spiel ber Borfe mit den Preisen von Nahrungsmitteln, z. B. Getreide und Mehl, im In-

tereffe ber Allgemeinheit beseitigt werbe?

3. Sind Sie bereit, mit barauf zu bringen, daß die preußische Regierung auf energische Behandlung ber Frage, betreffend die internationale

Regelung ber Bahrung, hinwirtt?

4. Wollen Gie besgleichen für bie Forberung bes mit dem Gebeihen ber Landwirtschaft so eng verknüpften handwerterstandes eintreten, insbesondere in der Richtung, daß Sie alle Bestrebungen unterstützen, welche auf Ginführung bes Befähigungenachweises, ber 3mangeinnungen und auf bie Befeitigung bes unreellen Wettbewerbs abzielen?

5. Sind Sie bereit einzutreten für eine prattifche Beftaltung ber Gifenbahnpolitit, namentlich für einen beschleunigteren und bem Interesse ber Landwirtschaft mehr Rechnung tragenden Ausbau des Eisenbahnnehes, sowie für Berbilligung der Frachttarise für Düngemittel?

6. Wollen Sie dafür eintreten, daß Staatsmittel nicht in bem Umfange wie bisher zu unnötigen Prachtbauten, sondern zur Hebung von Landwirtschaft, Industrie und Handel, zunächst durch Ausbau der Land-

und Wafferftragen verwandt werben?

7. Erkennen Sie das Bedürfnis an, das Meliorationswesen eins schließlich Entwässerungs: und Bewässerungsanlagen in weit ausgedehnterem Maße als bisher zu förbern, und sind Sie bereit, gegebenenfalls die Geldsmittel zu bewilligen, welche erforderlich sind zur Einrichtung einer besonsberen Abteilung hierfür beim landwirtschaftlichen Ministerium?

8. Wollen Sie eintreten für eine Reorganisation bes Biehhanbels burch Einführung einer besseren Marktkontrolle und klare amtliche Preis-

notierungen?

- 9. Wollen Sie mitwirken zu einer Entlastung ber Landratsämter und der Selbstverwaltungs-Behörben von der Neberhäufung mit Bureaugeschäften, durch welche die Landräte verhindert werden, in der notwendigen Berbindung von Land und Leuten zu bleiben, die Organe der Selbstverwaltungs-Behörden aber ihrer wirtschaftlichen Thätigkeit über Gebühr entzagen werden?
- 10. Sind Sie bereit, darauf hinzuwirken, daß thunlichst bald ben landwirtschaftlichen Zentralvereinen die Möglichkeit gegeben wird, sich als Landwirtschaftskammern zu konstituieren?
- 11. Sind Sie bereit, barauf hinzuwirken, daß unfere Gesetzgebung in einem Sinne ausgestaltet wird, welcher ber Natur best ländlichen Grundbesitzs nach beutschrechtlicher Anschauung mehr wie bisher gerecht wirb?"
- Anf. Oktober. (München.) Von den sozialbemokratischen Mitgliedern der baherischen Kammer der Abgeordneten wird folgender Antrag auf Vorlegung eines neuen Landtagswahlgesetzes eingebracht:
- "Es sei an die Staatsregierung das Ersuchen zu richten, dieselbe wolle baldmöglichst und jedenfalls noch rechtzeitig im Laufe der gegenwärtigen Tagung dem Landtag den Entwurf eines neuen Landtagswaßtzgesets zur Beratung und Beschlußfassung makgebend sein: 1) Die Jahl der Abgeordneten soll sich nach den Berdlußfassung maßgedend sein: 1) Die Jahl der Abgeordneten soll sich nach den Berdsterungszahlen der einzelnen Kegierungskreise berechnen, in der Weise, daß durchschnittlich auf je 35,000 Einzwohner ein Abgeordneter kommt. 2) Dieser Berechnung soll die jeweils letzte allgemeine Bolkzählung zu Grunde gelegt werden, mit der Bestimmung, daß hierdei lediglich die Civilbedölkerung in Anrechnung kommt und demnach die Jahlen der Personen des aktiven Soldatenstandes von der Gesamteinwohnerzahl abzurechnen sind. 3) Es sollen nur Wahlkreise mit je einem Abgeordneten gebildet werden. 4) Die erstmalige Einteilung der Wahlkreise auf Grund des neuen Wahlgesetzs soll durch die Staatsregierung ersolgen. Fernere Abänderungen der Wahlkreise sollten nur unter Zustimmung des Landtags geschehen konnen. 5) Sodald die jeweils letzte allgemeine Volkzählung eine solche Beränderung der Bedölkerungszahl in einem Regierungsbezirk ergibt, daß sich dadurch die auf benselben tressend Abgeordnetenzahl verändert, so soll die Staatsregierung dem Landtag unsberweilt, bezw. in dessen Kegierungsbezirk unterbreiten. 6) Wahlberechtigt soll jeder vollährige Baher, wählbar jeder Baher sein, welcher das fünfundzwanzigste

Lebensjahr zurückgelegt hat. Personen bes aktiven Solbatenstandes sollen weber wahlberechtigt noch wählbar sein. 7) Die Wahlen sollen an einem Sonntag ober Landesseiertag stattfinden. 8) Die Wahl soll eine unmittelbare und geheime sein. 9) Zur wirksamen Wahrung des Wahlgeheimnisses soll Größe und Gewicht der Stimmzettel gleichmäßig für das ganze Land sestigesetzt und die Abgabe der Stimmzettel in amtlich herzustenden Umschlägen vorgeschrieben werden. 10) Die sonstigen Bestimmungen, namentslich auch in Bezug auf die Herstellung und Auslegung der Wählerlisten, den Verlauf der Wahlhandlung, die Vornahme von engeren Wahlen u. s. w. sollen im wesentlichen den entsprechenden Vorschriften des Wahlgeseys, sowie den Reglements für die Reichstagswahlen nachgebildet werden. "

- 3. Oktober. (München.) Die liberale Fraktion berät über ben Antrag Grillenberger auf ein neues Wahlgesetz. Eine größere Zahl ber Fraktionsmitglieber erklärt sich für die Forberung des allgemeinen direkten Wahlrechts und bringt zu dem Antrag Grillen-berger folgenden Zusakantrag ein:
- "Es sei an die königl. Staatsregierung das Ersuchen zu richten, baldmöglichst dem Landtag den Entwurf eines neuen Wahlgesetes zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten, welches nach Analogie der Reichsversassung auf allgemeinem, direktem Wahlrecht mit geheimer Stimmabgabe beruht und die nötigen Garantien zum Schut der Wahlsreibeit und des Wahlgeheimnisse bietet, die gerechte Vertretung auf der Grundlage der Bevölkerungszisser gewährleisstet, sowie das Wahlrecht von der Altersgrenze von 25 Jahren und von der Leisftung einer direkten Steuer abhängig macht." Unterzeichnet hatten die Abgg. Seyboth, Maison, Altinger, Hänle, Schwarz, Johann Geiger, Kleoph. Schmidt, Langhans, Keller-Ansbach, Leidig, Dr. Aub, Dr. Hebel, Bolzano, Haug, Sellner, Wagner.
- 4. Oktober. Landtagswahlen in 22 heffischen Wahlkreisen. Die Nationalliberalen verlieren 6 Mandate, die Freisinnigen gewinnen 3 und verlieren 2, die Antisemiten gewinnen 3, das Zentrum eines. Danach gehören dem Landtag an 31 Nationalliberale, 7 Freisinnige, 5 Zentrum, 4 Sozialdemokraten, 3 Antisemiten.
- 7. Oktober. Fürst Bismard ist soweit wieder hergestellt, daß er sich von Kissingen nach Friedrichsruh zurückbegibt.
- 9.—17. Ottober. Der Raifer halt fich jur Jago in hubertusftod auf.
- 12. Oktober. Der frühere Kriegsminifter General ber In- fanterie b. Kamede in Berlin +.
- 12. Oktober. (Bayerische Abgeordnetenkammer.) Der Antrag wegen Abänderung des indirekten Wahlspstems in ein direktes, dem Reichswahlrecht nachgebildetes wird, ebenso wie ein von den freisinnigen Mitgliedern der Kammer dazu beantragtes Amendement abgelehnt, nachdem die Regierung erklärt hatte, daß sie einen Wahlgesehentwurf nicht einbringen, sondern erst nach Annahme eines solchen durch die Kammer ihrerseits Stellung nehmen werde.

Mitte Oktober. Der Bischof von Ermeland macht, weil bie Polen eine lebhafte, gegen bas Zentrum gerichtete Agitation entfalten, folgenden Erlaß bekannt:

"Befanntmachung und Warnung.

Während ber letten Jahre haben wiederholt hinterliftige und ehr= geizige Abenteurer und Agitatoren, angeblich im Interesse ber polnischen Rationalität, in Wort und Schrift bie unwürdigsten Unwahrheiten und Berbachtigungen gegen Gure ber Rirche treuen Beiftlichen und fogar gegen Guere Bifcofe verbreitet. Aus driftlicher Liebe und in ber Soffnung, bag bie augenblidliche außergewöhnliche Erbitterung mit ber Zeit fich beschwich= tigen werbe, fchwiegen diefe letteren bis jest, und, obichon bagu aufgeforbert, schritten fie gegen die Schulbigen nicht ein. Richt lange banach gingen jene Leute in ihrer Leibenschaftlichkeit fo weit, daß fie für die ermähnten Berdächtigungen unter die Anzeigen, welche bavon ber geiftlichen Behörde gemacht wurden, viele Ramen aus der betreffenden Pfarrei schieben, obgleich die genannten Personen selbst davon keine Uhnung hatten und, entrüstet über solche Unverschämtheit und solchen Trug, eine Richtigstellung verlangten. Dies nötigt mich, besonders euch, meine geliebten Diözesanen polnischer Junge, sehr zu warnen und zu bitten, daß Ihr Euch vor solchen schamblen und hinterlistigen Verleundern hütet, welche Zwietracht sein wiellen Euch Euch vor Seelenbirten. In Kurer schambren anscharnen amifchen Euch und Euren Seelenhirten. In Gurer lobenswerten, angeborenen Arglofigfeit habt 3hr teinen Begriff babon, was für ichlechte Menichen jene von weit hergekommenen Sendlinge ober burch Gelb erkauften Mietlinge bes Umfturzes find. Sie wollen Cuch zuerst in ber erwähnten Beise von Eueren treuen tatholifden Beiftlichen und Bifcofen trennen, um Guch fpater ber Barefie, bem ruffifchen Schisma ober bem Unglauben ber Sozialiften auszuliefern. Betet für biefe allerschlimmften Feinde Eurer polnischen Rationalität und feib zugleich Eurerfeits fehr wachsam, daß Ihr nicht ihren Schmeicheleien und nachftellungen jum Schaden Gures Leibes und Gurer Seele jum Opfer fallet."

15. Oktober. Der Großherzog von Baden hält bei der Einweihung des Ariegerbenkmals und beim Berbandstage der Ariegerpereine in Neckerau folgende Rede:

"Ich ergreife gern diese Gelegenheit, Ihnen allen auszusprechen, wie dankbar ich bin, einer Feier anwohnen zu können, welche bestimmt war, die großen Ereignisse der Bergangenheit dem Gedächtnis künftiger Geschlechter einzuprägen. Das heute enthüllte Denkmal ist ein würdiger Aussbruck der Ehrsurcht, welche wir den tapsern Kriegern zollen, die auf dem Felde der Ehre ihr Leben sürs Anterland opferten. Es ist aber auch ein Ausdruck der Dankbarkeit sur pslegen, sie mehr und wehr zur Erkenntnis der heranwachsenden Generationen zu bringen, ist sür uns alle eine werte und wichtige Aufgabe, ja, es ist eine Pslicht, in diesem Sinne zu wirken, die immer dringender wird, je mehr wir wahrnehmen können, daß schon dielsach vergessen wird, welche Vorzüge der deutschen Kacht und Größe nur gering auf ihren wahren Wert geschätzt, weil die Jahl derzienigen, welche die frühere Ohnmacht und Zerrissenheit durchlebt, immer kleiner wird. Daher ist es besonders wertvoll, auf den Besitz so schälbarer Eliener wird. Daher ist es besonders wertvoll, auf den Besitz so schälbarer Eliener wird. Das, meine Freunde, sind Thaten, die don dem Willen zeugen,

bie Kraft ber Nation ungeschwächt zu erhalten, ja, sie mehr und mehr zu entwickeln, damit neben der Kraft die Fähigkeit, sie anzuwenden, uns die Bereitschaft verleiht, jederzeit für den Bestand des Reiches in ganzer Stärke einzustehen. Was dazu erforderlich ist, das haben Sie alle in der Schule des Heeres gelernt und sich überzeugen dürsen, das nur eine seste Gliederung, ein unbedingter Gehorsam, eine freudige Hingebung zu dem Ersolge sühren, der erreicht werden muß, damit große Aufgaden gelingen können. Nicht knechtischer Gehorsam, sondern der seste, gute Wille, sich unterzuordnen, um in großer Gemeinschaft wirksam zu sein, das zeichnet den Soldaten auß, der durch gründliche Erziehung die Uederzeugung erlangt hat, daß die Disziplin die Grundlage aller Ordnung ist. Im Laufe diese Jahres habe ich Beranlassung genommen, den Militärvereinen zu empsehlen, mit Wort und That für die Shre und Macht des Reiches einzustehen. Wie sehr das besolgt wurde, war erfreulich wahrzunehmen. Auch heute, meine Freunde, ermahne ich Sie zu gleicher Thatkraft, es gilt die vaterländische Gesinnung sowohl fürs Reich, als für die Heimat mit ganzer Liede zu bestunden und für die Ordnung in Staat und heer mutig einzutreten. Wie bestunden und für die Ordnung in Staat und heer mutig einzutreten. Wie bestunden und für die Ordnung in Staat und heer mutig einzutreten. Wie bestunden und Fürskene in staat und heer mutig einzutreten.

18. Oktober. Aufenthalt bes Kaifers in Bremen zur Enthüllungsfeier bes Kaifer-Wilhelm-Denkmals. Auf die Ansprache bes Bürgermeisters Dr. Pauli beim Rathausdiner erwidert der Kaifer:

"Ein schönes Fest voll erhebenden Inhaltes ift foeben gefeiert worden. Die treue Hansats Pelt von ertyevenden Inhaltes in svoet geseter korrekt. Die treue Hansatabt Bremen hat in feierlicher Weise ihre Dankesschuld bem alten Kaiser Wilhelm gegenüber abgetragen. Gin würdigerer Tag konnte kaum für diese Feier gefunden werden. Der 18. Oktober, der Jahrestag der Bölkerschlacht von Leipzig, in welcher die zur "heiligen Allianz" verdündeten Monarchen Preußen, Deutschland, ja man kann sagen ganz Europa, von dem ehernen Joche der Anterdrückung befreiten, der 18. Oktober fernerhin ber Geburtstag bes nachmaligen Kaifer Friedrich III., — welch eine hohe Borbebeutung für seine Zukunft! In seiner Brust trug er in jungen Jahren die Borahnung der kommenden Ereignisse und den brennenden Wunsch nach ber Einheit unseres geliebten Baterlandes. Und als nun das Morgenrot des neuen Deutschen Reiches strahlend emporstieg, da durfte er als gereifter Mann die Träume seiner Jugend verwirklichen. Das deutsche Schwert in der Fauft, gewann der Sohn auf blutiger Wahlstatt seinem Bater bie beutsche Raifertrone. Seinen hammerschlagen ift es zu banten, baß bes Reiches Ruftung fest geschmiebet mar. Ewig bleibt unserm beutschen Bolle ber fiegumstrahlte erfte beutsche Kronpring, ber Kronpring xar' efoxyv vor Augen. Heute nun, an seinem Geburtstage, fiel sodann die Hulle von seines greisen Helbenvaters Bild, und in Erz gesormt bliden uns Kaiser Wilhelms Jüge mit hoheitsvollem Ernste an. Wie hat die göttliche Borssehung ihn wunderbar geführt! Wie herrlich hat der himmel es gefügt, baß ber hohe herr nach mancher schweren Trubfal jum Regieren berufen ward in einem Alter, wo andere Manner fich von der Arbeit gurudzugiehen pflegen. Welch ungeahnte Erfolge hat er mit Gottes Silfe errungen! Ihm war es bon Gott beftimmt, aller Deutschen Sehnen zu erfüllen und mit ber fiegreich ertampften Raifertrone Deutschland feine Ginigfeit wiederzugeben. Er burfte zu diefem Werte große Manner finden, denen die Ehre ju teil ward, feinen Gebanten auszuführen und als feine Berater mit ihm au arbeiten. Wahrlich, mit Recht hat Bremen bem alten taiferlichen Belben

heute ein Denkmal gesetzt. Ich banke Ihnen als Sohn für die Wahl bes Tages, Ich banke Ihnen als Enkel für die Ehrung Meines Großvaters, Ich banke Ihnen als Kaiser sür den warmen Empfang Ihrer Stadt und die Pflege der alten Tradition. Mein ganzes Bestreben wird sein nachzuseben und nachzustreben dem hohen Herrn, deß ehernes Bildnis von drüben herübergrüßt. Auch Bremen kann Meiner steten Sorge sowie Meines Insteresses und Meines kaiserlichen Schubes stets gewärtig sein. Möge Bremens Handel im Schatten des Friedens sich entwickeln, blühen und gedeihen, eingedenk der großen Tage der alten Hans, deren Wahlspruchs nicht nur Sie, sondern wir alse stets eingedenk sein müssen, wenn wir auf dem Weltsmarkt vorwärts kommen wollen. "Navigare necesse est, vivere non est necesse!" Ich seere Mein Glas auf das Wohl der freien Hansstadt Bremen, ihres Senats und ihrer Bürgerschaft! Hoch, hoch, hoch!"

- 18. Ottober. Der deutsche Botschafter Graf Münster sendet das folgende Telegramm an die Witwe Mac Mahons:
- "Se. Majestät der Deutsche Kaiser hat mich, sobald Allerhöchstberselbe Kenntnis erhalten hatte von dem schweren Verluste, der Sie betroffen hat, beaustragt, als einen Ausdruck des tiesen Mitgesühls in Aller-höchsteinem Ramen einen Kranz auf den Sarg des tapferen, edlen Feld-marschalls niederzulegen. Indem ich Ihnen meine persönlichen aufrichtigen Beileidsempfindungen ausspreche, bitte ich Sie, mir gütigst Zeit und Ort mitteilen zu wollen, wo ich die Ehre werde haben können, mich dieses Allershöchsten Auftrages zu entledigen."
- 19. Oktober. Der Kriegsminister General von Kaltenborn-Stachau nimmt seinen Abschied, an seine Stelle tritt der General der Infanterie z. D. Bronfart von Schellendorf.
- 19. Oktober. (Dresden.) Bei den Landtagswahlen werden gewählt: 17 Konservative, 6 Nationalliberale, 2 Fortschrittler, 2 Deutschsoziale und 5 Sozialdemokraten.

Die Konservativen verloren 4, die Fortschrittler 3 Sige; die Nationalsliberalen gewannen 2, die Antisemiten 2 und die Sozialdemokraten ebenfalls 2 Sige.

- 21. Oktober. Der Handelsvertrag mit Rumanien wird in Berlin unterzeichnet.
- 22. Oktober. König Albert von Sachsen seiert sein fünfzig= jähriges Militär= und Dienstjubiläum. Die Ansprache des Prinzen Geora bei dem Kestaottesdienst lautet folgendermaßen:

"Kameraben! Es ist ein hohes, ein herrliches Fest, das jedes Solbatenherz höher schlagen läßt; seiern wir doch heute den Tag, an dem vor 50 Jahren unser König und Kriegsherr in die Armee getreten ist. Dieser Zeitraum von 50 Jahren ist kein leeres unbeschriebenes Blatt, sondern er ist reich an wichtigen Ereignissen und herrlichen Thaten. Ich erinnere zunächst an den 13. April 1849, wo bei dem Sturm auf die Düppeler Schanzen der damalige jugendliche Prinz Albert die Truppen, die im heftigen seindlichen Feuer standen, durch sein Erscheinen und Beispiel anseurte. In dem verdangnisvollen Jahre 1866 — wem verdankt es zumeist die sächsische, daß sie, geachtet von Freund und Feind, aus dieser schweren Zeit hervorgegangen ist, als ihm, unserem Führer, dem damaligen Kronzeiten kro

prinzen! Und was soll ich sagen von dem ruhmreichen Ariege gegen Frankreich, was von dem herrlichen Tage von St. Privat, wo es uns vergönnt war, unter und insolge der ausgezeichneten Führung unseres damaligen Krondrinzen, des jehigen Königs, zum Erfolge und zur Entscheidung der Schlacht wesenklich beizutragen! Was soll ich sagen von den Siegen von Beaumont und Sedan, die unser König wesenklich als seine eigenen bezeichnen kann, was von den schweren Kämpsen vor und um Paris! Sind wir stolz auf unseren König als Kriegshelben, so sind wir aber auch gewohnt, im Frieden zu ihm emporzublicken mit Vertrauen und Liebe; ist er doch der gerechte aber auch milde Beurteiler unserer Leistungen, der treue Pfleger unserer Armee, ein wahrer Soldatenvater. Kameraden! Wir können diesen Tag nicht besser sin wahrer Soldatenvater. Kameraden! Wir können biesen Tag nicht besser sin wahrer Soldatenvater. und das Gelübde einer unerschütterlichen Treue, der Treue in Krieg und Frieden, der Treue in Glück und Unglück, der Treue bis in den Tod ablegen. Um dieses Gelübnis zu bekröftigen, stimmen Sie alle mit mir ein: Hooch lebe Se. Maziestät der König und Kriegsherr! Hooch ber Heil und Sieger! Hooch!"

Der Kaifer, Prinz Heinrich und Prinz Albrecht find zu bem Feste in Dresben anwesend. Kaiser Wilhelm halt an König Albert folgende Ansprache:

"Ein seltenes Fest feiern Guere Majestät an dem heutigen Tage. Fünfzig Jahre lang tragen Guere Majestät den Solbatenrock, fünfzig Jahre bes militarifchen Lebens find verftrichen, eines Lebens voller Arbeit, voller Aufgaben, voller herrlicher Erinnerungen und Errungenschaften. Majeftat find einer berjenigen Rämpfer, benen es vorbehalten gewesen, mit Meinem hochseligen Großvater und Meinem Bater gufammen für unseres Baterlandes Sicherheit fechten zu konnen und bie Ginheit bes Reiches, Die Raisertrone auf bem Schlachtfelbe miterobern zu helfen. Nach menschlichem Ermeffen ware es wohl möglich gewesen, daß sowohl Mein Großvater, wie Mein geliebter Bater und des Feldmarschalls Moltke Ezzellenz am heutigen Tage hatten hier fein konnen, und freudig maren wir anderen, jungeren, ihren Schritten gefolgt, um bas Zufammentreffen ber Beerführer zu feiern. Die Borfehung hat es anders beschloffen, und Mir ift es nun überkommen, bie gesamten Buniche und bie hulbigung bes beutschen Beeres am heutigen Tage Guerer Majeftat ju Fügen ju legen. Genehmigen Guere Majeftat ben Ausbrud unferes herziichsten, innigsten Gludwunsches jum heutigen Tage. Die Freude, daß Guere Majestät biefen Tag mit ungebrochener Rraft und Frische, mit ungeminderter Arbeitsluft und gleichen Intereffen erleben und feiern burfen, erfult unfer aller Herzen. Gulbigend blickt heute bie Armee hier auf ben einzigen großen Geerführer aus jener großen Beit, auf ben letten Ritter bes eifernen Rreuges mit bem Groffreuge. Guere Majeftat haben errungen, mas einem Golbaten nur zufteht zu erringen, bie höchste Ehre ist Ihnen zu teil geworden: Sich den Feldmarschallstab vor bem Feinde zu erkampfen. Ich bitte daher Guere Majeftat, ben Feldmarichallftab, den Ich Guerer Majeftat anzubieten mage, als ein Symbol ber Suldigung Meinerfeits und feitens Meiner Armee gu übernehmen. Bu gleicher Zeit ipreche 3ch ben Bunich aus, bag Guere Majestät Uns noch recht lange erhalten bleiben möge und bag, ba ber bewährten Führer und Ratgeber fo viele schon aus bem Leben geschieden find, Guerc Majestät Meinem jugendlichen Streben und Meiner Arbeit für Unsere Armee mit Ihrem bewährten Rate noch lange jur Seite fteben moge. Wir vereinigen alle biefe Bunfche, die in biefem Augenblide bie gefamten tommandierenden

Generale und alle Armeeforps bes beutschen Heeres burchzucken, in bem Rufe: Seine Majestät, ber Generalfelbmarschall König von Sachsen, er lebe hoch! nochmals hoch! abermals hoch!"

Der Kaiser überreicht alsbann dem König Albert einen Felbmarschallstab mit Brillanten, worauf der König von Sachsen auf die Ansprache des Kaisers erwidert:

"Durch das Erscheinen Ew. Majestät ist einem alten Soldaten bei seinem Jubelsest die sehr hohe Chre zu teil geworden, einen Kaiser an der Spise aller Führer des deutschen Heeres dor sich zu sehen. Ich sage Ew. Majestät Meinen tiefgefühltesten Dank. Ist es Mir in früheren Jahren gelungen, die Zufriedenheit des verstorbenen Kaisers und seiner Katgeber zu erwerben, so din Ich dafür noch im Tode demselben danklar. Dieser Stad, den Ew. Majestät Mir jetzt verlieben, soll in Meinen Händen sest und sicher sein, und sollte — was Gott verhüten möge — Ich nochmals das Schwert sür deutsches Kecht und für die Sicherheit zu ziehen veranlaßt sein, so werden Ew. Majestät gewiß glauben, daß Ich mit diesem Stad in der Hand Meine Pflicht erfüllen werde, wie in früheren Zeiten."

- 23. Ottober. Eröffnung bes fozialistischen Parteitages in Koln.
- 24. Ottober. Besuch bes Erzherzogs Albrecht von Öfterreich am hofe in Potsdam.
- 27. Ottober. (Karlsruhe.) Bei den Landtagswahlen werden gewählt: 12 Liberale, 12 Ultramontane, 2 Freisinnige, 1 Konservativer und ein Sozialbemokrat.

Die zweite Kammer wird infolge bieser Teilwahl in der nächsten Tagung aus 30 Nationalliberalen, 23 Ultramontanen, 5 Freisinnigen und Demokraten, 3 Sozialbemokraten, 2 Konserbativen bestehen.

- 27. Ottober. Sozialdemokratischer Parteitag in Köln.
- v. Vollmar und Grillenberger fehlen. Das Hauptinteresse breht sich um die Gewerkschaftsfrage. Die älteren Führer, namentlich Auer, suchen mit einer Art von Gewalt Legien, den Führer der Hamburger Gewerksschaften, die eine praktisch-nüpliche Politik treiben wollen, statt der revolutionären, niederzudrücken.
- 28. Oktober. (Bahern.) Dem General der Kavallerie Prinzen Leopold von Bahern werden die Befugnisse des Generalinspekteurs der baherischen Armeen übertragen.
- 29.—30. Oftober. Besuch bes Herzogs von Koburg-Gotha in Potsbam beim Kaiser.
- 31. Oktober. Beendigung eines sensationellen Wucher- und Spieler-Prozesses in Hannover.
- 4. November. Die "Areuz-Zeitung" bringt einen überaus heftigen Artikel gegen die Bureaukratie, die sie des Liberalismus beschuldigt.
- "Der bureaukratische Apparat steht als Scheibewand zwischen Thron und Bolk; d. h. zwischen der Krone und dem Teile des Bolkes, welches stets

bas Beste gab, wenn die Zeit der Not gekommen war. Er hat die Männer, welche die edelsten Triebe der Nation, auch die zur Treue dem Monarchen, zu behaupten suchen, allmählich zum Erlahmen gebracht, bie gefunden kirchlichen Erwägungen eingeschraubt, die großen Anregungen der beiben Kaifer Wilhelm auf fozialem Gebiete nach und nach immer mehr im Sande verlaufen laffen; diefer Organismus hat die Anstürme gegen die gefahrbringende ftete zunehmende Latifundien-Bilbung im Reime erftidt unb Die Alagen ber Landwirte und ihre Bemühungen, eine Stärkung ber Lage bes Grundbefiges zu erreichen, teils einfach berhohnt, teils niedergehalten, mit jenen langfam wirtenben Gummimaffen, bie überall eingelegt werben, wo eine lebenbige Thattraft fich zeigt. Wenn uns Gott nicht eine fast über-menfchliche Kraft erwachsen läßt, bie ba wagt, biefen gorbischen Knoten mit fefter, ruhiger Sand gn gerfchneiben ober gu lofen, fo wird bie Bureaus kratie uns langsam aber sicher bem Untergange entgegenführen, auch ber sozialen Revolution! Denn sie hat bisher alle diejenigen Kräfte und Erwägungen zum Bersanden gebracht ober in andere Bahnen zu lenken gewußt, die einzig und allein eine nachhaltige, tüchtige Gegenwirkung in die Wege zu leiten und bas Baterland bor bem gahnenden Abgrund zu retten fuchten."

- 6.-11. November. Der Raifer folgt einer Ginladung bes Ronigs von Württemberg gur Jagb nach Bebenhaufen.
- 7. November. (Preugen.) Wahlen zum Abgeordneten= haufe.

| 1893 | 1888                                          |                                                              |                                                             |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 146  | 134                                           | +                                                            | 12                                                          |
| 63   | 67                                            | -                                                            | 4                                                           |
| 90   | 87                                            | +                                                            | 3                                                           |
| 14)  | 30                                            |                                                              | 10                                                          |
|      | •••                                           |                                                              |                                                             |
| 95   | <b>9</b> 8                                    |                                                              | 3                                                           |
| 17   | 15                                            | +                                                            | 2                                                           |
| 2    | 2                                             | $\pm$                                                        | 0                                                           |
| 433  | 433                                           | $\pm$                                                        | 20                                                          |
|      | 146<br>63<br>90<br>14)<br>66<br>95<br>17<br>2 | 146 134<br>63 67<br>90 87<br>14\ 30<br>95 98<br>17 15<br>2 2 | 146 134 + 63 67 - 90 87 + 14\( 6\) 30 - 95 98 17 15 + 2 2 ± |

Dabei find den verschiedenen Barteien die ihnen nachststehenden "Wilben" zugerechnet.

- 10. November. Bei ber Erfagmahl jum Reichstage im 2. babischen Wahlfreise Donaueschingen an Stelle bes früheren Abg. Freiherrn v. Hornstein werden 16,840 Stimmen abgegeben bavon für Karl Egon Fürst zu Fürstenberg (parteilos) 10,056 Stimmen und für Oberamtsrichter Rofef Giefler in Engen (Bentrum) 5803 Stimmen.
- 11. November. Das "Berliner Tageblatt" bringt folgenden Artitel gegen ben Abg. Richter.

"Troft in mancherlei Thranen."

Man foll bie menfchlichen Dinge nicht beweinen und nicht belachen, nicht beweinen und nicht belachen, sonbern zu verstehen trachten. Dies fonbern zu verstehen trachten. Dies

1893.

Man foll in menfchlichen Dingen

gilt auch von den Ursachen der Wahlniederlagen. Gewiß erscheint auch die Organisation und Leitung der Partei einer steten Berbesserung fähig, aber alles, was gewisse Berliner Blätter jett dem Programm, der Leitung und Organisation der freisinnigen Partei als Ursache der Wahlniedenge zur Last legen möchten, ist eitel Gewäsch, nicht wert des Druckpapiers, auf dem es verbreitet wird.

bert des Bruckpapiers, auf dem es berbreitet wird.

So schrieb in spinozistischen Anwandlungen die "Freisinnige Zeitung" nach den Landtagswahlen von 1888 und so schreibt sie heute nach den Landtagswahlen von 1893. Man sieht, die Leitung dieses Blattes hat für alles ihre Formeln, auch sür Wahlniederlagen. Schon 1888 gab es in den Reihen der Freisinnigen etliche Leute, welche bescheidene Zweisel darüber hegten, ob denn in der Partei wirklich alles zum Besten bestellt sei. Die wiederholten Mißersolge machten sie studig. Da erschien denn ein Artikel, welcher die Ursachen auf alles andere, nur nicht auf die eigene Haltung zurücksührte, auf die Sonderbestredungen der Großgrundbesizer, der Großindustriellen, auf die Sozialdemokratie, die Zentrumspartei, auf das Beamtenheer und auf noch einiges andere, nur nicht auf die Parteileitung. Genau der inhaltlich gleiche Artikel erscheint jetzt in demsselben Blatt aus derelben Feder. Damals sollte er darüber beschwichtigen, daß nur 29, heute darüber, daß nur 20 freisinnige Abgeordnete gewählt sind. Beide Male wurde die erreichte Zisser als noch recht annehmbar hingestellt, indem man ausführte:

Jebe andere politische Partei in Deutschland würde unter dem Zusammentreffen so vieler ungünstigen Berhältnisse, mit denen die freisinnige Partei fortgesetz zu kämpfen hat, längft dis auf den letzten Mann ihrer Bertretung im Parlament beraubt worden sein. Daß dies bei der freisinnigen Partei nicht der Fall ist, verdankt sie einem festen Stamm charaktervoller und selbstloser Parteigenossen, der auch unter den ungünstigsten Berhältnissen an der Fahne festhält.

Ergo: tröstet Euch, es hätten noch viel weniger werben können! Unter allen Umständen ist die Niederlage höchst ehrenvoll; denn die freisinnige Partei ist sich immer gleich geblieben in der Vertretung des Gemeinwohls. 1898.

Wenn die freisinnige Partei darüber an Mitgliedern erheblich eingebüßt hat, so muß dies im politischen Gesamtinteresse bebauert werben, tann aber der freisinnigen Parteinicht zum Vorwurf oder zur Unehre gereichen.

gilt auch von den Ursachen unserer Wahlniederlagen. Gewiß hätte hier und dovt dies oder jenes bei den Wahlen anders und besser gemacht werden können. Aber alles was jest im allgemeinen in diesem und jenem Berliner Blatt dem Programm, der Führung oder dem Gesamtverhalten der Freisinnigen Wolfspartei als Ursache der Wahlniederlage zur Last gelegt wird, ist eitel Gewäsch, nicht wert des Druckpapiers, auf dem es verbreitet wird, andlungen die "Freisinnige Zeitung"

1898.
Jebe andere politische Partei in Deutschland würde unter solchen Verhältnissen längst bis auf den letzen Mann ihrer Vertretung im Landtage beraubt sein. Daß dies bei der Freisinnigen Volkspartei nicht der Fall ist, verdankt sie einem sesten Samm charaktervoller und selbstloser Wähler, der auch unter den ungünstigsten Verhältnissen der Fahne treu bleibt.

Wenn die freisinnige Partei darüber bei mehreren Wahlen an Mitgliedern erheblich eingebüßt hat, so muß dies im politischen Gesamtinteresse bebauert werden, kann aber der freisinnigen Partei nicht zum Borwurf, sondern nur zur Ehre gereichen.

Grund zur Aufregung ist somit burchaus nicht vorhanden. In den Sternen steht es geschrieben und in der Registratur der "Freisinnigen Zeitung", daß die Partei immer schwächer, immer einstußloser werden kann und dabei doch die bestgeseitete der Welt isst. Und wenn einmal der letzte Bolksparteiler — natürlich abgesehen von den 9 Berlinern, die immer wiederkommen, — das preußische Abgeordnetenhaus verlassen haben wird, dann brummt eine Stimme aus der "Freisinnigen Zeitung" noch immer:

"Alles, was da gegen Programm, Leitung und Organisation gesagt wird, ist eitel Gewäsch, nicht wert des Druckpapiers, auf dem es ber-

breitet wirb."

Wie irre rebet boch ber Bolfsmund, der Selbsterkenntnis anempfiehlt, weil fie zur Besserung ber erste Schritt ift!

- 13.—14. November. Der Kaifer reift zur Jagd zum Fürften . von Lichnowski nach Oberschlefien.
- 14.—15. November. Der Großfürst und die Großfürstin Wladimir von Rugland halten sich auf der Durchreise jum Besuch des Kaisers in Potsdam auf.
- 15. November. (Dresben.) Eröffnung des Landtags mit nachfolgender Thronrede:

"Meine Herren Stänbe! Ich habe Sie heute zur Wieberaufnahme Ihrer verfassungsmäßigen Thätigkeit berufen und heiße Sie herzlich will-kommen. Dabei drängt es Mich, dem von Mir bereits öffentlich ausges sprochenen Dank für die Mir zu Meinem 50jährigen Militärdienst-Jubiläum aus allen Teilen bes Lanbes entgegengebrachten Zeichen ber Treue und Anshänglichfeit auch noch Ihnen, als Bertretern bes Lanbes, gegenüber ben wärmsten Ausdruck zu geben. Der Lanbtag, der jest zur 25. orbentlichen Tagung zusammentritt, tann auf einen langen bebeutfamen und erfolgreichen Abiconitt in bem tonftitutionellen Leben bes Staates gurudbliden. biefer Rudblid auf eine lange Beit fruchtbringenben Wirtens auch geeignet, Anlag jur Freude ju geben, fo gereicht es Mir um fo mehr ju lebhaftem Bedauern, daß Ihr diesmaliger Zusammentritt gerade in eine Beriode fallt, in welcher die Berhaltniffe auf bem Bebiete ber Boltswirtschaft und ber Staatsfinangen nicht eine fo gunftige Geftaltung aufweisen, wie in ben lett= vergangenen Perioben. Die Lage bes gefamten wirtschaftlichen Lebens im Lanbe läßt indessen erkennen, daß ber Druck, unter bem basselbe feit einiger zance lagt inversen errennen, das der vruck, unter dem dasselde seit einiger Zeit zu leiden hat, im Weichen begriffen ift, wenn auch die bislang im Bereiche der Industrie und des Handels beodachtete Stetigkeit des Wachstums, vieleseicht mit infolge der durch günstige Jahre veranlaßten Bermehrung der Produktion einige Abschwächung erfahren hat. Die Landwirtschaft ist durch die langandauernde ungewöhnliche Trockenheit im Frühjahre und Sommer diese Jahres und den dadurch herbeigeführten Futtermangel wesentlich beeinträchtigt worden und Meine Kegierung hat sich deshalb veranlaßt gesent, zur Fernhaltung eines zu besorgenden Notskandes dorsorgliche Maßerealn zu trekten Sahen sich auch diese Nerhöltnisse im weiteren Markante regeln zu treffen. Saben fich auch biefe Berhaltniffe im weiteren Berlaufe bes Jahres wefentlich gebeffert, so üben boch bie zum Teil nicht befriebi-genden Erträgnisse ber biesiährigen Ernte bei gedrückten Preisen einen ungunftigen Ginfluß aus. Es fteht aber zu hoffen, bag ber auf ben haupt= fächlichsten Erwerbsquellen zur Zeit noch laftenbe Druck vorübergehen und insbefondere bei den — Gott sei Dant — fich bietenben Bürgschaften für Erhaltung friedlicher Berhältniffe bie Besserung ber wirtschaftlichen Lage eine nachhaltige sein werbe. Diese Hoffnung wird badurch bestärkt, daß

bereits in ben einzelnen Zweigen ber Bolkswirtschaft Anzeichen hervortreten, welche auf eine wiebererwachenbe ftartere Rachfrage nach Erzeug= niffen ber Induftrie und Gegenftanben bes Sandels foliegen laffen. Wenn bie Lage ber Staatsfinangen gegen bisber eine weniger gunftige geworben ift, fo liegt ber Grund hieran, abgefehen bon bem Rudgange ber Ertragniffe in einzelnen Staatsbetrieben, in ber Bauptfache in ber Berkettung ber Finanzwirtschaft bes Reiches mit ber ber einzelnen Bundesftaaten und ben baburch für lettere herbeigeführten Schwankungen in ihren Staatshaushalten. Da die langere Beibehaltung biefes Berhaltniffes bon ben Bunbesregierungen allseitig als unhaltbar ertannt und eine baldige Reform ber Reichsfinanzverwaltung als bringend nötig erachtet worden ift, fo läßt fich erhoffen, daß die darauf gerichteten gemeinfamen Bestrebungen in nicht au langer Zeit von Erfolg begleitet sein und damit auch die gegenwärtig schwer empfundenen Störungen in unferem Staatshaushalt werden befeitigt werben. Ungeachtet ber Ungunft ber Finanglage hat fich indes noch die Möglichkeit ergeben, ohne eine Erhöhung ber Steuern bas Gleichgewicht in bemfelben herbeizuführen. Dabei ift es aber unthunlich gewesen, die Ueberweifung eines Teiles ber Ginnahme aus ber Grundsteuer an die Schulverbande ferner= hin aufrecht zu erhalten. Um aber bie wenig leistungsfähigen und wirklich bebürftigen Schulgemeinden für biesen Ausfall ber Ginnahmen einigermaßen entichabigen zu konnen, wird Ihnen Meine Regierung eine Erhöhung ber Etatsfumme ju Beihilfen an unvermögende Schulgemeinden bei Aufbringung des Schulbedarfs vorschlagen. Zu Abhilfe der Mißstände, welche sich im Laufe der Jahre bei der gerichtlichen Aburteilung über die Entwendung von Feld- und Gartenfrüchten herausgestellt haben, wird Ihnen von Meiner Regierung ein entsprechender Gesehentwurf vorgelegt werben. Die weitere Ausbildung und Berbesserung des Gisenbahn- und Berkehrswesens wird wie bisher Gegenstand unausgesetter Fürforge Meiner Regierung fein. Die mit Silfe ber bon ben vorigen Canbtagen bewilligten Mittel angefangenen Erweiterungsbauten follen weiter fortgefest, auch eine Reihe anderer bergleichen Bauten, für welche fich ein bringenbes Bertehrsbedurfnis gezeigt hat, ausgeführt werben. Nicht minder hat fich für ben Gifenbahnbetrieb bie Beschaffung neuer Betriebsmittel als notwendig erwiefen. Auch foll auf bie Fortsetzung bes Gifenbahnneubaues burch Berftellung einiger Setundarbahnen Bebacht genommen werben. Wegen Bereitstellung ber hierzu erforberlichen Mittel werden Ihnen von Meiner Regierung geeignete Borfclage zugehen. So mögen benn bie Berhandlungen auch biefes Landtags jum Beil und Segen bes Lanbes gereichen!"

15. Rovember. In München wird die Vermählung des Erzherzogs Joseph August von Österreich mit der Prinzessin Auguste von Bayern geseiert.

Mitte November. In Kiel und anderen Orten finden sozial= bemokratische Bersammlungen statt, die sich sehr scharf gegen die Parteileitung und für die Gewerkschaftsbewegung aussprechen. In Kiel äußert ein Redner:

"Wir wollen Borteile schon heute von unseren Organisationen sehen und mussen hauptaugenmerk auf die Berbesserung der Gewerkschaften richten. Auer und Bebel sind verpflichtet, für die Bewegung einzutreten. Das arbeitende Bolk kann nicht warten, bis die sozialbemokratische Partei die Mehrheit im Reichstage hat, sondern muß früher berusen werden, das System zu stützzen."

Mitte November. (Berlin.) Bei den Wahlen gur Stadtverordneten=Versammlung verliert die Bürger=Vartei (fonfer= vativ-antisemitisch) alle ihre Sige bis auf einen. Die Sozialdemokraten gewinnen mehrere Mandate.

16. November. Der Reichstag wird von dem Kaiser mit nachstehender Thronrede eröffnet:

"Beehrte Berren:

Als Ich Sie im Juli b. J. um Mich versammelt hatte, gab Ich bem Vertrauen Ausbruck, baß Sie Mir und Meinen hohen Berbunbeten Ihre Mitwirfung gu ber im Intereffe ber Sicherheit bes Reichs gebotenen Fortbilbung unferer Beereseinrichtungen nicht berfagen würden. Ich freue Mich, daß Meine Zuversicht nicht getäuscht worden ift, und indem Ich Sie heute bei Ihrem Zusammentritt begruße, ift es Mir Bedurfnis, dem Reichstag für feine patriotifche Bereitwilligfeit Meinen taiferlichen Dant auszufprechen. Die mannigsachen Beweise warmer Sympathie, beren Ich Mich während der letten Monate in den verschiedenen Teilen des Reichs zu erfreuen gehabt habe, sind Mir eine Bürgschaft dafür, mit welcher Genugthung die Nation es empsindet, daß dem beutschen Heere eine Organisation gesichert worden ist, in welcher die Gewähr für den Schut des Baterlandes und für die Erhaltung des Friedens beruht. Es wird nunmehr Ihre vornehmfte Aufgabe fein, in gemeinsamer

Arbeit mit ben verbundeten Regierungen für Die Beschaffung der Mittel Sorge zu tragen, welche zur Dedung bes burch bie erhöhte Friedensprafeng= ftarte bes Beeres entstandenen Mehrbedarfs erforderlich find. Die Borichlage, welche Ihnen in biefer Beziehung zugehen werben, bewegen fich auf einer breiten, zugleich bie finanziellen Beziehungen bes Reichs zu feinen

Bliebern neu regelnben Brunblage.

Die Finanzverwaltung des Reichs hat eine endgültige Ordnung im Sinne ber Reichsverfaffung noch nicht gefunden. Die bisherigen Erfahrungen haben bewiesen, daß ohne Schabigung bes Reichs und ber Ginzelftaaten eine Museinanderfetung amifchen benfelben nicht langer hinausgefchoben werben auseinanderjegung zwischen bei Reichs wird bergeftalt aufzubauen sein, daß unter Beseitigung der bisherigen Schwankungen die Anforderungen beseselben an die Einzelstaaten in ein sestes Berhältnis zu den Ueberweisungen gestellt werden, und ein gesetzlich sestgecker Anteil an den eigenen Einnahmen des Reichs für einen vorher bestimmten längeren Zeitraum den Einzelstaaten zugefichert wird. Gine folche Ordnung wird im Ginklang mit ber foberativen Geftaltung unferes Staatswefens ein ungeftortes Bufammenwirten bes Reichs und ber Ginzelftaaten gewährleiften und ohne Schmalerung ber Rechte bes Reichstags bie Finanzverwaltung in hohem Grabe forbern. Bu biefem Behuf wird bem Reichstag ein Gesegentwurf, betreffend bie

anderweite Ordnung bes Finanzwesens des Reichs, dorgelegt werden.
3ur Beschaffung ber hiernach erforderlichen Mittel werden dem Reichstag Gesehentwürse, betreffend die Besteuerung des Tabaks und Weins, sowie die Erhebung von Reichsstempelabgaben zugehen.

Ich zweisse nicht, daß die Lösung dieser bedeutsamen Aufgabe Ihrer hingebenden Mitwirtung gelingen wird.

Unter Berücksichtigung ber gegenwärtigen Finanzlage bes Reichs ift ber Reichshaushalt mit außerster Sparsamkeit aufgestellt.

Die beim Abichluffe ber Handelsvertrage bes Reiches mit Defterreich-Ungarn, Italien, Belgien und ber Schweiz gehegte Erwartung, daß bie

selben zugleich ben Anknüpfungspunkt für die vertragsmäßige Regelung unserer handelsbeziehungen zu anderen Staaten bilden würden, hat sich inzwischen insoweit erfüllt, als es gelungen ist, auf der durch jene Verträge geschäftenen Grundlage auch mit Spanien, Rumänien und Servien neue Handelsverträge zu vereindaren. Die Verträge, durch welche unserem Gütersaustausch mit diesen Ländern die wünschenswerte Stetigkeit und die Mögzlichteit gedeihlicher Entwicklung geboten wird, werden Ihnen zur verfassungsmäßigen Veschluftnahme zugehen.

Im Einverständnis mit Meinen hohen Berbundeten habe 3ch Mich veranlaßt gesehen, Rußland gegenüber von der Besugnis einer außerordentlichen Erhöhung der Einsuhrzölle Gebrauch zu machen. Die von Mir erslassenen Berordnungen werden Ihnen sofort mitgeteilt werden. Ich gebe Mich der Hossung hin, daß der Berlauf der schwebenden Handelsvertragsverhandlungen mit Außland zur Beseitigung dieser Maßnahmen führen wird.

Dank den energischen Bemühungen, welche die verbündeten Regierungen aufgewendet haben, ist es gelungen, die verheerende Epidemie, welche im vergangenen Jahre schwere und schwerzliche Opfer gesorbert hatte, seitdem fernzuhalten und, wo sich vereinzelte Krankheitsfälle zeigten, ihrer Berbreitung ersolgreich entgegenzutreten.

Die gewonnenen Erfahrungen noch wirksamer zu verwerten und bie Abwehrmagregeln zu bauernben und einheitlichen zu gestalten, ift ber Aweck

eines Gefegentwurfs, welcher Ihnen vorgelegt werben wirb.

Um die mit der pflichtmäßigen Strenge jener Abwehrmaßregeln bereindare Schonung des internationalen Berkehrs thunlichst sicher zu stellen, hat unter Beteiligung des Reichs im Frühjahr in Dresden eine von der Mehrzahl der europäischen Staaten beschickte Konserenz stattgefunden, deren Beschlüsse Ihnen zur Genehmigung zugehen werden.

Die Erledigung der Ihnen auf finanziellem und handelspolitischem Gebiet gestellten Ausgaben wird Ihre Arbeitstraft in so hohem Maße in Anspruch nehmen, daß die verbündeten Regierungen es für ratsam erachtet haben, den Kreis der Borlagen im übrigen thunlichst einzuschränken.

In dem Verhältnis Deutschlands zum Auslande ist eine Aenderung nicht eingetreten. Bei Fortbauer der engen Freundschaft mit den zur Versfolgung gemeinsamer friedlicher Zwecke uns berbündeten Reichen stehen wir zu allen Mächten in guten und freundlichen Beziehungen. Ich gebe Mich baher der Zuversicht hin, daß uns mit Gottes Hilfe die Segnungen des Friedens auch fernerhin werden erhalten bleiben."

16. November. In Berlin findet bie Vereidigung der Retruten statt, der Kaifer hält folgende Ansprache:

"Ihr habt soeben vor Gottes Antlit Mir Treue geschworen und seid hierdurch in demselben Augenblick Meine Soldaten und Meine Kameraden geworden. Ihr habt die Ehre, zu Meiner Garbe zu gehören und in und um Meinen Wohnort, Meine Hauptstadt zu stehen. Ihr seid berufen, Mich in ersten Linie vor dem äußeren und inneren Feind zu schützen: Seid treu und vergest nicht, daß Euere Ehre die Meinige ist."

## 21. November. Der Reichsanzeiger ichreibt:

Berschiebene Blätter beschäftigen sich mit einer unterhaltung, die ber Reichstanzler im Oktober d. J. mit dem Abg. Freiherrn v. Manteuffel gehabt hat, und geben dieselbe dem Wortlaut wie der Tendenz nach salfch wieder. Der wesentliche Inhalt und Verlauf der Unterhaltung warkvielsmehr der solgende:

Nachbem Freiherr b. Manteuffel fich nach ben Absichten ber Regie-

rung in Bezug auf die Arbeiten bes kommenden Reichstags erkundigt hatte. erklarte der Reichstangler, daß bie berbundeten Regierungen und die preusifche Regierung bereit wären, für die Landwirtschaft zu thun, was sie könnten, und erwähnte bei dieser Gelegenheit z. B. die Kovelle zum Geseg über ben Unterstügungswohnsig und die Einrichtung von Landwirtschaftskammern in Preußen. Im Anschluß hieran gab der Reichskanzler der Anssicht Ausdruck, daß damit allerdings eine durchgreisende Hilfe nicht gegeben fei, und ertundigte fich bann, wie es mit bem unter Mitwirtung bes Berrn b. Manteuffel innerhalb ber Kommiffion für bas Bürgerliche Gefegbuch unternommenen Bersuch, bas Agrarerbrecht zu reformieren, stehe. Weiter bemertte ber Reichstanzler, daß er in ber Berichulbung burch Erbteilungen und in ber zeitweife über ben realen Wert hinausgegangenen Steigerung ber Guterpreise einen wesentlichen Grund für die gegenwartige Ralamitat zu erkennen glaube. Bu ftart berichulbete Befiger wurden fich auch unter Ginfchrantungen auf die Dauer nicht halten konnen.

Der Reichstanzler gab, ebenso wie in ber Situng des Reichstags vom 10. Dezember 1891, zu erkennen, daß er dies als eine sehr bedauer-liche Perspektive betrachten würde. Weder Wortlaut noch Sinn seiner Aeußerungen würden zu einer anderen Auffassung berechtigt haben. Die Unterhaltung ift von beiden Seiten in wohlwollendem Ton gu Ende geführt

morben.

In agrarischen Blättern war behauptet worden, der Kanzler habe ben Landwirten gleich ein Abschreiben von 50% empfohlen. Auch Aba. v. Manteuffel bementiert, daß ber Rangler bas gefagt habe.

22. November. (Bayern.) Die Rammer der Abgeordneten lehnt den Antrag der Liberalen, die Steuerfreiheit der Standes= herren aufzuheben, mit 76 gegen 67 Stimmen ab, nimmt dagegen ben Antrag bes Zentrums nach lebhafter Debatte an, nach welchem eine Enquete vorgenommen werden foll über ben fiskalischen Umfang biefer Steuerfreiheit, um ben Betrag festauftellen, welcher für bie eventuelle Ablösung innerhalb ber verfaffungsmäßigen Bulaffigfeit erforderlich mare.

Der Minifter bes Innern Frhr. b. Feiligich erklart, eine folche Enquete merbe angestellt merben, biefelbe murbe aber in ber gegenwärtigen Legislaturperiode taum mehr abgeschloffen werben tonnen.

23. November. (Riel.) Bei der Bereidigung der Marinerekruten hält der Raiser ungefähr folgende Ansprache:

"Da Ihr nun zur Fahne geschworen habt und Mir den Sid der Treue geleistet, so seid Ihr dor allen Dingen auf Euern Sid verpslichtet. Seid gehorsam gegen Gure Borgesetten, und bei allen Reisen ins Ausland sollt Ihr die Flagge ehren durch Guer gutes Benehmen fremden Nationen gegenüber. Mein Auge wacht über alles, und Ich werbe denjenigen, die ihren Berpslichtungen in jeder Beziehung nachkommen, meine Anerkennung zollen."

23.—25. November. (Reichstag.) Beratung über die San= delsverträge mit Spanien, Rumänien und Serbien. Die Konfervativen greifen die Regierung aufs heftigfte an.

Die Berträge werben an eine Rommiffion verwiesen.

24. November. Die "Areug-Beitung" bringt "Stimmungsbilber aus landwirtschaftlichen Rreifen", in benen es heifit:

Die Regierung züchtet bamit (mit ihrem Berhalten gegenüber ber Landwirtschaft — ist gemeint) künstlich Sozialbemokraten und Bettler, und bas aus dem Bolke Kaiser Wilhelm I., kaum fünf Jahre nach seinem

Nach der Reichstagseröffnungerebe wird die Capribi'iche Bolitit an Allerhochster Stelle gebilligt. Wenn bie Leute nun fragen: Se tennen boch ben Raifer, warum litt be benn so'n Wirtschaft? Weinen muß man wenn man barauf schweigen muß, weinen — nicht barüber, bag bamit bie Sozialbemotraten gewonnenes Spiel haben, sondern barüber, in wie er= fcredendem Mage bie Liebe ju unferem Ronigshaufe und jum Baterlande abnimmt ...

Der einfache Sinn bes Bauern rechnet fich beraus, baf er mit feinem fauer verbienten Gelbe die Freundschaft ber Defterreicher und Italiener nicht mur hat erkaufen muffen, sondern daß wir jett auch, um den Ruffen zum Frieden zu bringen, biesem Tribut zahlen muffen. Die Leute haben gar nicht so unrecht, aber was würde Friedrich der Große, was der Große Kurfürst sagen, wenn er seine Märker so reden hörte, die märkischen Bauern, mit benen er bie gange bamalige Welt fiegreich bezwungen. Den Frieben ertaufen! Pfui, für jeben Breugen ein emporendes Wort! — aber find wir benn fo weit ab?

Opfern wir ben Ruffen jest bie gange Landwirtschaft mit zwanzig Millionen Menfchen, na, dann wollen wir boch schnell auch mit ben Frangofen Frieden machen, die verlangen ja viel weniger, blog bas bischen Elfaß-Lothringen mit ben paar Millionen Menschen barin, die uns nicht mal viel nüken. . . . .

"Wir muffen ben Hanbelsvertrag mit Oesterreich und Italien zer-reißen und wenn's mit bem Schwert in der Faust sein muß! Besser ein ehrlicher Kampf auf Tob und Leben, als dies Berhungern bei leben= digem Leibe!"

- 24.—25. November. Aufenthalt des Raifers zur Jagd in der Göhrbe in Sannover.
- 26. November. Unschlag auf den Raifer und den Reichs= kanzler Grafen v. Caprivi durch aus Orleans an ihre Abreffen gefandte Badichen, die Bulver enthalten. Beide Badete werden recht= zeitig erkannt und richten keinen Schaben an.
  - 27. November. (Reichstag.) Erfte Beratung bes Etats.

Der Reichshaushalt für 1894/95 ift in Ginnahme und Ausgabe auf 1,305,632,229 M festgestellt und zwar auf 1,082,884,697 M an fortlaufenden, auf 83,925,726 M an einmaligen Ausgaben im orbentlichen und auf 138,821,820 M an einmaligen Ausgaben im außerorbentlichen Etat.

Der Etat bes auswärtigen Amtes erforbert 10,323,840 M, ein Mehr

bon 187,935 M.

An einmaligen orbentlichen Ausgaben 200,000 A jur Beihilfe für wiffenschaftliche Beftrebungen in Zentralafrita und anberen Ländern; 1 Million Mart für die fühmeftafritanischen Schutgebiete; 31/2 Million Mart für bie oftafrifanischen Schutgebiete (1 Million mehr).

Reichsamt bes Innern: 27,213,055 M, mehr 1,371,540 M, für bie

Invaliditäts= und Altersverficherung 13,960,000 M (mehr 1,289,075 M), gur Errichtung bes Raifer Wilhelm-Dentmals 1,100,000 M, erfte Rate; bie Gesamtkosten find auf 8,000,000 & veranschlagt.

Reichsheer: 450,254,680 M (mehr 31,812,148), darunter für Befolbungen, perfönliche und sachliche Ausgaben, für Gesechtsübungen, Militärs-Eisenbahnen u. bergl. 121,079,415 M. (mehr 7,986,294 M), für Naturalverpflegung 94,539,820 M (mehr 9,138,501 M), für Betleibung und Ausruftung 24,527,736 & (mehr 1,708,461 A), für Kafernen- und Garnison-gebäube 18,369,706 M. (mehr 1,006,109 M), Manoverkoften 2,002,780 M (mehr 250,000 A), Servis 15,955,052 M. (mehr 473,839 M), Medizinal= wefen 7,369,138 M (mehr 351,611 M), Antauf für Remontepferde 5,954,520 M (mehr 104,390 M), Reifetoften, Tagegelber, Borfpanntoften 7,656,941 M (mehr 960,152 M), Artillerie und Waffenwesen 28,009,839 M (mehr 2,152,173 M). Bur weiteren Beschaffung für artilleriftische Zwede 28,201,500 A, für Sandwaffen 3,781,250 & (leste Rate). Zu Garnisonsbauten in Elfaß-Lothringen 1,942,600 M., zu Festungsanlagen 12,645,400 M., zu Kafernenbauten 1,644,420 Mark. Die einmaligen Ausgaben im außerorbentlichen Ctat beziffern fich auf 64.531.945 M

Der Haushalt für die Flotte beträgt an ordentlichen laufenden Ausgaben 51,369,307 M (mehr 3,116,668 M). Die einmaligen Ausgaben im ordentlichen Etat betragen 22,904,050 A, barunter jum Bau von neun bereits bewilligten und brei neu geforberten Erfatichiffen 13,735,300 M. 3m

außerordentlichen Etat werben 6,152,800 M geforbert.

Reichsschapamt: Ausgaben 360,528,435 M, barunter 355,450,000 M Neberweisungen an die Bundesstaaten. Die Berginfung und Berwaltung ber Reichsschuld beansprucht 72,269,800 & (mehr 5,803,800 &); ber allgemeine Penfionefonde 48,245,438 M, ber Reicheinvalibenfonde 27,258,492 M (mehr 2,586,414 M).

Die einmaligen Ausgaben im ordentlichen Stat belaufen fich alfo auf 83,925,726 M., barunter außer ben bereits angegebenen Summen für bie Armee und Flotte 8,875,483 für die Post= und Telegraphenverwaltung; die einmaligen Ausgaben im außerordentlichen Etat betragen 138,821,820 M. Also die gesamten einmaligen Ausgaben 222,747,546 M

Die Ginnahmen feten fich wie folgt zusammen:

Jölle und Berbrauchssteuern 616,935,560 %, barunter Zuckersteuer 70,406,000 %, Salzsteuer 42,742,000 %, Tabakteuer 11,082,000 %, Maisch bottich: und Branntweinmaterialsteuer 17,588,000 M, Berbrauchsabgabe und Zuschlag 100,097,000 M., Braufteuer und Nebergangsabgabe bon Bier 24,856,000 M., Zolle 349,706,000 M. Insgefamt beträgt bas Mehr 14,015,720 1

Reichsftempelabgabe 34,045,000 M. (alfo weniger 2,469,000 M), ba= runter 7,970,000 & Wechselftempelfteuer, und 24,524,000 M. Stempelabgabe für Wertpapiere, Bertaufsgeschäfte und Lotterielose (weniger 2,647,000 %).

Poft- und Telegraphenverwaltung Ueberschuß 24,858,617 M, Reichsbruderei 1,436,800 M, Eisenbahnvermaltung 20,081,090 M, Reichsbant 7,123,000 M, verschiebene Berwaltungseinnahmen 12,539,163 M, Neberschuß aus früheren Jahren 1,372,033 M Aus den Reichsinvalidenfonds 27,258,492 M. Matritularbeitrage 419,592,544, alfo mehr 39,528,399 🚜 An außerorbent= lichen Deckungsmitteln, die also naturgemäß ebenfalls für den laufenden Etat als Ginnahme in Rechnung zu stellen sind, figurieren 138,821,820 M., barunter 126,886,020 M aus der Anleihe.

Werben die durchlaufenden Boften, nämlich die Ausgaben für ben Invalidenfonds und die aus den Einnahme-Zöllen, Berbrauchssteuern, Stempelabgaben in Gemägheit ber gesetlichen Bestimmungen an die Gingelinigesamt 382,708,492 M, als bie Höhe

Abitlußergebnis des Reichstages nicht betiel für die fortlaufenden und einmaligen

er Bedarf auf 784,101,917 M, also ein

außerordentlichen Etat der Gefamtbedarf

Beniger von 78,713,655 M

werden neue Steuern vorge=

| Conservate<br>Si mangen<br>mada | : | • | • | • | : | • | •  | •        | 5,400,000 ,<br>6,500,000 ,<br>650,000   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----------|-----------------------------------------|---|
| Sergestit.                      |   | : | : | • | : | • | :  | :        | 6,500,000 "<br>650,000 "<br>8,500,000 " |   |
|                                 |   | • | • | • |   | ÷ | mm | <u>.</u> | 98,733,578 M                            | , |

Seife erzielte Überschuß soll nach einem eigenen werden, daß den Einzelstaaten in nachsten 5 Jahre die feste Summe von 40 Mill.

N Merember. Jagbaufenthalt bes Raifers in Reu-

3 wender. Im Lauf der Etat=Debatte rechtfertigt der

.. . A Salte er eine birette Befteuerung feitens bes Reichs mohl wenn einer solchen bireften Besteuerung bes Reichs ein icht entgegenstehe, so sei boch thatsacklich mit Rückenstelltaaten und beren Existenzbebingungen eine solche nicht durchführbar. Bare man fo aus prattifchen Grunden Steuern angewiesen, fo fei boch nicht zu bestreiten, bag Deines besonders angezeigt erscheine, ba berfelbe boch wie Wohlhabenden treffe. Man habe auch wohl die Wehr-Bir hatten ja auch bereits eine folche Borlage gehabt; 200 20 Redenten gegen eine folche Steuer in einem Foberatioftaat Die Rosten für bie Sicherheit bes Reichs würden immer we Wege ber indiretten Besteuerung aufgebracht werben tonnen. isftener murbe die Mitteltlaffen fehr ichwer treffen; wenn man 3.4 2:e großen Bermögen befteuern wolle, wurde bas wenig bringen. . ..... raminifter rechtfertigte bann bie borgefchlagene Zabaffteuer, welche Daniam feineswegs fo wefentlich vermindern werbe, wie die Agitation Teutschild habe sich zubem im Bergleiche zu anderen Läneiner sehr geringen Besteuerung bieses Genusmittels begnügt.
Sie, meine Herren, daß es aut die Dauer möglich ist, in Teutschmit einer Befteuerung biefes weit berbreiteten Genugmittels gu re Ropf zu begnügen, wenn Frankreich 7 M. hat, England allein mit

bem Zoll 5 M, Oefterreich, Ungarn, Italien, Portugal, Spanien über 2-bis 300 pCt. mehr -- glauben bie Herren Fabrikanten, die nach meiner Meinung sehr gegen ihr Interesse diese heftige Agitation in Szene gesetzt haben, daß man sich auf die Dauer in Deutschland bei einer Besteuerung bes Tabaks mit 1 A beruhigen kann und wird?

Abg. Richter führt in feiner Entgegnung aus:

Für die Heeresdverstärkung reichten nach seiner Berechnung 46 Mil-lionen aus. Aus einer statistischen Tabelle des Borgängers des jetigen Schatzekretärs vom 15. März d. J., welche der Budgetkommission vorgelegt, ergebe sich, daß im Laufe von fünf Jahren sich aus den eigenen Einnahmen bes Reichs eine Mehreinnahme von 114 Millionen ergeben werbe. Man fage nun wohl, diese Mehreinnahme wurde das Reich auch felbst verbrauchen; um fo schlimmer wurde es aber bann fein, jest 40 Millionen auf Borrat gu bewilligen. Inbes auch jur Dedung ber Mittel für bie Beeresborlage bedürfe es keiner neuen Steuern; die dazu nötigen Mittel seien durch die Befeitigung ber Branntwein- und Zuckersteuerprivilegien zu schaffen. Der Stat pro 1894'95 werbe burch außerorbentliche ungünstige Momente bebrückt; auf ihn könne man also keinen Schluß für die Rotwendigkeit neuer bauernber Steuern giehen.

30. November. In der Etats = Debatte ergreift der Reichs = kangler das Wort und fagt über die Sozialdemokratie:

Run war überraschend in bem politischen Teile ber Rebe, wie energisch der Herr Abg. Liebknecht fich bemühte, den anarchistischen Teil der Sozialbemofraten von fich abzuftreifen. Er fagte, er habe bie Tenbenz, ben Leuten bas, was er für nötig hält, mit Hämmern ins Gehirn zu schlagen — so war es ungefähr. Nun bas, Herr Liebtnecht, schlagen Sie mir, unb ich glaube, ber Mehrzahl biefes Saufes, mit allen Ihren Sammern nie-mals ins Gehirn, daß Sie nicht bie Berantwortlichkeit fur bie Angrchiften tragen. Sie haben die Anarchiften gerufen, jest find fie Ihnen unbequem; erst kamen die Alten, dann kamen die Jungen, dann kamen die Anarchisten, und jest sind Sie so weit gediehen, daß Sie von den Anarchisten nichts mehr wissen wollen. Die Wehrzahl der beutschen Nation glaubt Ihnen das nicht, Herr Liebknecht, und macht sie für alles, was da geschieht, verantworklich mit Ihrem ganzen deskruktiven Treiben.

Ebenso weist der Rangler den Antisemitismus scharf gurud. 30. November-2. Dezember. Der Raifer und die Raiferin reisen nach Sannover.

Ende November. Der sozialbemofratische "Vorwärts" veröffentlicht folgenden Erlaß des Minifters des Innern an fämtliche Regierungspräfidenten:

Minifterium bes Innern. Berlin, den 29. Juli 1893. Eigenhändig!

In Nebereinstimmung mit sonstigen Beobachtungen haben die letzten Reichstagswahlen bewiesen, daß die Sozialbemotratie beträchtliche Fortschritte gemacht hat. Sind auch ihre Ersolge hinter den Erwartungen ber Führer zurückgeblieben, so ist boch gegenüber ben Wahlen von 1890 bie Zahl ber abgegebenen Stimmen und der erlangten Mandate um 25 Prozent gewachsen, und es hat sich gezeigt, daß die Sozialdemokratie an Orten, wo fie bisher überhaupt nicht oder nur wenig aufgetreten war, insbesondere auf bem flachen Lande, Gingang gefunden ober an Umfang jugenommen

2. n ne und be bervortretenbe Stimmung, bag bie fogialbemoweren bern die bedenntt erreicht habe, fehlt es an thatsächlichen wird wird wird bei fich mit Sicherheit voraussehen und wird 150 - Capage 100 FE 161 bige beit bestätigt, bag bie Organisation Mage fortgefest und bis zu ben entlegenften mmer weitere Schichten ber Gefellichaft ausgebehnt unabweislich bie ernfte Pflicht, nicht nur bie twindereien mit allen zuläsfigen Mitteln zu fteuern und ina-Lage wie bewahren. Daß . . Liebergen sur erhebliche Schwierigkeiten ftogen und nicht überall ..... Fie burfen aber um ..... ..... oder erlahmen, als der Rampf gegen die Sozial-. ...... volen er in geeigneter Weife mit Umficht und Thatfraft geführt renewege vergeblich ift. Dies ift auch bei ben legten Reichstags-ung auf bervorgetreten. In verschiebenen Gegenben, welche ber ung auf bervorgetreten. In verschiebenen Gegenben, welche ber ung auf ber Reichten besonders ausgeseht waren, ift wenigstens ein .... Bewegung verhütet worben, und .... it & jegungen ihre Bertreter bei ben Wahlen zu verbrangen. Bei auf die Anwendung des gemeinen Rechts, weil ber-...... vertreiter, nicht antomme. Es ift vielmehr barauf zu halten, www. webiete der Preffe, des Bereins: und Berfammlungsmefens. .... he die Rubendrungen und fonftigen Ausschreitungen von ben gefet ..... Singuiffen unverzüglich mit Entschiebenheit und nachhaltig Gebrauch midere auch ftraffes, gerichtliches Ginfchreiten herbeigeführt wied in dieser Hinsicht auf den Runderlag vom 18. Juli 1890 Bejug nehme, hebe ich hervor, bag, wenn Störungen ber Bendicken Mube und Sicherheit eintreten ober ernftlich gu beforgen find, And Beietigung die vorhandenen polizeilichen Kräfte nicht ausreichen, ich in Beschaffung von Hilfe zu sorgen ift. Reichen die den bei den jur Berfügung stehenden Kräfte zur Aufrechterhaltung der Jeming, Ruhe und Sicherheit nicht aus, so wird nach Maßeichen Borschriften militärische Hise in Anspruch zu nehmen Minflanden um Bereithaltung berfelben zu erfuchen fein. In ifte binie temmt jedoch die Geranziehung der Gendarmen in Betracht. 1840 -- junächst für den Fall des Ausbruches etwaiger Bewater unter ben Arbeitern der Rohlenreviere und der fonftigen induwiellen Welt gegeben find, tonnen im wefentlichen auch auf Falle ander-Bedrungen ber öffentlichen Ordnung, namentlich auf folche, welche Jammenhange mit ber fogialbemofratifchen Bewegung fteben, Unfinden, und wird dieserhalb noch besondere Berfügung ergehen.

pefettich beschränft ift, läßt fich aber bie Sozialbemofratie mit Erbetampfen. Gegenüber ihren berführerifchen Lehren, ihrer ruhund geschickten Propaganda muß ber Bersuch gemacht werben, auf Muituliem entgegenzuarbeiten, ihr Ginbringen in bisher unberührte Begenben und Wolfferungsfreise zu verhindern und ba, mo fie bereits eingedrungen ift, ibr ben Boben abzugraben.

Bu biefer Arbeit, beren Ziel bie innerliche Neberwindung ber Sogial= demotratie ift, bedarf es bes Zusammenwirkens und ber andauernden planmäßigen Thätigkeit der Wohlgefinnten aus allen Areisen der Bevölkerung. Hierbei anregend und fördernd voranzugehen, ift eine der ersten Aufgaben der Organe der königlichen Staatsregierungen, deren ernste Erfassung und

Befolgung ich nicht ernftlich genug empfehlen tann.

Bor allem werben biejenigen Kreise in das Auge zu fassen sein, welche der sozialbemokratischen Verführung vornehmlich ausgesetzt find, die wirtschaftlich Schwachen, namentlich die Arbeiter aller Gattungen, aber auch die anderen Angestellten in privaten und öffentlichen Diensten. Sollen dies vor dem Einfluß der Sozialdemokratie bewahrt oder zur Abkehr von derzselben bestimmt werden, so ist dafür die unerläßliche Voraussehn, daß diejenigen, zu denen sie im Abhängigkeitsverhältnisse stehen, die Arbeitgeber, Borgesetze, Prinzipale, in dem Geiste, auf welchem die allerhöchste vom 17. Rodember 1881 und die allerhöchsten Erlasse vom 4. Februar 1890 beruhen, sich durchdringen und neben der gebotenen Fürsorge auch die Pssege persönlicher Beziehungen und der Erkenntnis der gemeinsamen Interessen, sowie der ethischen Seite des gegenseitigen Berhältnisses sich angelegen sein lassen.

Auf solchem Boben werden die Aufklärungen und Belehrungen Erfolg versprechen, deren es wie den vorerwähnten, so auch den übrigen Bolkstreisen gegenüber bedarf, auf welche die Agitation der Sozialdemokratie sich erstreckt, insbesondere bei den kleinen Grundbesigern, Handwerkern und Gewerbetreibenden. Zu diesem Zwecke werden die Mittel anzuwenden sein, durch deren Gebrauch die Sozialdemokratie hauptsächlich ihre Erfolge erzielt. Die Bildung von Bereinen, die Beranstaltung von Bersammlungen, in denen Borträge gehalten werden, und die ausgiebige Benuzung der Presse. Namentlich die Berdreitung guter Druckschieften — Flugblätter, Zeitungen, Bolksbibliotheken — ist dei dem immer zunehmenden Lesebdürfnis unum-

gänglich.

Ferner ist dahin zu streben, daß der sozialdemokratischen Agitation im persönlichen Berkehr, namentlich in den Werkstätten und auf den Axbeitspläßen, besonders durch dazu geeignete Arbeiter entgegengewirft werde. Neberhaupt ist das Ziel zu verfolgen, daß die Beteiligten selbst die somokratische Agitation von sich und den Jhrigen mit Entschiedenheit abwehren, zumal vielsach versucht wird, die weibliche Bevölkerung und jugendliche Kreise für die sozialdemokratische Lehre zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels ist es ersorderlich, daß nicht nur seitens der Behörden gegen sozialdemokratische Angrisse und Anseindungen jeder mögliche Schutz gewährt, sondern daß auch dei jeder geeigneten Gelegenheit auf die Beledung des Bewußteins von der Rotwendigkeit und Gerechtigkeit der Abwehr und der Zuversicht ihres Gelingens hingewirtt wird. Wenn serner dasür gesorgt wird, daß in sozialer und religiöser Beziehung der nötige An- und Zusammenhalt nicht sehlt, so wird die Widerstandsfähigkeit derart gesteigert werden, daß sie auch den gefährlichsten Einslüssen gegenüber Stand halten, welche im geschäftlichen und geselligen Berkehr, sei es durch Berlockungen oder Herabsehung, sei es durch Berspottung oder Androhung hauptsächlich von sozialdemokratischer Seite, leider aber auch nicht selten von anderen Barteien ausgeübt werden.

Wie nach borftehenden Gefichtspunkten die Thätigkeit in jedem Kreise und an jedem Orte zu gestalten sein wird, muß nach den örtlichen Berhältniffen ermessen, dabei aber ganz besonders darauf Bedacht genommen werden, dem Bordringen der Sozialbemokratie auf dem flachen Lande vor-

zubeugen.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, bieser wichtigen Angelegenheit gefälligst Ihre volle Aufmerksamkeit und Fürsorge zuzuwenden und bie nachgeordneten Behörden, insbefondere die Landrate, ju thatfraftiger Mitwirfung aufzuforbern. Ueber bas hiernach Beranlafte und bie bamit ge= machten Erfahrungen wollen Guer Sochwohlgeboren gefälligft in ben bezüglich bes Stanbes ber fozialbemotratifchen Bewegung zu erftattenben unb burch Bermittlung bes Herrn Oberpräsibenten vorzulegenden Halbjahrs-berichten in einem besonderen Abschnitte unter der Bezeichnung: "Be-kämpfung der Sozialbemokratie" Sich äußern, dabei auch weitere Anregungen und Borfchlage auf biefem Gebiete, falls Gie bagu Anlag finden, nicht aurückhalten.

Der Minifter bes Innern. Graf Eulenburg.

- 1. Dezember. Das Abkommen mit England über bas hinterland von Ramerun wird veröffentlicht. Bgl. Afrika.
- 1. Dezember. (Reichstag.) Ein Anitiativantrag bes Bentrums auf Aufhebung bes Resuitengesetes wird angenommen mit 173 gegen 136 Stimmen.

In der Debatte geben die Ronfervativen und die Mittelbarteien nur furze Erklärungen ab. Hur ben Antrag stimmen das Jentrum mit den Welfen, Polen, Elsässern und den baherischen Bauernbündlern; die Sozialsdemokraten, die süddeutsche Bolkspartei, von den beiden freisinnigen Gruppen die Abgg. Barth, Buddeberg, Casselmann, Goellner, Müller-Sagan, Pflüger-Baben, b. Reibnit, Schmidt-Elberfeld, Schmieber, Schneiber, Träger, Weiß; ferner von den Deutschlervativen Prinz zu Hohenlohe-Oehringen, von den Antisemiten Hirdel und der Bane Johannsen. Mit Rein stimmen gefchloffen bie Reichspartei und bie Nationalliberalen, bie anwesenden Ronferbativen (barunter b. Sammerftein und b. Manteuffel), mahrend ein gro-Berer Teil (31) berfelben fich an ber Abstimmung nicht beteiligt; die Mehr= beit der beiden freifinnigen Gruppen und der Antisemiten; ferner die frattionslofen Abgg. Graf Bismarck, b. Dallwig, Fürst zu Fürstenberg, Pach-nice, Roefice. Enthalten haben fich der Abfrimmung die Antisemiten Bindewald und Werner.

Anfang Dezember. Der württembergische Gesandte am Berliner Sof und Bevollmächtigte jum Bundegrat Berr v. Mofer tritt bon feinem Boften gurud.

- 2. Dezember. (Berlin.) Barteitag ber Freisinnigen Bereinigung.
- 5.-7. Dezember. (Reichstag: Stempelfteuervorlage.) Der baperische Finanzminister b. Riedel tritt mit Entschiedenheit für die gesamte Finang-Borlage ein.
- 6. Dezember. Die amtliche Schätzung der Ernte Deutschlands im Jahre 1893 wird veröffentlicht. Sie betrug:

| •             |  | • | bon ha | bagegen    |                         |  |
|---------------|--|---|--------|------------|-------------------------|--|
| in            |  |   | hkg    | i. J. 1892 | im Jahrzehnt<br>1882/91 |  |
| Winter=Roggen |  |   | 15,0   | 12,1       | 10,0                    |  |
| Sommer-Roggen |  |   | 10,8   | 9,2        | 7,8                     |  |
| Winter=Weizen |  |   | 17,0   | 16,2       | 13,5                    |  |

|                  |      |    |    | han L.        | bagegen    |                         |  |
|------------------|------|----|----|---------------|------------|-------------------------|--|
| in               |      |    |    | bon ha<br>hkg | i. J. 1892 | im Jahrzehnt<br>1882/91 |  |
| Sommer=Weizen .  |      |    |    | 13,3          | 14,8       | 12,2                    |  |
| Winter-Spelz     |      |    |    | 15,2          | 13,9       | 11,6                    |  |
| Sommer=Spelz .   |      |    |    | 9,0           | 11,5       | 10,7                    |  |
| Sommer=Gerfte .  |      |    |    | 14,8          | 14,3       | <b>12,</b> 9            |  |
| Kartoffeln       |      |    |    | 134,1         | 95,5       | 81,3                    |  |
| Hafer            |      |    |    | 10,7          | 11,9       | 11,7                    |  |
| Wiefen-Beu und C | drui | mm | et | 22,3          | 28.6       | 29.4                    |  |

Wenn man die Bektar-Erträge für 1893 mit ben für 1892 ermittelten Anbauflächen multizipliert — was freilich fehlerhaft, aber unvermeidlich ift, da die 1893er Anbauflächen in der Statistik noch fehlen — so erhält man folgende Erntemengen — in Tonnen zu 1000 Kilogramm -, benen hier die Durchschnittsbetrage für bie gehn Rahre 1883/92 gegenübergestellt werben:

|            |    |     |    |      |    |     | 1893       | 1883/92    |
|------------|----|-----|----|------|----|-----|------------|------------|
| Roggen     |    |     |    |      |    |     | 8,437,681  | 5,777,206  |
| Weizen     |    |     |    |      |    |     | 3,275,379  | 2,618,248  |
| Spelz .    |    |     |    |      |    |     | 545,183    | 429,213    |
| Gerste .   |    |     |    |      |    |     | 2,501,342  | 2,259,665  |
| Rartoffeln | 1  |     |    |      |    |     | 39,288,725 | 24,586,967 |
| Hafer .    |    |     |    |      |    |     | 4,266,859  | 4,527,707  |
| Wiefen- B  | eu | und | (8 | drui | mm | tet | 13,140,759 | 17,275,231 |

- 6. Dezember. Der württembergische Minister bes Innern v. Schmidt t.
  - 9. Dezember. Aufenthalt des Kaifers gur Jagd in Barby.
- 13. Dezember. (Reichstag.) Der rumanische Sandelsvertrag wird in aweiter Lesung mit 189 Stimmen gegen 165 angenommen.

Dafür stimmen geschlossen die Sozialbemokraten, die Freisinnigen beider Richtungen, die Volen, die Welfen und die sübdeutsche Bolkspartei, ferner die Mehrheit der Nationalliberalen und des Zentrums, ein Teil der Reichspartei — die Abgg. Krupp, Graf Molkke, Müller (Harburg), Schultz-Lupit, v. Stumm - und bon ben Konferbativen Abg. Bring b. Sobenlohe und Abg. Pohlmann.

Dagegen stimmen geschlossen bie Konservativen und bie Antisemiten mit obiger Ausnahme, von ber Reichspartei bie Abgg. Graf Arnim, Bauermeister, Baumbach, Engels, Frhr. v. Gültlingen, Hols, Kalmring, Klemm, Loefewis, Mirbach, Nauck, Pauly, Ritter, Scherre, Stephan (Torgau). Bon den Nationalliberalen die Abgg. Baherlein, Blankenhorn, Fink,

Sahn, Sifche, Hofang, Münch, Graf v. Oriola, Schwertfeger, Walter, Weber

(Beidelberg), Wiefide.

Bom Zentrum ftimmen gegen die Abgg. Aichbichler, Baurle, Brandenburg, Brudmann, Burger, Conrad, Dieben, Ed, Guler, Frant (Ratibor),

Graf v. Galen, Harl, Hartmann, Hans, Frhr. v. Heeremann, Horn, Hubrich, Refler, Rlose, Krebs, b. Lama, Lehemeir, Lehner, Dr. Marcour, Redermann, Bezold, Pingen, Reinbel, Rembold, Dr. Kubolphi, Dr. Schäbler, Schmid (Immenstadt), Schmidt (Warburg), Schöpf, Steininger, Stöcker, Wattenborf, Weber (Bayern), Wenzel, Wilbegger, Wigelsperger.

Die Elfäffer nehmen an ber Abstimmung nicht teil.

Die Mehrheit bestand aus 34 Nationalliberalen, 45 Bentrumsmitgliebern und Welfen, 23 Mitgliebern ber freifinnigen Boltspartei, 14 ber freifinnigen Bereinigung, 8 ber fübbeutschen Boltspartei, 38 Sozialbemo-fraten, 15 Polen, 6 Mitgliebern ber Reichspartei, 4 Fraktionslosen, 2 konferbativen hofpitanten. Die Minderheit von 165 beftand aus 64 Ronfervativen, 18 Mitgliedern der Reichspartei, 49 Zentrumsmännern und Welfen, 4 bayerischen Bauernbündlern, 13 Nationalliberalen, 13 Antisemiten, 3 fraktionslosen Konservativen, 1 reichsländischen Protestmann (Gaas-Met). Abwesend waren 3 Konservative, 3 Mitglieder der Reichspartei, 8 Zentrumsmanner, 6 Nationalliberale, 4 Bolen, 6 Protestelfaffer, 2 fubdeutsche Demotraten, 6 Sozialbemofraten, 3 Antisemiten, 1 Dane, gusammen 42.

Oftpreugen hat 4 Freunde, 12 Gegner geftellt, Weftpreußen 6 Freunde, 5 Gegner, Berlin 6 Freunde, Brandenburg 5 Freunde, 11 Gegner, Kommern 2 Freunde, 12 Gegner, Posen 10 Freunde, 2 Gegner, Schlesien 19 Freunde, 15 Gegner, Prodinz Sachsen 8 Freunde, 11 Gegner, Schleswig-Holstein 7 Freunde, 2 Gegner, Hannober 11 Freunde, 5 Gegner, Westfalen 10 Freunde, 7 Gegner, Beffen-Raffau 6 Freunde, 6 Gegner, die Rheinproving 27 Freunde, 6 Gegner, Hohenzollern 1 Freund, zusammen Preußen 122 Freunde, 94 Gegner. Bahern hat 9 Freunde, 44 Gegner gestellt, ist also das Kernland des Widerspruchs, Königreich Sachsen 11 Freunde, 12 Gegner, Württemberg 12 Freunde, 3 Gegner, Baben 8 Freunde, 3 Gegner, Heffen 2 Freunde, 4 Gegner, Medlenburg 1 Freund, 6 Gegner, die fleineren Fürstentumer 15 Freunde, 6 Gegner, die Sanfestädte 4 Freunde, Elfaf: Lothringen 5 Freunde, 4 Gegner.

14. Dezember. (Reichstag.) Unnahme ber handelsverträge mit Spanien und Serbien.

In der Debatte verteidigt der Führer der Konfervativen, v. Manteuffel, daß er 1891 für ben öfterreichischen, jest gegen ben rumanischen Bertrag geftimmt habe. Er fagt:

"Damals waren noch einige Gefichtspuntte maßgebend, die heute

burchaus megfallen.

Runachst ber politische Gefichtspunkt. Es handelte fich bamals barum. Sanbelsvertrage abzuschließen mit benjenigen Staaten, die, mit uns im Dreibund verbundet, den europäischen Frieden zu erhalten berufen find; und ich meine, daß man ba aus biefen politischen Rudfichten wohl anders über die Handelsvertrage benten konnte, als dies heute der Fall ift. Ja, meine Herren, es war wirklich eines bon ben hauptargumenten, bie bamals bei dem Abschluß des österreichischen und italienischen Handelsvertrags ins Feld geführt wurden, daß es notwendig fei, das gute Berhältnis zwischen dem Deutschen Reich und diesen beiden Staaten zu stärken. Nun, meine Herren, bin ich weit babon entfernt, mich hier in die hohe Politit eingu-laffen. Ich tann nur das eine fagen, daß ein möglichst inniges Berhaltnis zwischen ben brei Mächten bes Dreibunds bringend notwendig ift. Ich kann aber auch hinzufügen, daß uns, als der österreichische und der italie= nische Sandelsbertrag abgeschloffen murden, berfichert murde, bas Berhaltnis fei ein ausgezeichnetes, und bag uns auch jest nun ebenfo wieder verfichert wirb, bag bas Berhaltnis amifchen ben Dreibunbstaaten ein ausgezeichnetes fei, alfo eine Steigerung gewiffermagen nicht möglich fei.

Run, meine Herren, mußte ja untersucht werden, ob, wenn die hanbelsberträge vor zwei Jahren nicht zu ftande gekommen waren, das Berhaltnis dadurch berichlechtert worben mare. Dies, meine Berren, ju beweisen, wird, glaube ich, nicht ganz leicht fein, jumal ja die hanbelsverträge zu ftanbe gekommen find; und ich glaube, daß felbst herr v. Marschall, der sonst so beweislustig ift, hierfür den Beweis schwerlich erbringen fonnte. Das eine möchte ich aber boch unter allen Umftanben hier ausbruden, daß von den brei Staaten des Dreibunds, die ja, vermöge der Stellung, die fie in Europa einnehmen, genötigt find, eine fcwere und kost= spielige Ruftung zu tragen, das Deutsche Reich unzweifelhaft ben schwereren und toftspieligeren Teil biefer Ruftung ju tragen hat, und bag felbftverftanblich an biefer Ruftung alle Berufeftanbe mit zu tragen haben, aber boch keiner in fo hervorragender Weise wie die Landwirtschaft. Und ich glaube, daß man das auch gerade hier beim Abichluß bes ipanischen Sanbelsvertrags fich nochmals vergegenwärtigen muß.

Run, meine herren, ein zweiter Puntt, ber damals ins Gewicht fiel, der heute aber vollständig wegfällt, das find die Preife, die vor zwei Jahren für die Zerealien gezahlt wurden, gegenüber benjenigen Preisen, die heute gezahlt werben. Meine Berren, Die Breife maren bor zwei Jahren gewiß ungefund hohe; bas habe ich bamals offen ausgesprochen, ebenso wie mein berehrter Freund Herr Graf v. Ranit, und fie maren bamals thatfachlich berartig hobe, bag zu befürchten ftant, bag, wenn eine Reduktion ber Bolle burch bie handelsvertrage nicht ftattfand, ber Fall wohl eintreten konnte, daß die Bolle überhaupt beseitigt ober noch mehr reduziert würden als um 1 36 50 d; und bas hat bei meinen politischen Freunden und mir, die damals für die Handelsverträge gestimmt haben, auch dazu geführt, mit dem Gedanken uns zu befreunden, daß durch die Handelsverträge eine Herabsegung ber Bolle einträte, die leichter zu ertragen sein würde, als wenn ein heftiger Anfturm gegen die Bolle überhaupt sich erhobe. Und wir mußten uns auf das Bersprechen des Reichskanzlers verlassen, daß die Zolle unter biefen in ben Sanbelsvertragen vorgefehenen Sat nicht heruntergeben mürben.

Ich will hier gleich eine Berichtigung einschalten gegenüber dem Bericht, in bem gesagt ift, die Bolle feien gebunden auch nach unten hin. Das ift aber burchaus nicht ber Fall. Wir konnen es fehr wohl erleben, baß, wenn die Situation fich ju unferen Ungunften verandert, wir bon

biesem Zoll noch einen Teil verlieren. Alfo, meine Herren, diese Gesichtspunkte, die damals maßgebend waren, find doch heute, wo wir mehr als 100 M für den Roggen und 100 M für ben Beigen pro Bispel weniger betommen als vor 2 Jahren, alfo netto 80 Prozent weniger, bei biefen Hanbelsvertragen absolut nicht mehr maßgebend. Darum meine ich, daß man eine gewisse Entschuldigung gegenüber ber Abstimmung bom Jahre 1891 hieraus entnehmen konnte.

Aber, meine herren, ich bin gang offen: ich habe fehr balb, nachbem bie Bollvertrage abgeschloffen worben waren und in Wirkung traten, eingesehen, daß der Abichluß ber Bollvertrage ein politischer Fehler war, und ein Fehler von meinen Freunden und mir, damals bafur gu ftimmen. Bon biefem Moment ab scheide ich mich von den verbundeten Regierungen; benn ich muß in Anspruch nehmen für mich, daß ich einfichtsvoller gewesen fei als die verbundeten Regierungen, und daß ich ben zweiten Schrift nicht mitmache, mahrend die verbundeten Regierungen weiter in Ronfequeng bes erften Schrittes Fehler zu machen gewillt find, refp. schon gemacht haben. Ich muß nun aber boch bem Herrn Reichskanzler eine Unterlassungssünde vorführen. Zu ben Kompetenzen ber verbündeten Regierungen und bes Reichs gehört boch ganz unzweiselhaft die Währungsfrage. Und bezüglich bieser bem Wunsch ber Landwirtschaft entgegenzukommen und hier mannigfache Abhilfe zu schaffen für bie schweren Schäden, die der Landwirtschaft in anderer Richtung zugefügt worben sind, dazu wäre nach meiner Ansicht ber Herr Reichskanzler wohl in der Lage gewesen.

der herr Reichstanzler wohl in der Lage gewesen.

Meine herren, ich muß nun doch sagen, daß von uns wenigstens zweierlei unzweifelhaft bewiesen worden ist. Junächst einmal, daß eine Schödigung der Reichssinanzen durch heradminderung der Zölle und den Abschluß der handelsverträge eingeführt ist. Das wird sich jest ungefähr auf jährlich 40 Millionen Mark belausen oder noch etwas mehr. Ganz leichthin gibt man aber 40 Millionen auch nicht weg nach meiner Anslich, dor allem, da der Ausfall auf eine andere Weise aufgebracht werden soll

und man über ben Mobus, wie ich glaube, noch recht uneinig ift.

Dann aber kann man das eine boch auch nicht in Abrede stellen — und das ist auch von Herrn v. Marschall wenigstens zugegeben worden —, daß der Zoll vom Austand getragen wird. Wenn nun von diesem Zoll 1½ M genommen wird, dann ist der leidende Teil nicht das Auskand, sond wenn das Inland, also in diesem Falle die deutsche Landwirtschaft. Und wenn es auch bloß 1½ M sind, auf den Wispel sind es bereits 15 K; und bei einem Preise von 123 M sind 15 M allerdings sehr viel empfindlicher als bei einem Preise von 240 M (Sehr richtig! rechts.) Bei 123 M sind 15 M bereits 13½ Prozent sür Roggen, sür Weizen, der 150 M kostet, reichlich 10 Prozent. Diese 10 oder 13½ Prozent kann der deutsche Landwirt seht absolut nicht entbehren. (Sehr richtig! rechts.) Deshald, glaube wirt jeht absolut nicht entbehren. (Sehr richtig! rechts.) Deshald, glaube herr Freiherr v. Marschall se mit seinen Gegendeweisen zu erreichen in der Lage gewesen ist. (Sehr richtig! rechts.)

Dann hat Herr v. Bennigsen es für gut befunden, uns die Agitation vorzuwerfen, die wir bezüglich der agrarischen Bewegung in Szene geseth hätten, und vor dieser Agitation gewarnt und uns zugerusen, wir würden nicht im stande sein, diese Agitation in den richtigen Bahnen zu halten oder nach unseren Wünschen zu gestalten. Kun meine ich, ist doch Herr v. Bennigsen von allen Rednern in diesem Hause vielleicht am wenigsten berufen, uns derartige Borhaltungen zu machen; ich erlaube mir, ihn nur daran zu erinnern, daß er es gewesen ist, der vor noch gar nicht sehr langer Zeit hier den sogenannten Rütlibund in Szene gesetzt hat und eine Agitation gegen das Bolkswohl herausbeschworen hat, die nach meiner Ansicht

ein schweres nationales Unglud mar.

Run kann ich Sie versichern: von der Agitation, von der Sie reden, habe ich persönlich in meiner Gegend wenigstens absolut nichts verspurt. Die Erregtheit gegen die Handelsverträge, gegen den spanischen ebensogut wie gegen die anderen, ist bei uns ganz aus sich selbst heraus gewachsen durch die schwere Rot der Zeit, und, wie ich schon ausgeführt habe, die Erregung wird noch mehr wachsen, die agrarische Strömung wird noch lebhafter werden durch die Abstimmungen, die jetzt vorgenommen sind. Wir brauchen absolut keine Agitation, die kommt ganz von selbst.

Nun wird ja, meine Herren, Ihnen wahrscheinlich ganz gleichgültig sein, was ich für meine Person hier vortrage. Das kann ich aber meinersseits nicht ändern; ich muß aber das eine hinzufügen, daß ich hier im Ramen der gesamten konservativen Fraktion spreche; ich glaube, daß ich gesprochen habe im Namen meiner sämtlichen politischen Freunde, und nicht nur derer hier im Hause, sondern auch im Namen der weitaus meisten Konservativen

im Lande. Sollte aber die Strömung, die gegen die konservative Partei an gewiffen Stellen herricht und beutlich botumentiert worben ift, fo lebhaft sein, daß auch diese Ausführung nur geringen Gindruck macht, so möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß troh der Ausführungen des herrn v. Bennigsen gewiß 99 Prozent famtlicher Landwirte Deutschlands auf meiner Seite fteben und bas unterschreiben, mas ich gesagt habe. Das wollen die Herren benn doch bebenken, barum bitte ich und bas hoffe ich."

Reichstanzler Graf b. Capribi: Warum scheint mir ber Bund ber Landwirte bebenklich? Ich habe das ichon einmal gefagt. Der Bund konnte nugbringend mirten, wenn er gunbende Gebanten, lichtvolle Ibeen ju Tage forberte, die er uns gabe, mit benen wir weiter tamen. Wir murben bereit fein, sei es nun der Reichskangler, seien es die Regierungen der Einzelstaaten, diese Ibeen zu ergreifen. Aber ich kann nur wiederholen, babon

haben wir bisher nichts gemerkt.

3ch habe mich gewendet und wende mich auch heute gegen die agi= tatorische Methobe, bie eingeschlagen wird. Ich wieberhole heute noch einsmal: es ist nicht konservativ, Majoritäten gegen Autoritäten ins Gesecht zu führen. Es ist nicht Recht, Massen gegen die Autorität der Regierung ins Gefecht zu führen. Die Regierung muß fich auf große Teile ber Bevölkerung ftugen. Wie unfere Parteilage, unfere Berhaltniffe einmal find, ift es ausgefchlossen, daß eine Regierung, fei es im Reich, fei es in ben Einzelstaaten, fich auf eine einzelne Partei ftupt. Auf welche benn, meine Herren? Sind Sie im ftanbe, ber Regierung eine Majorität zu geben, mit ber regiert werben kann? Rein! Alfo feitbem ich bie Ehre habe, im Umt zu sein, ift uns nichts anderes übrig geblieben, als ben Bersuch zu machen, das, was die verbundeten Regierungen für Recht halten, zu er= reichen mit dersenigen Unterstützung, die für diesen Fall zu haben ist. Ich habe das ein anderes Mal mit den Worten ausgedrückt: wir werden das Gute nehmen, wo wir es finden. Das können Sie uns nicht übelnehmen. Das, was wir Ihnen vorschlagen, halten wir für das Gute, und wir nehmen bie Unterftugung da an, wo fie uns gewährt wirb. Dag ich perfonlich fie gern von Ihnen gehabt hatte, das brauche ich Ihnen nicht zu jagen. Leisten Sie mir die aber nicht, so suche ich fie wo anders. So find wir weiter gegangen; wir find immer unferem Biel jugegangen und haben uns burch nichts irre machen laffen.

Daß ber Gedante, fich auf Majoritaten zu ftuben, ein nach meiner festesten Ueberzeugung durchaus untonfervativer Gedante ift, der Die Bernichtung bes tonfervativen Pringips zur Folge hat, betone ich nochmals. Auch bas Anfeben bes Parlaments muß Schaben leiben, wenn Sie in ber Anwendung diefes unrichtigen Gebantens fo weit gehen, daß fie imperative Mandate annehmen. Wir haben die herren Abgg. Grafen gu Limburg-Stirum und v. Ploet als Berfechter biefes Gebantens gehört, bei ber Gelegenheit, als fie jemand angriffen, von bem fie glaubten, daß er bem ihm erteilten und angenommenen imperativen Mandat nicht nachtäme. Es ift baher vielleicht nicht überflüssig, wenn ich ben Art. 29 ber Berfassung vor-lese; benn wir machen ja alle Tage die Ersahrung, wie sehr -- nicht hier im Hause, aber doch braußen — solche Dinge unbekannt find. Er heißt: "Die Mitglieder bes Reichstags find Bertreter bes gefamten Bolts und an Auftrage und Inftruttionen nicht gebunden." 3ch bin der Meinung, es war weife, diefen Artitel in die Reichsverfaffung aufzunehmen, um fo weifer, als die Verfassung uns das allgemeine Wahlrecht gab. Gin allgemeines Wahlrecht mit imperativen Mandaten führt gang zweifellos auf die schiefe Ebene, bor ber wir jahrelang in ber "Areuzzeitung" warnen hörten. Das ift unvermeiblich. Ich habe mir gebacht, daß ein Barlament aus den Beften

und aus ben Beisesten ber Ration jusammengesetzt fein muß. Daß ich bie Shre habe, bie Beften bor mir ju feben, tann teinem Zweifel unterliegen; ob es aber auch überall die Weifesten find, wird mir in bem Augenblick zweifelhaft, wo man burch ein imperatives Mandat fich gegen Borlagen binden läßt, die man noch nicht tennt. Das wurde eine Weisheit vorausfeten, die bas gewöhnliche Dag überschreitet und eine Art von Borfehung mare. 3ch tann nicht annehmen, daß biefe Inspirationsgabe weit verbreitet fein foll. Wenn Sie nun folche Mandate annehmen, fo fchabigen Sie, wiederhole ich, das Parlament. Das Ansehen des Deutschen Reichstaas anuß nach meiner Ueberzeugung finten, wenn feine Thatigteit beeinflußt wird burch Orbres, die er bon ben breiten Maffen zu Saufe bekommt; dann ift der Reichstag nicht mehr eine Autorität für das Bolt, — er wirb abhängig bom Bolt. Und genau fo geht es bem einzelnen Abgeordneten. Ich bin der Meinung, daß der Abgeordnete die Pflicht hat, auf den Wahlsteis einzuwirken. Gewiß, er muß hören, was haben meine Wähler für Intereffen, welches ift ihre Stimmung? Er ift aber andererfeits verpflichtet, feine in bem Bertehr mit ben Rollegen, burch die Berhandlungen bes Reichstags, burch feine tiefere Bilbung gewonnene beffere Ginficht geltend ju machen.

Wenn Herr v. Manteuffel fagt, die gestrige Sitzung wird dahin führen, die agrarische Bewegung zu stärken, dann, meine Herren, bin ich eben der Meinung, es ist die Pflicht der Abgeordneten, diese agrarische Bewegung einzuschränken, die nicht so gut delehrten Wähler über die Lage der Sache aufzuklären. Aber das, was ich soeden hier aus den Zwischen rufen und Ihrem Gelächter heraus höre, das zeigt mir, das Sie diesen Standdunkt nicht teilen, und daraus folgere ich nun erst recht: das, was Sie treiben, ist bedenklich, und Sie wollen dem gar nicht entgegentreten, Sie wollen von der Masse geleitet sein, Sie sehen in der Masse eine Kraft,

die Sie vorwärts treibt!

Endlich hat der Freiherr v. Manteuffel die Währungsfrage berührt und mir den Borwurf gemacht, daß ich darauf nicht eingegangen bin. Meine Herren, wenn das die lette Patrone ist, die Sie gegen mich in dem Kampf verschossen haben, dann, muß ich sagen, kann ich es noch mit ansehen.

Ich bin nun auch in biefer Währungsfrage die bete noire geworden. Warum eigentlich? Was habe ich gethan? was habe ich verbrochen? Wo habe ich die Interessen Deutschlands geschädigt? Sie haben mir vorgeworsen, daß zur Zeit der Brüsseler Konferenz ich nicht das gethan hätte, was ich hätte thun müssen. Ich habe die Instruktion, die unsere Vertreter in Brüssel bekommen haben, hier laut und deutlich vorgelesen und ich habe nicht gesehen, daß gegen diese Instruktion irgend ein Angriss erfolgt wäre. Sie konnte damals gar nicht anders sein; die Regierung sah voraus, daß aus dieser Konferenz nichts herauskommen würde, — und warum wir uns an einem Fiasko aktiv beteiligen sollten, das sehe ich noch heute nicht ein!

Ich habe sodann noch einmal — ich bin verlegen um ben Ausbruck — bie Belehrung oder den Katschlag, oder die Bitte — der Graf Mirbach hat mir gesagt, daß meine Belehrungen mindestens überslüffig wären; also ich bitte Sie selbst, für das, was ich jetzt sagen will, den mildesten Ausbruck zu wählen —: ich habe mir damals erlaubt, die Meinung auszusprechen, daß, den Bimetallismus agitatorisch zu betreiben, höchst bedenklich ist. Und diese Meinung halte ich auch noch heute aufrecht, und ich kann nur tief bedauern, wenn in der konservativen Partei diese Meinung nicht geteilt wird. Denn die Ueberzeugung werden Sie mir nicht nehmen, daß die Währungsfrage nicht geeignet ist, von Massen beurteilt zu werden, namentlich wenn sie ihnen so vorgetragen wird, wie das vielsach in spezisssch

bimetallistischen Schriften geschieht. Sie drängen damit eine Frage in die Bevölkerung, die, unverstanden, wahrscheinlich viel tiefer und schwerer wirkt,

als wenn fie verftanben murbe.

Das alfo find meine beiben Sunden: die Bruffeler Ronfereng und Las also sind meine verden Sunden: die Brusseler Konserenz und bieser Katschlag. Im übrigen, meine Herren, wenn Sie dem Bimetallismus näher treten wollen, ergreisen Sie doch die Wege; Sie haben ja ein Geste eingebracht, wir werden uns darüber sprechen. Ich bin gar nicht starrsinnig in dieser Frage. Ich bin überzeugt, wir haben die beste Währung; aber ich würde mit mir reden lassen, wenn ich wirklich die Ueberzeugung gewähne, die ich zur Zeit nicht habe, daß durch eine Aenderung unserer Währung den Leiden eines großen Teils der Bedölkerung dauerfratt abgeholfen werden könnte. Ich kann noch nicht sagen, daß die Kauffraft bes Golbes so gestiegen wäre, daß dadurch ein schwerer Nachteil für die Bevölkerung, auch nur für die landwirtschaftliche Bevölkerung bestände, auch wenn ber Herr Abg. v. Stauby "Donnerwetter ja" fagt (große Heiterteit links und in ber Mitte); ich vermag noch nicht abzusehen, baß bas Golb knapp geworben ift. Die Königlich preußische Regierung befaßt fich mit ber Sache ebenfo ernft, wie bas Reich, und ber preußische Herr Hanbelominister hat Recherchen barüber angeordnet, wie es benn mit ber Golbproduktion und bem Golbverbrauch fteht. Sie konnen nicht erwarten, bak produttion und dem Goldverbrauch stept. Sie tonnen nicht erwarten, daß diese Recherchen don heute auf morgen einen Erfolg haben; das sind Resehren, die dis Australien, bis ins Innerste von Afrika gehen, sich sass ent sieden Weltkeil erstrecken. Warten wir doch einmal ab, wie das versläuft. — Ja, Herr Frhr. v. Manteussell, Sie sagen: "sehr ruhig" (Zuruf rechts), — nun, da war es jedenfalls Ihr Herr Rachbar; jedenfalls bin ich gewohnt, die Zwischen Ja, meine Herren, wir könnten, auch wenn wir sollten und kan der Rachbar von Leit erwarten. anbers wollten, jur Zeit gar nichts anberes thun (febr richtig! lints), als ruhig abwarten. Wer von Ihnen will benn eigentlich beranlaffen, bag bie englische Regierung unter bem jegigen Premierminifter, ber eine feiner größten und icharfften Reben gegen ben Bimetallismus gehalten bat, auf eine Menberung ber Bahrungsfrage eingeht? Bisher aber wenigftens ich weiß nicht, ob ich jest eine Ausnahme nach ber Richtung machen muß - ist bie Welt barüber einig gewesen, daß eine Aenderung ber Währungs= rage, ein Uebergang zum Bimetallismus ohne die Teilnahme von England nicht durchführdar sein würde. (Sehr richtig! rechts und in der Mitte.) Jedenfalls habe ich persönlich diese Ueberzeugung noch heute. Sie haben also kein Recht, aus meiner Haltung in der Währungsfrage den Vorwurf herzuleiten, ich wäre der Landwirtschaft nicht wohl gesonnen. Denn mins bestens wird mir die überwiegende Mehrzahl von Ihnen zugeden müssen, bag, wenn ich auch ber fanatischste Bimetallift mare, im gegenwärtigen Augenblid es burchaus unmöglich ift, einen erfolgreichen Schritt auf biefer Bahn zu thun. Ich bitte Sie also, auch mit biefen Angriffen gegen meine Berfon etwas vorfichtiger zu fein.

- 15. Dezember. (Reichstag.) Der rumänische Handelsbertrag wird ohne namentliche Abstimmung befinitiv angenommen.
- 15. Dezember. (Stuttgart.) Staatsrat v. Pischek wird zum Minister bes Innern ernannt.
  - 15.—21. Dezember. Meuterei in Kamerun vgl. Afrika.
- 16. Dezember. (Leipzig: Landesverratsprozeß.) Das Urteil gegen die beiden franzöfischen Spione vor dem Reichsgericht

lautet gegen Dubois auf 6 Jahre, gegen Daguet auf 4 Jahre Festungshaft.

#### 20. Dezember. Die "Kreuz-Zeitung" schreibt:

"Das Borgehen bes Reichskanzlers Grafen Caprivi gegen die Konservativen hat eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihm und den Konservativen geschaffen. Die Entstehung dieser Kluft reicht weiter zurück; die Ausstührungen, mit denen der Herr Reichskanzler das Tivoli-Programm der Konservativen aufnahm, ließ in konservativen Kreisen die Auffassung reisen, daß die Partei leider nicht in der Lage sein werde, mit dem leitenden Staatsmanne eine fruchtbare Politik sortzusühren. Wie berechtigt diese Auffassung war, das haben die Borgänge der letzten Zeit klar erwiesen. Das Taseltuch zwischen dem Reichskanzler und den Konservativen ist von ersterem zerschnitten. Hierüber darf kein Zweisel bestehen.

Hieraus ergibt fich als notwendige Konsequenz, daß die Konservativen

zu dem leitenden Staatsmanne fein Bertrauen mehr haben.

Das konfervative Interesse fällt mit den Lebensinteressen des Staats zusammen, deshalb existieren für uns keine Parteiinteressen, und darum ist der Borwurf der Demagogie bedeutungslos. Dieser Borwurf kann nur hervorgehen aus einer Auffassung, die von der konservativen grundversschieden ist."

22. Dezember. (Preußen.) Der Minister des Innern richtet an sämtliche Regierungspräfidenten einen Erlaß, der im "Staats= anzeiger" veröffentlicht wird. Er lautet:

"In dem allerhöchsten Erlaß vom 4. Januar 1882 find die Grundssätze angegeben, welche den königlichen Beamten für ihr politisches Berhalten nicht nur bei den Wahlen, sondern unter allen Berhältnissen zur Richtsschunz zu dienen haben. Die politischen Gegensätze und Kämpfe der Gegenstent, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiet, geben mir Beranlassung, diesen allerhöchsten Erlaß in Erinnerung zu bringen und seine Beachtung wieders holt zur Pflicht zu machen.

Guer Sochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, die Ihnen unterstellten

Beamten hierauf hinzuweisen."

#### 22. Dezember. Das chriftlich-konservative "Bolk" schreibt:

"Der berzeitigen Reichsregierung ift in biefem Puntte alles guzu= trauen, benn ihr ift nicht mehr bas Wohl bes Baterlandes oberfte Richt= fcnur, fondern der "höhere Wille", wie es Berr v. Caprivi in rührenber Offenheit bei einem parlamentarischen Effen ausplauberte, indem er meinte, die Ronfervativen mußten feine Politit unterftugen, die fei jedenfalls tonferbatib, benn er mache nicht seine eigene, sondern die Politik seines kaiserlichen Herrn. Damit ist allerdings der "Radavergehorsam" des Herrn v. Caprivi von ihm felbst in das richtige Licht gestellt, und man wird tünftig, wenn man den Namen des Kanzlers unter einem öffentlichen Attenftude prangen fieht, nicht mehr im Zweifel über beffen eigentlichen Ursprung fein. Insofern hat die Situation an Rlarheit entschieden gewonnen. Es wird bei den jegigen Regierungsinhabern immer mehr Mode, fich den Rücken mit der Krone zu beden, und boch verlangen fie, daß man den Trager berfelben nicht in die Diskuffion giehen und nicht fritifieren folle. Ich halte biefen Brundfat für burchaus bertehrt, und er wird wohl nicht lange aufrecht zu erhalten fein. Der Monarch ift nach bem Ausspruche eines großen Ronigs "ber erfte Diener im Staate" und als folder ber öffentlichen Rritit unterworfen, um fo mehr, wenn er fich nicht wie ein Dalai-Lama guruck-

zieht, fondern überall felbstthatig ein- und angreift; herr b. Capribi icheint anzunehmen, daß ein Monarch nichts anderes als tonfervative Politit treiben könne; man sollte es allerbings annehmen, allein man hat auch Beispiele vom Gegenteil."

27. Dezember. Die "Kreuz-Zeitung" fucht um den Erlag bom 22. herumgutommen, indem fie unterscheibet amischen preußi= scher und Reichspolitik, wird aber von allen Seiten beshalb verspottet: fie schreibt:

"Mit Ausnahme weniger im Artikel 11 ber Berfaffung bestimmt bezeichneter Falle, in benen der Kaifer perfonlich handelt, find es überall bie im Bundesrat vertretenen verdündeten Regierungen, welche über Borlagen an ben Reichstag Befdluß faffen. Bei bem Stimmenberhaltnis im Bundesrat kann es sehr wohl vorkommen, daß die durch die preußischen Mitglieder zum Ausdruck kommende Ansicht des preußischen Königs in der Minorität bleibt. Danach ist es eine entschiedene mißbräuchliche Deutung bes Erlaffes vom 4. Januar 1882, wenn man ihn auf bie Reichspolitit anwendbar machen will. Er geht allein bom Ronig bon Breufen aus, wendet fich allein an die preußischen politischen Beamten, verlangt von ihnen allein "bie Bertretung" ber Politit bes Konigs von Preußen und zwar "auch bei ben Wahlen". Er wurde aber ichlechthin in fein Gegenteil vertehrt werden, wenn die Beamten auch ohne weiteres für alle Magnahmen des Bundesrats eintreten follen. Darum enthalt ber Erlag fein Wort babon, den Beamten auch die Bertretung bes gesetzgeberischen Borgebens ber im Reich dafür verantwortlichen Faktoren zur Pflicht zu machen. Der Hin-weis auf ihn durch den preußischen Minister des Innern will bies aber augenscheinlich thun. "Die politischen Gegenfage und Rampfe ber Gegen= wart, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete", geben bem Grafen gu Gulenburg "Beranlafjung", die "Beachtung" des Erlasses den Königlichen Be-amten "zur Pflicht zu machen". Diese Worte sind überall so verstanden worden und können auch wohl kaum anders gemeint sein, als daß sie die preußischen Beamten auf Grund des Erlasses verpflichten wollen, auch für die augenblickliche Wirtschafts= und Handelspolitik der verbündeten Regie= rungen einzutreten ober ihr wenigstens nicht entgegenzutreten. Das miberfpricht aber offenbar bem Wortlaut und Sinn bes Erlaffes bom 4. Januar 1882. Die jegige Wirtschaftspolitit und handelspolitit ift verfaffungsmäßig nicht bie bes Konigs von Preugen, auch nicht einmal bie bes Deutschen Raifers, fondern fie wurde felbst bann im Reiche geltend fein, wenn fie Kaljers, idnoern sie witten ben dersönlichen Jntentionen des Königs und Kaisers nicht entsprächen Atten den persönlichen Intentionen des Königs und Kaisers nicht entspräche. Der Erlaß von 1882 hatte es vorsichtig vermieden, die preußischen Beamten auf etwas anderes zu verpslichten, als auf die Unterstützung der verfassungsmäßig persönlichen Politit des Königs von Preußen. Wir halten daher die erweiternde Anwendung des Erlasses durch den preußischen Minister des Janern für sehr bedenklich, weil sie den that-sächlichen verfassungsmäßigen Verhältnissen im Deutschen Reiche nicht entfpricht."

# Die Ofterreichisch-Ungarische Monarcie.

- 1. Januar. (Ungarn.) Der Ministerpräsident Weterle kundigt in einer Reujahrs-Ansprache schärfere Maßregeln gegen die Widerspenstigkeit der nicht-magharischen Nationalitäten in Ungarn an.
- 11. Januar. Die ungarische Regierung schließt einen Konversions- und Anleihe-Vertrag mit der Rothschild-Gruppe ab.
- 24. Januar. (Wien.) Bermählung der Erzherzogin Margarethe Sophie mit dem Herzog Albrecht von Württemberg, dem präsumtiven Thronfolger.
- 26. Januar. Der Statthalter von Böhmen, Graf Thun, hält in Teplit eine Ansprache, in der er sich selbst mit Nachdruck als einen Deutschböhmen bezeichnet.
- 4. Februar. (Wien.) Im Abgeordnetenhause des Reichserats versammeln sich der Klub der vereinigten deutschen Linken, der Polenklub und der Klub der Konservativen. In sämtlichen drei Klubs geben die betreffenden Obmänner das Programm der Regierung bekannt. Dasselbe lautet:

Die Allerhöckste Thronrebe vom 11. April 1891 hat die Hoffnung außgesprochen, daß sich die laufende Session des Reichsrats als eine Periode erfolgreicher Arbeit erweisen werbe, und hat zur Mitwirkung alle diesenigen außgerusen, deren Ueberzeugung es ist, daß über den einzelnen Parteien die Gesamtheit, Staat und Bolk, siehe und daß die Sorge für diese höcksten Interessen durch Parteibestrebungen niemals beirrt werden dürfe. Um diesen Intentionen der Allerhöchsten Thronrebe gerecht zu werden, erscheint es sedoch nach den gemachten Ersahrungen notwendig, daß jene Parteien und Abgoordneten, welche dem an sie ergangenen Aufruse mit patriotischer Bereitwilligkeit zu solgen entschlossen sind, in eine Koalition treten und hierburch einen entsprechenden und gedeihlichen Fortgang der parlamentarischen Thätigkeit sichern. Die Regierung wendet sich daher an jene parlamentarischen Faktoren, welche den in der Allerhöchsten Thronrede entwickleten Anschauungen beipslichtend im Interesse der Gesamtheit ihren Parteibestrebungen Einhalt geboten und dies durch einen übereinstimmenden Bes

schluß über die Art der Beantwortung der Allerhöchsten Thronrede auch bethätigt haben. Damit fich jedoch jene parlamentarischen Faktoren, welche nach ihrer Auffassung ber staatlichen Angelegenheiten für eine solche Koa-lition in Betracht kommen, bei boller Kenntnis ber Absichten ber Regierung über den Beitrift zu dieser Koalition zu entscheiben vermögen, erachtet es die Regierung für ihre Pflicht, unter hinweis auf die in der Sipung bes Abgeordnetenhaufes vom 2. Dezember 1892 abgegebene Erklärung die Grundfabe tlar auszusprechen, die fie bei ber Führung ber öffentlichen Angelegenheiten leiten. Ebenfo wie die Regierung jederzeit bereit ift, im Sinne ber auch von den Delegationen durchaus gebilligten auswärtigen Politit ber öfterreichisch:ungarischen Monarchie, bie Machtstellung bes Reichs mit allen Mitteln zu mahren und zu fraftigen, somit auch für bie Entwidelung ber Wehrtraft boll einzustehen, halt fie rudhaltlos an bem gegenwärtigen gefetlich geregelten Berhaltniffe jur ungarifden Reichshälfte, wodurch bie Drganisation ber Monarchie ihren bauernben Abschluß gefunden hat, fest. Die Regierung steht unverrückbar auf dem Boden der bestehenden Berfassung und ihrer Grundprinzipien und wird baher Aenderungen dieser Grundprinzipien nicht zustimmen. Die Berfassung bilbet die feste Bafis für die Entfaltung des gesamten politischen Lebens. Auf dieser Basis wird sich aber bas politifche Leben nur bann im Ginklange mit bem ofterreichischen Staatsgebanken entwickeln, wenn die gefetlich gemahrleiftete Autonomie ber Ronigreiche und Lander, ebenfo wie ber nationale Befigftand ber einzelnen Boltsftamme gewahrt und jebes Nebergreifen verhindert wird. Die Regierung erkennt an, daß die gesetliche Regelung bes Gebrauchs ber Sprache in Amt, Schule und öffentlichem Leben — unter voller Berudfichtigung ber ber beutschen Sprache als allgemeinem Berftanbigungsmittel auch für bie 3mede ber Bermaltung gutommenden Bedeutung — geeignet ift, bie Berstellung des nationalen Friedens ju forbern. Die Regierung wird baber ein Ginvernehmen zwischen den beteiligten Parteien hinfichtlich biefer Frage herbeizuführen beftrebt fein und eine auf ein folches Ginvernehmen fich grundende eventuelle legislative Attion unterftugen. Bis ju bem Buftandekommen eines solchen Gesetzes wird die Regierung — unter bem ausdrück-lichen Borbehalte der ihr zustehenden Kompetenz — innerhalb ihres ab-ministrativen Wirkungskreises Beränderungen des nationalen Besitzstandes thunlichst hintanhalten. Dies gilt ebenso für Entscheidungen des freien Ermessens, als für jene der administrativen Juditatur. Im letzteren Belange wird die Regierung, welche durch die geltenden Gesetz und Berordnungen gedunden ist, an der bestehenden langjährigen Uedung möglichst festhalten. Unfer staatliches Leben erheischt jedoch nicht bloß die thunlichste Bermeibung nationaler Streitpuntte, fonbern auch ein friedliches Berhaltnis ber einzelnen Ronfessionen, Gesellschaftstlaffen und Staatsburger untereinander. Die Regierung wird baher religiofe Ueberzeugungen ftets achten und ichuten und Berhetjungen jeder Art mit Entichiedenheit entgegenzutreten wiffen. Die Regierung halt bie Burudftellung tirchenpolitischer Fragen und ber legislativen Behandlung von grundfaglichen Aenderungen des Reichs= Bolfsschulgesehes im Interesse bes ruhigen Zusammenwirkens ber beteiligten Barteien für erforderlich. Die Regierung wird jedoch bei ber Anwendung bes Reichs-Bolfsichulgefeges ben religiofen Gefühlen ber Bevolferung innerhalb ber bestehenden Gesetze Rechnung tragen. In Fragen der religiösen Gefühle erkennt die Regierung lediglich das Gutachten der betreffenden kirch= lichen Behörden als maßgebend an und wird beren Bunfchen in diefer Hinficht innerhalb ber bestehenden Gesetze nach Thunlichkeit entgegenkommen. Die Allerhöchste Thronrede hat bereits barauf hingewiesen, daß die Aufgaben bes wirtschaftlichen Lebens, welche nicht bas Interesse einzelner Par-

teien, sondern die Sorge für die Gesamtheit uns auferlegt, durch die rafche Entwidelung in der Gegenwart besonders zahlreich und bringend geworden find, und hat eine Reihe von Gegenständen aufgezählt, welche diefem Gebiete angehoren. Ginige ber betreffenden Gefegesborlagen haben in dem abgelaufenen Seffionsabichnitte bereits ihre Erlebigung gefunden, andere ftehen in parlamentarischer Behandlung, ober find noch in Ausarbeitung begriffen. Mit diesen Gegenständen ift aber die notwendige Thatigkeit auf wirtschaft= lichem Gebiete in feiner Beife abgeschloffen. Es gefellt fich hierzu nicht blok die ftete erneute und bei ben immerfort machfenden Unforderungen auf allen Bebieten bes ftaatlichen Lebens ftets fcwieriger und verantwortungsvoller fich geftaltende Sorge für die Erhaltung und Festigung des Bleich= gewichts im Staatshaushalt, fowie für bie erfolgreiche Durchführung ber Regelung unseres Geldwesens und der gerechten Berteilung der Steuerlaft; auch fonft laffen bie gebotene, ber naturgemäßen Entwidelung angepaßte Forberung ber Produttion und bes Bertehrs, Die Notwendigfeit ber Erhaltung und bes Schupes ber Mittelstände auf allen wirtschaftlichen Gebieten, sowie ber Förderung bes Ausgleichs sozialer Gegensape, und ber Bebung ber schwächeren Gesellschaftsklaffen, endlich bie Notwendigkeit, folden Ausschreitungen bes Eigennuges, welche einem gefunden wirtschaftlichen Fortschritte icablich find, mit Ernft und Strenge entgegenzutreten, fortgefett neue Aufgaben entstehen, beren eifriger Erfüllung Gesetzgebung und Berwaltung, welche auf ber Höhe der Anforderungen schwieriger Zeitberhaltniffe ftehen wollen, fich burchaus nicht entschlagen konnen. Enblich bilbet auch bie gebotene Fortbilbung bes Civil- und Strafrechts ben Gegenstand großer legislativer Arbeiten. Rach den eben entwickelten Grundschen wird bie Regierung vorgeben. Sierzu bedarf fie einer festen parlamentarischen Unterftühung. Sie erwartet bei bem Umstand, als teine der vorhandenen Parteien für fich allein diese Unterstühung gewähren tann, daß die staatserhaltenden gemäßigten Parteien und Abgeordneten gleicher Gefinnung in eine ben Anschauungen ber Regierung beipflichtende Roalition treten werben. Soll diese Koalition thatsachlich feste Majoritäts-Berhaltniffe im Abgeord-netenhaus schaffen, so benotigt sie eines Organs aus ihrer Mitte, bem die Aufgabe zufiele, die Berbindung mit der Regierung ftandig aufrecht zu erhalten und die gemeinsamen parlamentarischen und politischen Angelegenheiten zu ordnen.

Nach längerer Beratung faßte darauf ber Klub ber vereinigten beutschen Linken folgenden Beschluß:

"Das mitgeteilte Programm ber Regierung enthält vorerst die Einladung zur Bildung einer Parteikoalition, sodann eine Reihe von Grundssähen, von welchen die Regierung sich bei der Führung der öffentlichen Geschäfte leiten lassen zu sollen erklärt. Die vereinigte deutsche Linke hält noch immer dafür, daß eine Roalition von staatserhaltenden, nicht durch große innere Gegensähe geschiedenen Parteien eine gedeihliche Entwicklung unserer politischen und parlamentarischen Berhältnisse herbeisühren und verzbürgen würde; sie kann jedoch mit solchen Parteigruppen und Abgeordneten, welche gegenüber den Grundanschauungen der Partei disher eine gegensähliche Stellung eingenommen haben, ohne Preisgebung ihrer eigenen leberzeugung eine Koalition nicht eingehen. Die Partei nimmt den Inhalt des Regierungsprogramms zur Kenntnis und konstatiert, daß jene Sähe, welche sich auf die Bekräftigung der auswärtigen Politik und des staatserklichen Berhältnisses zu Ungarn, sowie auf die Aufrechterhaltung der Grundbrinzipien der Versassung, sie Erhaltung des nationalen Besitztandes der Deutsichen, die erichsgeseltlichen Bertasserblichen

ber beutschen Sprache zukommenden besonderen Stellung und die Aufrechterhaltung der Grundsätze des Neichs-Wolfsschulgeschen, dann die Erhaltung des sozialen und konfessionellen Friedens beziehen, den grundlegenden Anschaungen der Partei entsprechen, für welche dieselbe jederzeit eingetreten ist und welche sie auch künftighin mit Entschiedenheit vertreten wird. Dasgegen rusen die im Programme enthaltenen weitergehenden Borbehalte bezüglich der Rechte der Exekutive und der administrativen Prazis ernste Bedenken wach; gilt dies schon von der Sprachenfrage, so halten wir uns überdies insbesondere bezüglich der Schulverwaltung sür verpslichtet, ausdrücklich zu erklären, daß die religiösen Gesüble der Bevölkerung, die wir hochhalten und geschützt wissen wollen, durch die bestehende Reichs- und Landesgesetzgebung über die Schule keinerlei Beeinträchtigung erfahren, daß wir daher eine administrative Prazis, welche dem Geist und lebendigen Inhalte des Reichs-Volksschlücksehes widersprechen würde, unmöglich gutheissen könnten. Die Partei erklärt bei diesem Anlasse, daß sie im Interesse der Lösung einer der wichtigsten Ausgaben der inneren Politik, für welche zugleich bindende Verpslichtungen vorliegen, die Bestredungen der deutschsprichtungen abgeordneten auf wirksame Fortsührung der Ausgeleichsaktion, insbesondere aber der nationalen Bezirksabgrenzung in Böhmen nach wie vor mit aller Macht unterstüßen wird. Das politische Verhalten der Partei werdlichen der Regierung wird wied von der Art der Handhabung der im Programm ausgestellten Säze, sowie von dem allgemeinen Geiste der Werwaltung abhängig sein; bei Beratung der einzelnen sachlichen Regierungsvorlagen wird sich die Partei die freie Hand wahren und dabei sich auch ihrerseits von dem ausrichtigen Bestreben leiten lassen, wirtschaftliche, gewerbliche, Verkehrs- und sozialpolitische, sowie Justiz- und Steuerresormen au sörbern."

Der Polenklub nahm das Regierungsprogramm für die Bildung einer Mehrheit zur Kenntnis und erklärte sich bereit, die Regierung im Sinne des Programms zu unterstützen; sachliche Prüfung, sowie die Entscheidung über die einzelnen Vorlagen behielt sich der Klub jedoch vor.

Der konservative Klub nahm das Programm gleichfalls zur Kenntnis, sprach aber sein Bedauern darüber aus, sehr ernste Bebenken gegen verschiedene Punkte des Programms vorbringen zu müssen. Der Klub behielt sich eine sachliche Prüfung der Vorlagen vor und erklärte, keinen Anlaß zu haben, seine Stellung gegenüber der Regierung zu ändern.

- 16. Februar. (Öfterreichisches Abgeordnetenhaus.) Der Jungtscheche Basaty greist den Präsidenten des obersten Gerichts-hoses, Stremanr, auf heftigste an wegen eines Erlasses, worin die nichtdeutschen Sprachen als "fremde Sprachen" bezeichnet waren. Unter steigendem Tumult der Jungtschechen wird der Erlas verslesen und aus dem Lärm heraus ruft der Jungtscheche Graf Kaunitz: "Unverschämte Beamtenbagage!"
  - 27. Februar. Bei ber Wahl eines Landtagsabgeordneten für

bie Städtebezirke Stoderau, Korneuburg, Oberhollmbrunn wird ber Deutschliberale Freiherr v. Czebit mit 598 Stimmen gewählt. Der Deutschnationale Anok erhalt 406 Stimmen.

3m nieberofterreichischen Landtag wird ein Gefek angenommen mit 37 gegen 24 Stimmen, betreffend Abanberung bes Wiener Gemeinbestatuts, wodurch es fünftig einer verhältnismäßig tleinen Fraktion (im speziellen Fall ben Antisemiten) unmöglich gemacht werden foll, durch Fernbleiben von den Sigungen eine dronifde Beschlufunfähigkeit bes Gemeinberats herbeizuführen.

3. März. (Peft.) Das Abgeordnetenhaus ftimmt der Erbobung der Diaten der Abgeordneten auf jährlich 2400 Gulben und 800 Gulben Wohnungsgelber gu.

Anfang März. Nachdem Plener eine gegen die Tschechen verfohnliche Barlamentsrede gehalten, wird viel über eine bevorftebende Verständigung amischen Deutschen und Jungtschechen geibrochen.

Der Abg. Sommaruga erklärt im Bürgerverein, eine beutsch=jung= tichechische Berbindung sei borläufig eine Utopie; vorerst mußte ber natio-nale Ausgleich geschaffen werben, das bohmische Staatsrecht mußte aufgegeben werben, ehe bie Deutschen mit ben Jungtschen fich bereinigen tonnten.

- 13. März. (Troppau.) Bei der Reichstagstichwahl fiegt der Deutschliberale Demel mit nur 15 Stimmen Majorität über ben Deutschnationalen Dr. Bommer.
- 17. März. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus beschließt unter Buftimmung ber Regierung einstimmig eine Chrendotation für ben bisherigen Prafidenten Smolfa, ber fich hochbetagt von feiner Thätigkeit zurückzieht.
- 17. März. (Beft: Abgeordnetenhaus.) Ministerpräsident Dr. Wekerle erklärt, die Regierung betrachte die Durchführung ihres firchenpolitischen Programms als conditio sine qua non ihres Bestandes.

Tags zuvor hatte sich der Ministerpräsident in eingehender Weise über die vom Abgeordneten Asboth angeregte Frage einer Inanspruchsnahme der römischen Kurie durch den früheren Ministerpräsidenten Kolosman Tisza ausgelassen. U. a. bemerkte Herr Dr. Weterle:
"Die Thatsache an sich, daß in gewissen Fragen, welche das religiöse Empsinden betressen oder damit zusammenhängen, der Einfluß des Heiligen

Stuhles in Rom in Anspruch genommen wird, tann nicht in bem Maße bemängelt werben, daß fie sofort als Einmischung in die inneren Ange-legenheiten ober gar als unpatriotisch beklariert werden müßte (Zustimmung rechts), und jeder Regierung bie Pflicht auferlegt wird, wenn etwas berartiges einmal geschehen ift, die Sache sofort aufzuklaren. (Rufe auf ber äußersten Linken: Weshalb hat man es geleugnet?) Die Inanspruchnahme ber römischen Kurie ist auch in anderen Staaten exsolgt. . . . Da die dom Abg. Asdoth aufgeworsene Frage mit der Berantwortlichkeit der gegenwärtigen Regierung in keiner Weise Jusammenhängt, so kann ich mich nicht veranlaßt sehen, die auf diese Angelegenheit Bezug habenden Akten, welche teils vertraulichen Charakters sind, teils geradezu einen privaten Charakter besigen und halbamtlich sind, dor die Oessenkeit zu bringen. (Lebhafter Beisall und Juskimmung links und auf der äußersten Linken.) . . . . Ge ist richtig, geehrtes Haus, daß am 24. März 1884 ein halbamtlichen, "Privatschreiben" genannter, mit gar keiner Rummer versehner Brief an unseren beim Heiligen Stuhle in Rom aktreditierten Botschafter gerichtet wurde. In diesem Aktenstücke wurde weber verlangt, wie es der Herr Abg. Pazmandy soeben erwähnte, daß die Regierung bei den Wahlen unterstützt werde (Juruse auf der äußersten Linken: Das hat er nicht gesagt! Gegenruse rechts: Ja wohl, das hat er gesagt!), noch auch wurde ein Bersprechen nach der Klichtung gegeben, daß der zurückzzogene Gesehntwurf oder eine ähnliche Worlage nicht wieder werde eingebracht werden. Dieser Brief ist informativer Natur, und es wurde in demselben der Wunsch ausgesprochen, daß der Heilige Stuhl auf das leidenschaftliche Austreten des Klerus mäßigend einwirke. (Große Bewegung; Heiterfeit links und auf der Außersten Linken.) Auf die weitere Frage jedoch, die eigentlich uns angeht, ob dieser Privativies auf Jinktiative der ungarischen Regierung nach Kom gesendet wurde, ist meine Antwort die (stürmische, ausgeregte Kuse: Hört, hört!), daß, wie aus jenem Schreiben hervorgeht, in demselben der Name des dameligen Kultuse und Unterrichtsministers erwähnt wird. In dem Kredieren Beschendung; Geiterkeit links und auf der Außersten Linken.) Ob der damelige Here Wiesserschie der Kreissen der daußersten Linken.) Ob der damelige Here Wiesserschie der Brief wurde aus mündlich aussersten Linken.)

17. März. (Wien.) Der Jungtscheche Dr. Slavit bringt im Abgeordnetenhause einen Antrag ein auf Einführung des allgemeinen Stimmrechts und Bermehrung der Zahl der Abgeordneten auf 400; vorausgeschickt ist dem Antrage eine Rechtsverwahrung, wonach die Tschechen den rechtlichen Bestand der gegenwärtigen Reichsversaffung negieren und die Restituierung der Rechte der böhmischen Krone anstreben.

Die "Narobny lifty" stellen eine Berechnung auf, berzufolge nach ber geplanten Wahlordnung von den 400 Reichsratsmandaten 244 den Slawen, 145 den Deutschen und 11 den Italienern zusallen würden. Bon den 244 Mandaten der Slawen kämen 92 auf die Tickechen, 63 auf die Polen, 52 auf die Kuthenen, 4 auf die Rumänen, 12 auf die Serdo-Kroaten und 21 auf die Slowenen. In Böhmen würden 62 Tschechen und 36 Deutsche, in Mähren 27 Tschechen und 11 Deutsche, in Schlessen und 55 Deutsche, in Niederösterreich 1 Tscheche und 44 Deutsche gewählt werden.

20. März. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Wahl des ersten Präsidenten. Die Jungtschechen und Kroaten enthalten sich der Abgabe von Stimmzetteln. Bei der Wahl lauten 224 von 249 Stimmzetteln auf Ritter v. Chlumeck, 24 Zettel waren unbeschrieben.

Bum ersten Vizepräfibenten wird Kathrein mit 202 von 243 Stim= men, zum zweiten Bizepräfibenten Madeysti mit 184 von 207 Stimmen gewählt. Bei der letzteren Wahl enthält sich ein großer Teil der Polen und ein Teil der Konservativen der Stimmabgabe.

20. Marz. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Der Juftizminifter bringt ben Entwurf ber neuen Civil-Prozegordnung ein.

Ende März. (Ungarn.) Der Kaiser genehmigt die neue Berfaffung für die Protestanten Augsburgischer Konfession, nach welcher vor einem Pastor geschlossene Mischehen zwischen Juden und Brotestanten rechtsquiltig sind.

- 8. April. (Trieft.) Der Gemeinderat wird aufgelöft.
- 11. April. (Wien.) Empfang Stambulows beim Raifer. Bgl. Bulgarien.
- 18. April. (Prag.) Im Landtage wird eine Regierungsvorlage eingebracht, betreffend die Ausscheidung des Gerichtsbezirkes Laun aus dem Brüzer Gerichtsbezirk, der Ortschaften Libochowitz und Raudnitz aus dem Leitmeritzer Gerichtssprengel, sowie die Errichtung eines Kreisgerichts in Schlan.
- 15. April. (Prag: Landtag.) Der Antrag des Abg. Solc, betreffend die Erlaffung eines Gesehes über den Gebrauch beider Landessprachen bei den öffentlichen Behörden in Böhmen, wird ein= hellig einer Spezialkommission zugewiesen.
- 17. April. (Wien.) Bei den Gemeindewahlen des ersten Wahlkörpers, bisher fast unbestrittene Domäne der liberalen Partei, werden 40 Liberale, 6 Antisemiten gewählt. Die Antisemiten bestigen nunmehr 46 Gemeinderatsmandate, ein volles Drittel der ganzen Körperschaft.
- 18. April. (Peft.) Das Abgeordnetenhaus beendigt die Budgetberatung. Dem Ministerpräsidenten Wekerle wird aus diesem Anlaß eine stürmische Ovation dargebracht. Wekerle legt sodann das nach dem Ergebnis der Budgetbebatte sestgestellte Budgetgeseh pro 1893 vor, welches mit 486,183,521 fl. in den Ausgaben und mit 486,653,643 fl. in den Einnahmen abschließt. Der Überschuß beträgt sonach 470,122 fl.
- 26. April. (Ungarisches Abgeordnetenhaus.) Die Regierung beginnt mit der parlamentarischen Durchführung ihres kirchenpolitischen Programms. Es sind zunächst zwei Vorlagen, welche der Beratung der Volksvertretung unterbreitet werden: Kultusminister Graf Csaky hat den Gesetzentwurf über die Rezeption der

Juden, und der Minister des Innern Hieronymi das Gesetz über die obligatorische Einsührung der Civilmatrikeln vorgelegt.

Bei beiben Gesehen kann es genau genommen als zweifelhaft gelten, ob man sie als "tirchenpolitische" Maßnahmen im engeren Sinn bezeichnen dars. Bei der Borlage über die Judenrezeption handelt es sich nämlich durchaus nicht um irgend eine Erweiterung der Emanzipation der Juden, denn diese ist schon seit 1868 nach allen Richtungen hin hergestellt, es handelt sich vielmehr darum, an Stelle der bestehenden Erlasse und der in der Berwaltungspraxis zur Geltung gekommenen Usanzen ein umfassendes Gesetz zu schaffen, welches durch übersichtliche und logisch korrette Anordnung in die ganze Materie mehr Klarheit und Sicherheit bringt. In der Borlage über die Civilmatrikeln aber ist der rein berwaltungskecht Gesichtspunkt so start wie möglich betont, um, soweit es irgend anzging, jeden Gedanken an einen willkürlichen Eingriff in das kirchliche Leben sernzuhalten.

3. Mai. Der Schriftschrer bes Polenklubs, Abg. Dr. v. Lewicki, erstattet seinen Wählern in Przemysl einen Bericht über die parlamentarische Lage, in welchem er sich bezüglich des Verhältnisses der Polen zu den anderen Parteien solgendermaßen äußert:

"Der Polenklub fühlt sich der Tradition gemäß als Delegation bes galizischen Landtages und hat die Aufgabe, die polnischen Interessen in Wien zu vertreten. Diese Tradition hat der Polenklub im Jahre 1879 durch seinen Eintritt in den Eisernen Ring verlett. Erst jeht haben die Polen ihre Attionöfreiheit wieder erlangt. Der Polenklub beadsichtigt nicht, die Vildung einer Parlamentsmehrheit zu hindern, aber er hat andrerseits keinen Grund, zur Organisation der Majorität die Initiative zu ergreisen. Der Polenklub will freie Hände haben, um gegebenensalls beim Anschluß an irgend eine Majorität sich die Erweiterung der galizischen Landes-Autonomie zu sichern. So wie sich die Volen von den Einslüssen der Aaasse Autonomie zu sichern. So wie sich die Polen von den Einslüssen der Keinsluß irgend welcher Partei, und selbst der Hohenwart-Partei, nicht dulben. Dem Hohenwart-Rlub bewahren die Polen ein dankbares Andenken im Hindlick auf die zwölssährige Wassenssssschaft. Beide Klubs werden jedoch durch Meinungsverschiedenheiten in betress der klubs werden jedoch durch Meinungsverschiedenheiten in betress der Krite Galizien der Hollen und der Begünstigung des rumänischen Elements zum Nachteile der Holen gewentern. Fürst Schwarzenberg habe als der Erste Galizien der schule und der Begünstigung des rumänischen Elements zum Nachteile der Holenzelichen Borwurf: "Passivers Aande!" entgegengeschleubert; dann debutierte er mit der reastionären Sentenz, daß daß Barlament noch nicht daß letzte Wort über die Regierungsform habe, wobei er die Perspektive des aufgeklärten Absolutismus eröffnete. Diesem Fürsten imponieren in der Außeren Politis am meisten die Ieden des Krafen Hühner, des Fürsten Metternich und des Fürsten Windschaft, und der Kraften Windschaft, und des Fürsten Windschaft, und er hat in seiner Rede im Katholischen Bereine in Prag sich als Gesinnungsgenosse Basischen, das Fürsten Metternich und der Hühner werden die Polen durch Stammesverschieden der sichen Luch jahrzehntelange Kämpfe und die Vollen derschaften vollichen der

Oberhaupt kein Ausländer oder keine ausländische Behörde sein; auch darf die Kirche von keiner ausländischen Person oder ausländischen Behörde abshängen. Die Regierung wacht über die ordenkliche Gebahrung und Einshaltung der Statuten. Wer konsessios wird, muß zuvor die Rückftände bei der Konsession, der er früher angehörte, beglichen haben. Auch die Konsession, sowie die Fremden dürfen sich zu gemeinsamen Religionszübungen vereinigen.

#### 17. Mai. (Prag.) Großer Standal im Landtag.

Als die Sitzung eröffnet wurde, sehlten die Jung- und Alttscheden. Die Deutschen und die Abgeordneten des Großgrundbesitzes waren vollzählig anwesend. Kaum war der Oberst-Landmarschall Lobkowit im Saale erschienen, um die Sitzung zu eröffnen, ersuchte Abg. Dr. Engel ums Wort und verlangte die Auszählung des Hauses. Der Oberst-Landmarschall erwidert, daß es seine Sache sei, zu bestimmen, wann eine Auszählung vorsgenommen werden solle oder nicht. Da sie aber von zwei Seiten verlangt werde, so wolle er daß Haus auszählen lassen. Es wird sodann konstatiert, daß 137 Abgeordnete anwesend seien, daß also das Haus beschlußfähig sei.

Bebor jedoch der Oberst-Landmarschall zur Beratung der Tagegordnung übergeben will, erscheinen famtliche Jung- und Alttichechen wieder im Saale. Nun follte der Berichterstatter über die Errichtung eines Kreiß-gerichts in Trautenau, Dr. Junke, das Wort ergreifen. Zubor verlangt jedoch dasselbe "zur Geschäftsordnung" der Abg. Kutschera. Er bittet den Oberft-Landmarfchall auf bas Dringenbste, biefen Gegenstand von ber Tagesordnung abzusegen und zur Berhandlung des Budgets zu fchreiten. Die Abarenzungsvorlagen und die Borlage, betreffend die Errichtung eines Rreisgerichts in Trautenau, haben die hochfte Erbitterung bes tichechischen Bolfes hervorgerufen. Er fpreche im Ramen bes bohmischen Boltes, bas in diesen Borlagen ben Beginn ber Zerreigung bes Canbes und ber Berbrangung ber tichechischen Sprache aus tichechischem Gebiete erblicke. Der Oberft= der tichechischen Sprache aus tichechischem webiete erblicke. Ver Oberstsandmarschall erwidert mit einer Erklärung, in der er sagt, ein Abgeordeneter habe nicht das Recht, "im Namen des Bolkes oder des Landes" zu sprechen. Nur der Landtag selbst, resp. die Majorität desselben, vertrete die Meinung des Königreiches. Die Jungtschechen begleiten diese Erklärung des Oberstskandmarschalls mit heftigen Zwischenzusen. Dr. Gregr ruft: "Es ist ein gefälscher Landtag!" Andere Jungtschechen rusen: "Das ist nicht die Vertretung des Königreichs Böhmen!" Auch die Großgrundbestigten vorden dem Aus Landschechen aboltrankiert, sie schweiert. Ihr schweier. Ihr hoht kein werben von den Jungtschechen apostrophiert; fie schreien: "Ihr habt kein Recht, hier zu sitzen!" "Ihr seid nicht das Land!" 2c. In diesem Lärm verlangt nun der Abg. Dr. Herold das Wort "zur Geschäftsordnung". Der Oberft-Landmaricall verweigert ihm jedoch basfelbe und fordert ben Berichterftatter Dr. Funte jum zweitenmale auf, fein Referat zu erftatten. Dies gibt ben Unlag zu bem eigentlichen Tumult, auf ben es offenbar abgesehen mar. Die jungtichechischen Abgeordneten giehen die Schubladen aus ben Bulten, schlagen mit denselben auf, erheben die Fäuste und stampfen mit den Füßen -- kurz es entsteht ein betäubender Lärm. Die Jungtschechen machen einen so ungeheuren Lärm, daß der Oberst-Landmarschall nicht zu Worte kommen kann. Hierauf läßt der Oberst-Landmarschall die Stenographen an den Berichterstattertisch des Abg. Dr. Funke kreten und Dr. Funke biktiert ihnen seinen Antrag. Wie die Jungtschem dies sehen, verlassen sie ihre Plaze und dringen larmend an den Berichterstattertisch, sloßen die Stenographen fort, gerreißen ihnen die Papiere, ballen die Papiere zusammen und werfen fie nach dem Berichterftatter und ben Stenographen. Sie erwischen auch die Atten ber Rangleibeamten bes Landtages, fchleubern fie

zu Boben, werfen die Urne um zc. Mit der Gewalt der Fäuste bahnen sie sich sodann den Weg bis zum Oberst-Landmarschall, welcher sich ihnen entzegenstellt, und schreien ihm zu: "Herunter mit ihm!" Der Großgrundbefit und die Deutschein umgeben den Berichterstatter, und der Oberst-Landmarschall verläßt schließlich mit dem Prinzen Ferdinand Lodsowih und dem Grasen Buquod, lebhaft gestikulierend, den Saal, während der Statthalter von seinem Plaze aus eine Dedesche absertigt, welche der Bezirkssommissär hinausträgt. Es entsteht nunmehr eine zwanzig Minuten lange Pause, da der Oberst-Landmarschall wieder und verkündet, daß nach der vorgegangenen Störung die Sitzung ausgehoben sei. Hierauf verläßt er sosort wieder den Saal. Die Großgrundbesizer und die Deutschen solgen langsam, während die Jungtschechen nicht vom Plaze weichen und schrein, man wolle sie hinters Licht führen, und die Sitzung hinter ihrem Rücken wieder eröffnen. Sie verlangen, zu wissen, wann die nächste Sitzung sein werde. Da sie hierauf keine Antwort erhalten, schrein sie wis der wieder keine Antwort erhalten, schrein sie wieden nicht der hut sein, es durfe keine Sitzung statssinden, ehe sie nicht bekanntgegeben werde. Gregr macht den Vorschlag, sich in den jungstscheisischen Klub zu begeben, was auch geschieht. Im Rlub warten sie die neue Sitzung ab.

18. Mai. (Wien.) Das offiziöse "Fremdenblatt" nennt die Jungtschechen eine Pöbelpartei, gegen deren Kriegsruf die gesetliche Ordnung zu schützen Aufgabe der Deutschen und des Abels sei. Die Geschicke Böhmens dürsten nicht den Gregr und Basath überantwortet werden.

18. Mai. Der böhmische Landtag wird durch Berordnung bes Kaisers geschlossen.

19. Mai. (Peft.) Die Unabhängigkeitspartei löft fich auf. Ein Teil, wesentlich protestantisch, unter Eötvöß bilbet eine neue Fraktion, die die Kirchenpolitik der Regierung unterstüßen will.

23. Mai. Anton Ritter v. Schmerling +.

25. Mai. (Wien.) Den versammelten Delegationen wird ber gemeinsame Staatsvoranschlag Österreich = Ungarns für 1894 vorgelegt. Er beläuft sich nach Abzug des Zollüberschusses in Höhe von 44,370,180 fl. auf 100,878,320 fl. oder 4,104,106 fl. mehr als im Vorjahre. Das ordentliche Heereserfordernis ist um 5,276,800 fl. größer, das außerordentliche um 1,274,800 fl. geringer als 1893, so daß das thatsächliche Mehr des Heereserfordernisses 4,002,000 fl. beträgt.

26. Mai. (Prag.) Gegen die Deutschen, insbesondere Plener finden große Straßen- und andere Rundgebungen statt.

Junächst wiederholte der Jungtsche Czernohorsth im Prager Stadtrat seinen Antrag auf Erlassung einer Zustimmungserklärung zum Berhalten der Jungtschechen im Landtag. Er bedauerte, daß die Prager Gemeindeordnung keine Bestimmung enthalte, wonach man dem Abg. Plener das Betreten des Prager Gemeindegebiets verbieten könnte. Abends traf dann der tscheichische Hauptheher Dr. Schamanek aus Reichenberg ein, um für das erledigte Reichstagsmandat der Prager Neustadt zu kandidieren. Eine große Menschenmenge empfing ihn am Bahnhose, wo deutschseindliche Reden gehalten wurden, worauf die Menge lärmend die Straßen durchzog und dor deutschen Höusen Pereatruse ausstieß. Dr. Schamanek hielt seine Kandidatenrede. Unter den heftigsten Aussfällen gegen die Regierung und die Deutschen erklärte er, er werde sich dem radikalsten Flügel der Jungkschen anschließen. Hierauf sprach Dr. Schaud Gregr, der Schamanek als Märthrer in Reichenberg seierte. Die Deutschen in Böhmen seien Fremdlinge, die nur geduldet werden insolge der Lammönatur der Tschechen, die damit ihre hussitischen Grundsäße aufgeben. Gregr griff dann Plener an, was fürmische Ruse veranlaßte: "Bercat Plener!" "Schmach ihm!" "Wenn er nach Prag kommt, wird er totgeschlagen!" Gregr kündigte noch die Fortsehung der Prager Landtagsszenen im Abgeordnetenhause an, worauf neuerliche Berwünschungen gegen Plener ausgestoßen wurden. Es sprachen noch andere ebenso heftig, darunter Baschath, worauf die Versammlung nationale Lieder sang, und mit besonderem Nachbruck die Versammlung nationale Lieder sang, und mit besonderem Nachbruck die bekannte, auf die Freundschaft mit Rußland und Frankreich bezügliche Strophe. Der Gesang wurde erfolgten, dis die Bolizei die Wenge auseinandertrieb.

27. Mai. (Wien.) Kaiser Franz Josef hält eine Ansprache an die Delegationen und betont erheblich eindringlicher, als dies bei den Delegationsempfängen der letten Zeit der Fall war, das durchaus friedliche Gepräge der internationalen Lage; einen besonders erfreulichen Eindruck macht die Erwähnung der "sehr freundschaftlichen" Verhältnisse Österreich-Ungarns zu allen Mächten und die Erklärung, daß auch "die sonstigen der weiteren Erhaltung des Friedens günstigen Umstände ungeschwächt andauern".

Der Kaiser, ber mit jedem Anwesenden sprach, ließ die jungtschechischen Delegierten Herold, Pacall und Masaryk vollskändig unbeachtet, und richtete kein Wort an sie; den vierten, Adamek, that er mit der Frage ab: "Sie gehören heuer wieder der Delegation an?" Hingegen führte er mit Dr. d. Plener ein längeres Gespräch, das sich insbesondere um die Vorgange in Böhmen bewegte.

3. Juni. (Wien.) Auswärtiger Ausschuß der ungarischen Delegation. Nach dem Referat Falks und einer Rede des Grafen Apponyi gibt der Minister des Auswärtigen, Graf Kalnoty, sein Erposee über die auswärtige Lage.

Der Minister erinnerte an die in der letzten Session abgegebenen Erklärungen über die auswärtige Politik, insbesondere über die Bündnisse Oesterreich-Ungarns. Die Erklärung des Kaisers, daß seither in der politischen Lage der Monarchie keinerlei Aenderung eingetreten sei, beziehe sich selbstbetrktändlich auch auf das Berhältnis Oesterreich-Ungarns zu den verschiedenen Mächten. Endlich sei wohl die Zeit gekommen, um nicht alle jährlich die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Dreibundes betonen zu müssen. Es sei erstaunlich, daß das Wegbleiben dieser ausdrücklichen Betonung Deutungen im entgegengesetzten Sinne ersahren konnte. Er könne auf das Bestimmteste bestätigen, daß an den Beziehungen Oesterreich-Ungarns zu Deutschland und Italien sich in keiner Beziehung etwas geändert

habe; diefelben seien so intim und fest, wie jemals und würden dies auch bleiben.

Dem Ausspruch bes Kaisers, daß die Beziehungen zu allen Mächten sehr freundschaftlich seien, lägen keine besonderen Ereignisse zu Grunde. Das Gefühl der Sicherheit und die Hossnung auf Erhaltung des Friedens stärkten sich; es sei in dieser Beziehung seit einiger Zeit eine gewisse sehr

erfreuliche Brogreffion bemertbar.

Der Minister machte darauf aufmerksam, daß die Ansprache des Kaissers einen zweiten Teil gehabt habe, in welchem festgestellt werde, die Kezgierung erachte nach wie vor die Sorge für die stete Entwickelung der Wehrstädigkeit und der Schlagsertigkeit des Heeres für ihre Pklicht. Nicht in den politischen Intentionen der einzelnen Mächte, wohl aber in der ganzen militärischen Situation liege eine gewisse Gefahr, welche jedoch, wie dies schon jetzt erfreulicherweise der Fall sei, durch die guten Beziehungen zwischen den Monarchen und den Kegierungen sich allmählich vermindere und schließlich wohl ganz beseitigt werden solle.

Der Minister erinnerte sobann baran, daß auch in früheren Anssprachen ber Balkanstaaten nur ausnahmsweise Erwähnung geschehen sei, als die Dinge in Bulgarien eine bedrohliche Wendung nahmen und in der öffentlichen Meinung auch in Oesterreich-Ungarn sich vielsache Besorgnisse kundgaben. Jeht sei die Lage auch in dieser Richtung geklärt und es sei

baher zu einer befonderen Ermahnung fein Anlag gegeben.

In Bezug auf Italien stimme er den Anfichten des Keferenten vollkommen zu; es gebe überall Minoritäten mit besonderen Wünschen. Die Hauptsache sei, daß die weitaus überwiegende Mehrheit der italienischen Nation sich bei jeder Gelegenheit für die Friedenspolitik ausspreche.

Die jüngsten Ereignisse in Serbien seien so ruhig verlaufen und vom Lande so rüchaltloß acceptiert worden, daß von einer Revolution eigentlich nicht die Rede sein könne; die Großjährigsteit des Königs sei einsach um kurze Zeit vorgerückt worden. Graß Kalnoth erklärte sodann, er hosse auf eine weitere ruhige Fortentwickelung der Dinge in Serbien und auf eine glückliche Regierung des jungen Königs. Desterreich-Ungarn mache in Serbien keine Politik und wünsche hauptsächlich entgegenkommende, freundsätzliche Beziehungen der serbischen Regierungsorgane zu Oesterreich-Ungarn und einen freundnachbarlichen Versehr der beiderseitigen Verdiktrung. In dieser Beziehung hätten sich die Dinge unter der letzten Regierung. In beiser Beziehung hätten sich die Dinge unter der letzten Regierung viel gebessert und auch von der gegenwärtigen Regierung seine die besten Berssichungen gegeben. Da sich in der allgemeinen Situation in den letzten Monaten nichts geändert habe, so erachte er es nicht für ersorderlich, die einzelnen Mächte besonders zu erwähnen.

Da jedoch ein Delegierter speziell Rußlands gedacht habe, so glaube er versichern zu können, daß sowohl bei dem Kaiser Alexander III. wie bei bessen Regierung nur günstige Dispositionen gegenüber Desterreich-Ungarn vorherrschen, und es könne nur erfreulich sein, wenn die schon früher guten Beziehungen zu Rußland sich noch weiter verbessern. Dies werde allmählich eines der gewichtigsten Motive dafür werden, daß die militärische Spannung in Europa aushöre, die Anspannung der Wehrmacht aller Staaten ein Ende erreiche und normale Zustände eintreten, welche Oesterreich-Ungarn, das nur

eine Politit bes Friedens verfolge, als fein Ziel betrachte.

Bis dahin gehe Defterreich-Ungarn mit pflichtgemäßer Borficht für seine Wehrfähigkeit, aber zugleich auch mit Rücksicht auf seine Finanzen vor; namentlich sei das Kriegsministerium bestrebt, für die bewilligten Summen etwas Bleibendes zu schaffen, was sich unter allen Umständen für

die Urmee nüglich erweifen werde.

Die Abstimmung ergibt die einstimmige Annahme des beantragten Bertrauens-Ausdruckes für den Grasen Kalnoth, worauf in der Spezialbebatte das Budget des Ministeriums des Aus-wärtigen unverändert angenommen wird.

Die russische Presse über die Rede des Grafen Kalnoky vgl. Rußland.

Die österreichischen Blätter bezeichnen als die wichtigsten Punkte berselben den Umschwung der Beziehungen zu Rußland und das schöne Zukunftsbild der europäischen Abrüstung. Die "Reue Freie Presse" sagt:

Die Schilberung, welche ber Minister von dem Verhältnis Oesterreichs zu Rußland entwarf, ist an und für sich ein wichtiges, ersreuliches und überraschendes Ereignis. Diese Stelle enthüllt eine bedeutsame Wenzdung. Der Minister muß wohl Beweise haben, denen vielleicht die Tragweite eines praktischen und abschließenden Ereignisses nicht zuschammt, die aber trohdem einen politischen Wandel verkünden. Kalnoth, der jedes Wort ängstlich prüft, verheißt die Möglichseit einer dauernden Friedensdperiode, deren Segnungen nicht durch den harten Druck neuer militärischer Küstungen verleibet und verkümmert werden. Man hätte beinahe einen Gegensah zu den militärischen Bestredungen des deutschen Keichskanzlers heraushören oder richtiger herausklügeln können, wenn Graf Kalnoth sich nicht beeilt hätte, hinzuzusügen, daß dieser heilbringende Tag noch nicht erschienen sie und die Regierung in der Sorge für eine fortgesette Stärkung der Wehrsfähigkeit nicht ermüben dürse. Endlich eröffnet sich jedoch die Aussicht auf eine Grenze sür die Steigerung der Lasten, unter welchen die Völler zu erliegen drohen.

5. Juni. Im Budgetausschuß der öfterreichischen Delegation nimmt Graf Kalnokh nochmals Gelegenheit, über die friedliche Lage Europas sich zu äußern. Er spricht zunächst sein lebhaftes Bedauern darüber aus, daß namentlich in einigen deutschen Zeitungen seine Äußerungen salsch interpretiert worden seien. Kalnokh äußert in dieser Beziehung:

"Ich will nicht auf die mehr oder weniger verlehenden Imputationen einiger Blätter eingehen. Es ist mir aber zu wichtig, daß über unsere Politik in Deutschland keinerlei Mißverständnis Wurzel fasse, um nicht auf die gedachten salschen Aufsassungen zu restektieren, die sogar die Basis unserer Politik, nämlich unsere Bündnisse und unser Berhältnis zu denselben, anzuzweiseln versuchten. Ich sprach in meinen Ausführungen deutlich aus, daß unsere Bündnisse fest und unverändert fortbestehen, daß auch in der Fortdauer der innigen Beziehungen keine Aenderung eingetreten ist. Es liegt kein Grund dor, hieran zu zweiseln. Die aus meinen Worten herauseinterpretierten Zweisel wolle man darauf basieren, daß man in meiner ausgesprochenen Leberzeugung bezüglich der beseistigten Friedenshofsnungen und in den Aeußerungen bezüglich unserer freundlichen Beziehungen zu Außlandeinen Gegensah zu dem von dem Berliner Kadinette eingenommenen Standenunkt erblicken will, eine Aussassung des Friedens betrifft, so ist dieselbe,

wie ich icon fagte, nicht auf besondere Ereignisse ober eine politische Schwantung zuruckzuführen, sonbern auf bas allgemeine Gefühl, welches nach und nach fich überall beobachten läßt."

Kalnoth trat hierauf der Auffaffung entgegen, als seien seine Worte irgendwie gegen etwaige Berftartung ber Armeen befreundeter Staaten gerichtet. Bon einer politischen Schwenfung Defterreichs fei feine Rebe. Das Bundnis mit Deutschland und Italien fcbließe gute Beziehungen zu andern Machten nicht aus, wie ja auch Fürst Bismard, ber boch ben Brunbstein ju ber Bundnispolitit gelegt, ftets ausgesprochen habe, daß möglichst freundschaftliche Beziehungen zu Rugland die beste Gewähr für die Erhaltung des

Friedens feien.

"Es ift also widerfinnig, daß, wenn wir konftatieren, daß unfere Beziehungen zu Rufland freundliche find, beutsche Blatter barin etwas erbliden, mas eine Entfernung von unferem Bunbnisverhaltniffe bedeute. 3ch betten, was eine Entfernung von interem Sundisbergatunge voeine. Ich kann nur nochmals konstatieren, daß wir bezüglich unseres Bündnisseis uns-verändert auf demselben Boden stehen, es mit derselben Aufrichtigkeit und Lohalität festhalten wie bisher, daß dieses Bündnis, ein rein desensives, zur Erhaltung und Sicherung des Friedens bestimmt ist, daß also meine in dieser Richtung gemachten Aeußerungen unmöglich im Gegensal zu den Auffaffungen, welche man hierüber im Deutschen Reiche hat, gestellt werben tonnen, bağ endlich, was Rugland betrifft, freundliche Beziehungen zu bemfelben nicht in Wiberfpruch zu unseren Bunbniffen und gu jener Politit, bie wir bisher mit aller Rlarheit und Ronfequenz verfolgt haben, fteben und auch feinerlei Schwenfung bedeuten tonnen."

Auf die Interpellation eines Deputierten hinfichtlich bes in beutschen Blättern erhobenen Borwurfs, daß Defterreich-Ungarn bezüglich ber Ausbilbung feiner Wehrtraft nicht im gleichen Mage wie Dentichland fortschreite und ben Bunbesberpflichtungen nicht genügend nachtommen murbe, erklärte Kalnoty diese Behauptung für willfürlich und ungerecht. Oesterreich-Ungarn sühre mit großer Krastanspannung seinen Teil an der Machtentwickelung ehrlich und voll durch. "In allen diesen bedauerlichen Interpellationen", schloß Kalnoty, "sind wohl die im deutschen Wahlkampf eingenommenen Partei- und andere Standpunkte durchzuschlen. Bei den innigen Beziehungen ber beiben Monarchien und bem vollsten Bertrauen in bie gegenseitige Lohalität und Treue kann wohl von einem höher hinaufreichenden Digverständniffe über alle biefe wichtigen Fragen nicht bie

Rebe fein."

8. Juni. Auf der Rückreise von Wien nach Galizien wird ber Lemberger ruthenische Erzbischof Splvester Sembratowitsch, welcher diefer Tage in Rom die ruthenischen Bilger dem Papfte vorführte, vor der Abfahrt des Zuges von ruthenischen Studenten infultiert.

Drei Studenten ftiegen in ben Schlafmaggon bes Erzbifchofs und nannten ihn einen Elenden; einige zwanzig andere, auf dem Perron bes Nordbahnhofs anwesende Studenten riefen Pereat und warfen faule Eier in ben Wagen bes Erzbischofs Sembratowitsch, ber am Ropfe getroffen wurde. Zwei Studenten wurden verhaftet. Sembratowitsch ift in Rom bom Papfte jum Sandtuffe nicht zugelaffen worden; ber Papft machte ihm auch Borwurfe wegen feiner ruffenfreundlichen Saltung.

Diefe Demonstration ift burch biefen Empfang ber ruthenischen Bilger beim Bapft birett veranlagt und hangt mit wichtigen firchlichen Fragen aufammen. Der Bapft behandelte nämlich bie Bilger ungnädig, machte ihnen starke Borwürfe wegen der Sympathien, welche unter den Ruthenen für die russisch-orthodoxe Kirche gebegt werden, und wollte die Pilger nicht zum Handfuß zulassen. Die den Pilgerzug führenden Würdenträger, der Metropolit Sembratowitsch und die Bischöse Kuilowski und Polesz, schworen darauf in Rom, daß sie künftighin die im Jahre 1891 in Lemberg von der ruthenischen Synode gefaßten Beschlüsse streng durchführen würden. Diese Beschlüsse betrasen die vom Papst angeordnete Einführung der römischstatydischen Gebräuche in den griechischeschaften Ritus. Beim neulichen Pilgerempfang sagte der Papst, er werde dahin wirken, daß der bisher noch bestehende Unterschied zwischen beiben Kiten gänzlich verschwinde. Die rusthenischen Kirchensurgen zwiechen sagten ihre Mitwirkung zu. Darob herrscht große Aufregung unter den Ruthenen.

Die ruthenischen Studenten grollen den drei Kirchenfürsten, weil sie bem Drangen bes Bapftes nachgegeben haben. Insofern hat die Demon-

stration einen antipapstlichen und ruffophilen Charatter.

14. Juni. In der öfterreichischen Delegation wird der Voranschlag für das Ministerium des Auswärtigen beraten. Die jungtschechischen Redner erklären, das böhmische Volk mißtraue dem Dreibund, und empsehlen ein Einvernehmen mit Rußland als das beste Mittel, den gegenwärtigen, bewaffneten Frieden durch einen wahren undewaffneten zu ersehen. Herold erklärt, das ganze böhmische Volk verlange eine Aenderung der inneren und äußeren Politik. Graf Ledebur protestiert gegen das Austreten der Jungtschen als Vertreter des ganzen böhmischen Volkes.

Anfang Juli. Graf Harrach legt sein Landtagsmandat nieder und richtet an seine Wähler ein Schreiben, in welchem er hervorhebt, daß die Mehrheit des Boltes sich den Jungtschen zugewendet habe, und dadurch die Aussicht auf einen Frieden mit den beutschen Landsleuten, ohne welche auf eine günstige Lösung der Staatsrechtsfrage nicht zu hoffen sei, immer weiter entfernt werde.

9. Juli. (Wien.) Große Arbeiterkundgebung von den sozialistischen Arbeitervereinen zu Gunsten des allgemeinen Wahlrechts.

Innerhalb bes Rathauses sind über fünfzehntausend Arbeiter anwesend, während die Parkanlagen vor dem Rathause, ferner die Pläge und Straßen ringsum mindestens von zwanzigtausend Menschen angefüllt sind, die dei glühendem Sonnenbrand seit acht Uhr Morgens in musterhafter Ordnung ausharren. Zweitausend Arbeiter mit roten Kokarden im Knodstoch und rotem Band am Arm üben das Ordneramt aus und sorgen für stete Ziekulation der Massen und Freihaltung der Fahr- und zuswege. Die relativ geringe Anzahl der anwesenden Polizei beschränkt sich auf die Beodachtung. Unweit des Kathauses ist allerdings die gesamte Polizei konssigniert. Auch steht für alle Fälle Militär in einigen Kasernen in Bereitzschaft. Die Arbeiter sowie die große Menge der erschienenn Arbeiterinnen tragen zumeist rote Kelken als Abzeichen. Den Bersammlungen wohnen auch einige Wiener Reichsratsabgeordnete bei. Außer am 1. Mai hat hier noch niemals eine auch nur annähernd so große Arbeiterkundgebung stattzgefunden.

- 20. Juli. Berbot der Ausfuhr von Futtermitteln.
- 20. Juli. (Ischl.) Enthüllung eines Denkmals für den ehemaligen Unterrichtsminister Leopold v. Hasner. Die Regierung bleibt bei der Feier unvertreten.
  - 22. Juli. (Wien.) Rriegsminifter Bauer +.
- 23./24. Juli. Große Rumänen-Konferenz in Hermannstadt. Die Resolution billigt das im vorigen Jahre der Kabinettskanzlei vorgelegte Memorandum in allen Teilen, erklärt, die kirchenpolitischen Reformen seine durch kein Staatsinteresse gerechtsertigt und spricht den Wunsch aus, zur Durchführung des Programms mit der nichtungarischen Bevölferung Ungarns Hand in Hand zu arbeiten.

Anfang August. Ein Rundschreiben bes ungarischen Minifters v. Hieronymi macht bekannt, bas ber magyarischen Sprache in ber Armeeverwaltung sehr große neue Rechte eingeräumt find.

10. August. Die Leitung bes österreichisch-ungarischen Reichstriegsministeriums wird bem Feldzeugmeister Frhrn. v. Merkl übertragen.

Mitte August. Der frühere Ministerial-Sekretär im österreichisch-ungarischen Ministerium bes Äußern, Rimker, veröffentlicht "Enthüllungen" über Berhandlungen, welche er zwischen der ungarischen Unabhängigkeitspartei und russischen diplomatischen Kreisen geführt hat. Namentlich Hr. v. Polonyi erscheint kompromittiert. Die ungarische äußerste Linke stellt jede Gemeinschaft mit Kimler in Abrede und die Bresse Ungarus verwahrt sich dagegen.

17. August. Der Führer der deutschliberalen Partei, Abg. Dr. v. Plener erstattet in der Egerer Handelstammer seinen Rechenschaftsbericht.

Er bezeichnet die verlausene Tagung als unfruchtbar. Die bevorftehende obligatorische Einführung der Kronenwährung bezeichnet er als verfrüht, da es im Auslande einen schlechten Eindruck machen werde, wenn die neue Währung auch nur als Papierwährung mit Agio ins Leben trete. Neberaus beklagenswert sei die Verschlimmerung der Verhältnisse in Vöhmen, die sich durch den Friedensdruch im Prager Landtage noch mehr zugespitzt haben. Bezüglich der Haltung der Partei gegenüber der Regierung in der kommenden Tagung erklärte Plener, daß die Unzufriedenheit der Deutschen unsehlbar zum Ausdruck sommen würde, weil durch die abermalige Verschiedung des modus vivendi das politische Vertrauen völlig verloren. Die Partei werde wieder einen allgemeinen Sprachenantrag eindringen, da die Regierung die Regelung der Sprachenfrage in ihr Programm agenommen hat, wohl deren Unterstüßung sinden werde. Plener sprach schild, die Ueberzeugung aus, daß nach einer Zeit des Schweitschild der Jusammengehörigkeit aller Deutschen schild. Wurzeln und die letzte große Bewegung zu Aunsten bes gesehes beweise, daß die freiheitliche Gesinnung der Bevölker

- 17. August. Bei ber Borfeier bes Raifergeburtstages finden in Brag Erzeffe ftatt, die mit blutigem Busammenftog zwischen Polizei und Pobel endigen, es werden eine große Anzahl Berhaftungen borgenommen.
- 4. September. (Jaroslau.) Der Raifer empfängt am Soflager eine Deputation des galizischen Abels. Auf die Ansprache bes Landmarschalls erwidert berselbe, er sei glücklich, in dem Lande au weilen, beffen Reprafentanten in allen Bertretungskörpern mit mahrem Patriotismus neben ben Intereffen bes Lanbes auch bie Intereffen der Monarchie im Auge behielten; er benute die Belegenheit, hierfür seine Anerkennung und seinen Dank auszusprechen. Der Raifer gebenkt schließlich unter hinweis auf den Statthalter in anerkennender Weise ber ausgezeichneten zielbewußten Bermaltung bes Landes.
- 10. September. (Boros=Sebes.) Raifer Frang Joseph empfängt Deputationen.

Auf die Ansprache ber Deputation des römisch-katholischen Klerus antwortete der Raiser mit dem Ausdrucke des Dankes für die neuerliche Berficherung ihrer traditionellen Gefühle und fuhr bann folgendermaßen fort:

"Ich zweifle nicht, daß ber romifch-tatholische Alexus feinem heiligen Berufe entsprechend auch in Diefer Gegend in ber Bevolterung die tonfeffionelle Rube und die friedliche Gintracht ohne ben Unterschied ber Ronfession und Nationalität pflegen wirb, in welchem Beftreben Sie auf Meine un= veranderliche Enade und Mein Wohlwollen ficher rechnen tonnen." (Begeifterte Eljenrufe.)

Die Unsprache bes griechisch=katholischen Rlerus erwidernd fagte ber

"Mit Freude höre Ich den Ausbruck Ihrer Ueberzeugung, wonach sich Meine väterliche Fürsorge dahin richtet, daß die gesamten Staatsbürger Meines geliebten Ungarn, ohne Unterschied der Religion und Sprache, im engen Zusammenhalten und in gegenseitiger Eintracht ruhig den Segen des Friedens, des Fortschrittes und des Wohlseins genießen sollen; Ich zweisse nicht, daß auch Sie der Berwirklichung dieses Meines Wunsches mit voller Hingebung wirken werden; denn sowie einerseits die Betonung leerer Schlanworte, übertriebener Chaminismus und berdammungsmirkliche Straßen-Schlagworte, übertriebener Chaubinismus und verdammungswürdige Strakenausschreitungen bon mahrem Patriotismus fernfteben, so ift es andererseits patriotifche Pflicht, und erfordert es bas wirkliche Intereffe ber gefamten Staatsburger, bag bie friedliche Gintracht zwischen ben Nationalitäten, fowie die Achtung der Berfassung und der Gesetz bes Landes überall und überhaupt in dieser Gegend sorgsam gepssegt und gesichert werden." In Erwiderung auf die Ansprache des Bischofs Metianus, als dem Führer einer griechisch-orientalisch-rumänischen Deputation, außerte der Kaiser:

"Ich hoffe und erwarte, daß auch Sie durch Ihren Ginfluß Ihre Gläubigen von jenen schällichen Aufreizungen fernhalten werden, welche in manchen Gegenden die Jrreleitung des Bolkes bezwecken. Denn jede Nationalität ift berpflichtet, die friedliche Gintracht mit den anderen Rationalitäten aufrecht zu erhalten und die Gefete und die Berfaffung bes Landes gleichförmig zu achten."

Auf die Ansprache der Deputation der evangelisch-reformierten Geift-

lichfeit erwidert ber Raifer, er empfange mit besonderer Befriedigung und mit Dank den Ausdruck ihrer Treue und ihre Huldigung. Sie möchten überzeugt sein, daß ihre Kirche und beren Berkassung auch fürderhin auf seinen königlichen Schutz rechnen könne. — Der Deputation der Augsburger Konsession antwortete der Kaiser, er nehme dankend und mit Freuden die ihm dargebrachte Suldigung entgegen und bitte, ben Religionsgenoffen feinen Brug und die Berficherung weiterer Unade ju überbringen.

- 11. September. (Boros-Sebes.) Raifer Frang Joseph bringt aus Anlag des Namenstages des Zaren einen Toaft aus, in bem er ben Baren feinen "teuren Freund" nennt.
- 12. September. (Prag.) Die Jungtschen versuchen trot polizeilichen Berbots auf der Sophien-Insel ein Bankett zu halten und werden gewaltsam auseinander getrieben. Der Name bes Raifers wird dabei berhöhnt.
- 13. September. Gine Berordnung bes Gesamtministeriums verfügt nach eingeholter Genehmigung des Raifers die zeitweilige Aufhebung der Artikel 12 und 13 des Staatsgrundgesekes über die allgemeinen Rechte der Staatsburger im Gebiete der Sauptstadt Brag, sowie der Bezirkshauptmannschaften Weinberge, Rarolinenthal und Smichow. Gleichzeitig wird für gewiffe Delitte bie Thätigkeit der Geschworenengerichte im Landesgerichtssprengel Prag auf ein Jahr eingestellt.

Die amtliche Prager Zeitung begründet die Ausnahme-Berfügungen mit der maßlosen Berhehung der Bevölkerung durch eine rudfichtslose Fraktion, welche, unbesorgt um die Zukunft bes Volkes, die Leidenschaften entsflamme und Terrorismus ausübe gegen Individuen, Stände und Nationalitäten hehe, die Mitwirkung unruhiger Elemente anderer Parteien suche, gegen die Behörden zur Auflehnung ermuntere und felbst vor der Majestät des Monarchen nicht halt mache. Indem das Blatt serner auf die wiedersholt vorgekommenen Ruhestörungen, die Bedrohungen der Sicherheit von Bersonen und Eigentum, auf die Misachtung gegen die Behörden und die Berunglimpfung von Abzeichen staatlicher Hoheitsrechte hinweist, erklärt es, baß bie gewöhnlichen Mittel ber Regierungsgewalt nicht mehr ausreichenb Bereinse und die geschlich zulässignen Ginschränkungen der Prefigeicheit, des Vereinse und Dersammlungsrechtes erforberlich geworden seien, um der Not-wendigkeit, zum Schuhe der Ordnung schärere Mittel anzuwenden, vorzubeugen. Daher seien die betreffenden Ausnahmeversügungen für die Stadt Brag und deren Umgebung getroffen worden, von wo aus die Bewegung geleitet werde und wo die Wirkungen derfelben am fichtbarften hervortreten.

- 16. September. Raifer Frang Joseph begibt fich nach Buns in Ungarn, um ben Manovern beizuwohnen. Raifer Wilhelm, der König von Sachsen und der Herzog von Connaught find ebenfalls baju anwefend.
- 17. September. (Prag.) Das 28. Infanterie=Regiment, bas wefentlich tichechisch zusammengesett ift, wird nach Ling verlegt. Beim Ausmarich tommt es zu einem Bolksauflauf und Erzeffen.

17. September. Kaiser Franz Joseph empfängt in Güns Deputationen, die zu seiner Bewillkommnung erschienen sind, und hält an dieselben Ansprachen.

Die Ansprache des Bischofs Zalka im Namen des katholischen Klerus beantwortete der Kaiser mit dem Ausdruck der Hossung, die katholische Geistlichkeit werde auch gegenwärtig eifrig zu der Erreichung des Zieles mitwirken, daß dei der Wahrung der Würde des Staates und der Kirche die öffentlichen Interessen und der so sehr erwünschte religiöse Friede keinem Abdruch erleiden. Die Ansprachen der Führer der edangelischen Deputationen erwiderte der Kaiser mit warmem Ausdrucke des Dankes und der Berssicherung seiner Huld. Auf die Ansprache des Obergespans Rado, welcher im Namen der Teputation der Munzipien sprach, antwortete der Kaiser: "Seien Sie überzeugt, daß, wie ich die Zeichen der treuen Anhänglichkeit an den Thron und an meine Person stets mit großer Freude wahrnehme, ich ebenso innig die Entwickelung und die Zunahme des geistigen und materiellen Wohles des Landes wünsche. Zu diesem Zwecke nuhrundren, sind die Munzipien neben der Ersüllung der Ausgaden der Administrative als Faktoren der öffentlichen Meinung auch in der Richtung berusen, daß sie das Volk door dem Einflusse irreführender Schlagworte und unfruchtbarer Versprechungen dewahren und den Samen friedlicher Eintracht und nügslicher Arbeit pstegen. Einen weiten Raum dietet hiersür die Krundlage, aus welcher unser geliedtes Königreich Ungarn in den letzen Dezennien so ersteulich ausblühren Zustand schwächen, als auch den wahren Interessen des Ländes sowie der ganzen Monarchie und demyfolge auch meinen Regentenpslichten entschieden wiederschiedere würden."— Auf die Anstensen des Führers der israelitischen Deputation erwiderte der Kaiser, erzweisse nicht daran, daß die Israelitischen unterestete er Kaiser, erzweisse nicht daran, daß die Freine Gnade und beinen Schuß den Treuen israelitischen Unterthanen entziehe. Alle Antworten des Kaisers wurden mit begeisterten Elzenrusen aufgenommen.

- 21.—27. September. Kaifer Wilhelm hält sich nach den Manövern zur Jagd als Gast bei Kaiser Franz Joseph auf.
- 22. September. (Wien.) Die Polizei entdeckt ein großes Anarchisten-Komplott. 12 Anarchisten werden verhaftet.
- 23. September. General v. Krieghammer wird jum Kriegs= minifter ernannt.
- 25. September. (Pest: Abgeordnetenhaus.) Szalah, Mitglied ber Unabhängigkeitspartei, interpelliert über die Antwort des Königs in Güns an die Deputation der Munizipien, indem er an den Ministerpräsidenten Dr. Weterle die Frage richtet, ob die Spize der Antwort gegen die Unabhängigkeitspartei oder gegen die Apponhi-Partei gerichtet sei, ob der Ministerpräsident Kenntnis von dem Inhalt hätte, und wodurch die scharfen Worte des Königs begründet seien. Der Ministerpräsident kündigt gleichzeitig in nicht allzu serner Zeit die Beantwortung dieser und ähnlicher bevorsstehenden Interpellationen an.

27. September. (Peft: Abgeordnetenhaus.) Der Finangminister überreicht ben Budgetvoranschlag für das Jahr 1894.

Derselbe weist an orbentlichen Ausgaben 394,532,835 fl. aus (gegen 1893 mehr 16,655,632 fl.). Die Nebergangsausgaben betragen 47,576,883 (gegen 1893 weniger 38,228,965 fl.), die Investitionen 16,351,975 (gegen 1893 mehr 782,981); die außerorbentlichen gemeinsamen Ausgaben betragen 6,530,561 (gegen 1893 weniger 400,915). Gesamtbetrag der Ausgaben 464,922,254 (gegen 1893 weniger 21,191,267). Die orbentlichen Einnahmen betragen 416,608,094 (gegen 1893 mehr 13,275,109), die Nebergangseinnahmen 48,395,848 (gegen 1893 weniger 34,924,810), zusammen 465,003,942 (gegen 1893 weniger 21,649,701). Der Neberschuß beträgt 11,688 fl. (gegen 1893 weniger 458,434). Die Bisanz der orbentlichen Gebahrung ergibt an orbentlichen Ausgaben 394,532,835 fl., an orbentlichen Einnahmen 416,608,094 fl., mithin einen Neberschuß von 22,075,259 Gulben.

28. September. (Innsbrud.) Enthüllung eines Andreas-Hofer-Denkmals in Gegenwart bes Raifers Franz Joseph.

Ende September. Professor Masarpk, der Führer des Rea-Listenslügels der jungtschechischen Partei, legt seine Mandate für den Landtag und den Reichstag nieder.

Ende September. (Peft.) Die Fusion zwischen der Achtundvierziger- und Unabhängigkeitspartei und der Ugron-Fraktion wird perfekt. Die Ugronisten kehren in den Parteiverband zurück. Die Frage der Teilnahme an den Delegationen wird als offene angesehen.

- 2. Ottober. (Prag.) Die Jungtschechen erlaffen ein Manifest.
- Es spricht nicht von der kaiferlichen, sondern von der Wiener Regierung, nicht von der kaisertreuen Bevölkerung Böhmens, sondern nur von ihrer historisch-rohalistischen Gesinnung. Die Szenen im Landtagssaal werden als berechtigter Widerstand der Minorität hingestellt. Durch die seit der Ausgleichsaktion beodachtete Haltung der Regierung sei das dynastische Gestühl der Tschechen erschüttert worden. Wiederholt betont das Manifest, die Jungtschein werden sich troß aller Maßregelungen von ihrem Wege nicht ablenken lassen.
- 5. Oktober. (Pest: Abgeordnetenhaus.) Bei der Debatte über die Antworten des Kaisers auf die Antworten des Gaisers auf die Antworten des Gebes und Güns

beantragt Bartha im Ramer rung die Mißbilligung des Haufei legte den Entwurf einer Abresse ar und das unerschütterliche Bertrauknarchen hervorgehoben und die Bi. der ungarischen Kation bedingunos die in Boros Sebes und Güns ex. nisse zerstreuen. Ministerpräsiden nehme für den Inhalt der ihr bei.... volle Berantwortung. Gegen staat rung die ersproderlichen Maßnahme

sollte, neue Gesetzsmittel beantragen. Der Ministerpräfibent kündigt sodann die bemnächstige Borlegung eines Gesetzentwurses betreffend das Bersamm-lungsrecht an. Die Bersassung und die Gesetze seinen niemals dorher so energisch betont worden wie in Boros-Sebes, und es sei bedauerlich, daß gerade ungarischerseits die Ermahnung des Monarchen devolviert worden. Der Ministerpräsibent wies endlich auf den im öffentlichen Leben zu Tage tretenden Terrorismus hin, betonte den bleibenden Charakter der Ausgleichsbass und stellte eine baldige Borlage betreffend die ungarische Hofhaltung in Aussicht.

- 7. Oktober. (Agram.) Die Landesversammlung evangelischer Kirchengemeinden Augsburger Konfession beschließt die Lossagung vom ungarischen Kirchenverband und Gründung einer autonomen kroatischen Landeskirche.
- 10. Oktober. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Der Finanzminister Dr. Steinbach überreicht das Budget für 1894, dessen Gesamtersordernis sich auf 618,694,237 fl. beläuft; die Gesamtdeckung beträgt 619,105,779 fl.; der Überschuß beträgt demnach 411,542 fl.

Der Ministerpräsident Graf Taasse bringt eine Borlage ein betreffend die Einführung des allgemeinen Wahlrechts auf der Grundlage des Bildungszensus und unter Aufrechterhaltung der Kurie des Großgrundbesitzes.

Taaffe erklärt, die Regierung habe in der lleberzeugung, daß die Ersterung der Wahlrechtsreform nicht weiter hinausgeschoben werden könne, selbst die Initiative in dieser wichtigen Frage ergriffen. Der Gesehentwurf bringt unter Festhaltung an den Grundsähen der bestehenden Werfassung den Gedanken zum Ausdruck, allen denjenigen, welche die staatsdürgerlichen Bestinkten in der vom Gesehe vorgeschriebenen Weise erfüllen, die Teilnahme an dem politischen Leben durch Ausübung des Wahlrechts zu ermöglichen, wobei nach der Anschauung der Regierung nur die aus allgemeinen staatlichen Gesichtspunkten als unadweisdar gebotenen Beschräntungen eintreten sollen. Bei der großen Wichtigkeit und Oringlichteit der Borlage ersucht der Ministerprässent Traf Taasse, unmittelbar nach der Erledigung der heute eingebrachten Budgetvorlagen in die meritorische Beratung der Wahlzrechtspressen einzugehen.

18. Oktober. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Ein Wahlreformantrag des Abg. Baernreither (deutsche Linke), welcher eine neue Wählerklasse der krankenversicherungspflichtigen Arbeiter vorschlägt, welche zwanzig Abgeordnete wählen soll, wird eingebracht.

Erfte Lefung der böhmischen Ausnahmeverordnung.

Im Berlaufe ber Debatte sprechen die Jungtschen Eim und Slama und der Kroate Biankini gegen die Ausnahmeverfügungen. Im Ramen der Deutschnationalen erklärt Bareuther, daß dieselben gegen die Ausnahmeverfügungen stimmen würden. Heilsberg gab auf Grund eines einstimmigen Beschlusses der deutschen Linken die Erklärung ab, die Partei werde die Aufklärungen der Regierung in dem Ausschusse entgegennehmen, erkläre jedoch, daß sie die Regierung für die beklagenswerten Justände in Böhmen verantwortlich mache. Die Partei spricht ferner die entschiedene Berurtei-

٠.

lung ber jüngst bekundeten seinbseligen Tendenzen der Regierung gegen die Interessen und ben politischen Besitzstand der Bürger und bes Bauernstandes im allgemeinen, insbesondere bes beutschen Bolkes aus.

- 13. Ottober. (Peft.) Bei der Beratung der Petitionen betreffs der Kaiserantworten in Güns nimmt das Abgeordnetenhaus den Antrag des Petitionsausschusses an, nach welchem die Petitionen im Archiv hinterlegt werden. Alle Beschlußanträge werden abgelehnt.
- 16. Oktober. (Wien.) Der Polenklub nimmt mit allen gegen eine Stimme folgende Resolution an: "Ohne sich prinzipiell der Idee einer Erweiterung des Wahlrechtes auf dem den autonomistischen Anschauungen des Klubs entsprechenden Wege zu verschließen, erklärt der Polenklub, daß er mit Rücksicht auf die staatlichen und politischen Interessen und die autonomistischen Grundsätze mit dem Inhalt der Regierungsvorlage, betressend die Wahlereform, nicht einverstanden ist, und beauftragt den Obmann, diesen Standpunkt bei der ersten Lesung im Hause zu vertreten."
- 19. Oktober. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Baron Chlumecky, reist nach Budapest und wird dort vom Kaiser empfangen.

Der polnische Landsmannminister Zaleski reicht seine Demission ein.

19. Ottober. (Wien.) Der Klub der vereinigten beutschen Linken versendet folgendes Communiqué:

"Die vereinigte beutsche Linke erblickt in dem Wahlresormentwurfe der Regierung eine schwere Bedrohung des politischen Besitzftandes des Bürger= und Bauernstandes im allgemeinen und jenes des deutschen Bolkes insdesondere. Sie ist bereit den Arbeitern zunächst eine sosorige Bertretung zu schaffen, sowie an einer allgemeinen Wahlresorm mit Erweiterung des Stimmrechtes überhaupt mitzuwirken, welche zugleich bei einer entsprechenden Bermehrung der Abgeordnetenzahl für die berechtigten Interessend des städtischen und ländlichen Mittelstandes ausreichende Bürgschaften dietet. Die Partei muß schon heute ihre Entrüstung über des Nargehen der Regierung aussprechen, welche vor wenig Monaten in Abarnehen der Regierung aussprechen, welche vor wenig Monaten in der des Kannehen des Mort gab, Beränderungen des nationalen Positet und der der Verschliche Eitte und der Verschliche Sitte und der Verschlichen Freihreite des Verschlichen Freihreiten gestellt und der Verschlichen Freihreiten gestellt und der Verschlichen Freihreite gestellt und der Verschliche Sitte und der Verschliche Sitte und der Verschlichen Freihreiten gestellt und der Verschlichen Freihreiten gestellt und der Verschlichen Freihreiten und der Verschlichen Freihreiten und der Verschliche gestellt und der Verschlichen von der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen Verschlichen des des des verschlichen des Verschlichen des Verschlichen des Verschlichen des Verschlichen des Verschlichten des Verschlichen des Ver

Gin von dem schloffenes Communiqu. bildung des aktiven B.... Gurob. Gefcicktskalender.

haben. Diefe Rundgeh .

Prinzipien die Hand zu bieten, erkläre jedoch die Wahlreformvorlage in der gegenwärtigen Fassung im Interesse des Reiches und ber Länder für unannehmbar.

23. Oktober. (Wien.) Die Mitglieber des Abgeordneten = hauses sind nahezu vollzählig anwesend. Erste Lesung der Regierungsvorlage über die Wahlreform. Der Ministerpräsident gibt folgende Erklärung ab:

Als die Regierung mit bem Programm ber berzeitigen Parlaments= feffion fich beschäftigte, konnte fie nicht übersehen, daß die zahlreichen aus der Initiative des Haufes hervorgegangenen Wahlresormanträge voraussicht-lich in der nächsten Zeit zur parlamentarischen Behandlung gelangen werden. Selbstverständlich war es Pflicht der Regierung, ihre eigene Stellung gegen-über der Wahlresormfrage klar und unzweideutig zu präzisseren. Abgesehen von diesem äußeren Anlasse, ließ die sorgfältige Beodachtung mannigfachen Vonzeigen des Affrentischen Erkars und der der der den geben innenkalle. Borgange bes öffentlichen Lebens mahrend der letten Jahre innerhalb des Staates wie im Auslande es der Regierung pflichtgemäß erscheinen, in dieser ernsten und wichtigen Frage selbst die Initiative zu ergreifen, um durch einen formulierten Gesehentwurf ihre prinzipielle Aufsassum Jusdruck ju bringen. Schon biefer Entstehungsgeschichte ift zu entnehmen, daß ber Regierung eine feinbselige Tenbenz gegen irgend eine Bevolkerungeklasse ober gegen irgend eine politische Partei ganzlich fernlag, und daß es nicht angeht, die Eindringung dieses lediglich durch Erwägungen allgemein staatlicher Natur veranlaßten Gesepentwurses als eine Maßregel zu bezeichnen, zu Natur veranlaßten Gejegentwurfes als eine Wagregel zu bezeichnen, zu welcher die Regierung sich etwa unter dem Drucke äußerer Faktoren entschlosen hätte. Der Regierungsentwurf, der an den Grundlagen der bestehenden Wersassung seitbung des Wahlrechts allen einzuräumen, welche ihre staatsdürgerlichen Pflichten in der gesehlich vorgeschriebenen Weise erfüllen. Dieser eine mögslichst große Erweiterung des Wahlrechts erzielende Grundgedanke erscheint der Regierung als Postulat der Staatsraison, indem nur durch rechtzeitige und gusseichende Erweiterung des Mahlrechts inne anzeien und lechtzeitige und ausreichende Erweiterung bes Wahlrechts jene großen und ichweren Gefahren wirksam und dauernd abgewendet werden konnen, welche ber burgerlichen Gefellichaft und bamit ber gefamten ftaatlichen Ordnung feitens ber bisher politisch rechtlofen Bolkselemente broben. Die Regierung muß baber ungeachtet bes von ben brei großen Rlubs erhobenen Widerspruches an bem Krundgedanken sesthalten. Die Regierung spricht gleichzeitig die Ueberzeugung aus, daß, vorausgesetzt die prinzipielle Einigung über die von der Regierung beabsichtigte Erweiterung des Wahlrechts selbst, es bei Schonung der bestehenden politischen Besitzberhältnisse gelingen wird, den Weg zu dem bezeichneten Ziele unter Mitwirkung bes Haufes zu finden. Auf diese Dar-legung ihrer Anschauungen glaubt fich die Regierung bei der ersten Lesung aller Wahlresormanträge beschränken zu sollen. (Allgemeine anhaltende große Bewegung.)

Bernerstorfer, Slavik und Baernreither begründen ihre Initiativanträge. Plener bezeichnet die von der Regierung gegebene Darstellung über die Entstehungsgeschichte der Wahlresorm-Vorlage der Regierung für unzutreffend, denn die Initiativanträge seien älteren Datums und die Regierung bisher stets bestrebt gewesen, jedwede Wahlresorm zu verhindern. Die Darstellung der Regierung bezwese, den üblen, durch ihren Theaterkoup hervorgerusenen Sindruck zu verwischen; eine konservative Regierung hätte die öffentliche Meinung vorbereiten müssen, anstatt sie zu überrumpeln. Sine

Feindseligkeit liege barin, daß bei einer unabsehbar anwachsenden Wählerzahl die Zahl der Mandate festgehalten werde, wodurch dem Bürger- und dem Bauernstande genommen werden muffe, was den unteren Rlaffen zugedacht. Der Erofgrundbesitz seiner Partei lasse sich durch ben hingeworfenen Köber nicht verleiten. Desterreich sei kein Feld für rabitale Experimente, sondern bedürfe der Weiterentwicklung der sicheren im öffentlichen Leben wirkenden Rrafte. Die Regierungsvorlage ichabige ben nationalen Befit ftanb, insbesondere ber Deutschen, im Widerspruch mit ber erteilten Bufage. Aus der Borlage könne ein demokratischer Föberalismus mit radikalen agrarischen Tenbenzen entstehen, was auf die auswärtige Politik einwirken mußte. Seine Partei betrachte den Antrag Baernreithers nur als Provisorium, quafi als Notwahlgeset; sie felbst strebe eine große, der Regierungs= vorlage nahekommende Wahlreform an, voll Entgegenkommens im Sinne der Erweiterung des Stimmrechts, sie lasse sich aber nicht mittels einer Neberflutung ber Mittelftanbe burch neue Bahler hinwegfegen. Der 3med ber Regierung fei eine Ablenkung ber Aufmerksamteit von bem Schiffbruche in Bohmen. Das Endergebnis ber 14 jahrigen Regierungsara bes Grafen Taaffe fei, daß die Jungtschen und die Demokraten eine aliirte Regierung geworben feien. Mit biefen moge fich bie Regierung auseinanderfegen, wie fie wolle, die Stellung seiner Partei sei gegeben. (Beifall links). — Ja-worst i erklärt, er musse sich klar und offen über die Borlage außern, nicht ben Bogel Strauß spielen. Seine Partei habe nur bas Interesse bes Staates und bes Lanbes im Auge, für sie seien nur die staatlichen und nationalen autonomen Grundfage maggebend. Redner verweift auf die Thronrede und hebt die Ueberraschung burch Einbringung der Wahlreform herbor, deren Ziele auch nach der heutigen Rebe des Ministerpräsidenten untlar feien. Die Wahlreform fei eine folche, daß fie, taum in Rraft gefest, von den eigenen Unhangern wieder befeitigt werden wurde. Die Bolen wurden die Autonomie des Candes immer hoch halten. Redner betont, die Aufhebung bes Pringips ber Befchidung bes Reicherates burch bie einzelnen Landtage habe die heutigen Berhaltniffe hervorgerufen, das allgemeine Bahlrecht werde aber zu einer zentraliftischen Gewalt und einer Bernichtung ber Autonomie des Landes führen. Da die Regierungsvorlage die erste Ctappe zur Ginführung des allgemeinen Wahlrechts darstelle, so mußten fie fich entschieben bagegen berwahren, obwohl sie sich ber Ibee eines erweiterten Wahlerechts nicht verschlössen. Ein solches Werk müsse aber in einer Zeit wirtsschaftlicher und politischer Ruhe, in Harmonie mit den Vertretern des Landes vorgenommen werden. (Beifall bei den Polen.)

24. Oktober. Besuch des Erzherzogs Albrecht bei Kaifer Wilhelm in Potsdam.

24. Ottober. (Wier Tenhaus.) Bei der fortgesetzten Beratung der Prober Klub der Kregierung

jeberzeit entgegengen wenigstens vor na nicht in Erfül benten Grafer reform werd, start herabget Bürger: und 2 als zu schwäche hintanzuhalten

ber Regierung
"Itigen Frage
Soffnung
präfi:

ber Wahlresorm nichts zu besürchten habe. Die niedrigsten Schichten der Bevölkerung, welche der Politik apathisch gegenüberstehen, würden leicht eine Beute der sozialistischen Emissaire. Noch stärker sei das Wahlrecht der städtischen Bürgerschaft bedroht. Obwohl die Mehrzahl der städtischen Bevölkerung liberalen Prinzipen huldige, müsse doch die konservative Partei sür dieselbe eintreten. Eine Schädigung der städtischen Wählerschaft involviere aber auch eine Schädigung des Staates. Die konservative Partei könne nicht zugeben, daß das politische Schwergewicht von den bestigenden Klassen auf die besigkosen abgewälzt werde. Dadurch würde ein höchst bedenklicher Justand herbeigeführt. (Lebhaster Beisall.) Rachdem Lienbacher seinen Wahlresormantrag begründet hatte, sührte Stadnickt (Pole) aus, das allgemeine Wahlrecht würde auch auf die militärische Disziplin nachteilig einwirken, da jeder Kekrut mit Klagen bei seinen Abgeordneten drohen könnte Sin Galizien würden die neuen Wählerklassen kußland Einsluß auf die Regierungsvorlage durchdringen, dann könnte Rußland Einsluß auf die Massen in Galizien gewinnen.

- 24. Oktober. (Wien.) Der Bürgermeister Prix legt sein Amt als Bürgermeister nieder.
- 25. Oktober. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus setzt die erste Lesung der Wahlresormvorlage sort. Der jungtschechische Abg. Kramarz spricht sich für die Regierungsvorlage aus.
- 27. Oktober. (Budapest.) Eine zur Aubienz erschienene kroatische Deputation ber Agramer Diözesangeistlichkeit wird vom Kaiser nicht empfangen.

Der Sektionschef Papah erklärt der Deputation, welche eine Abresse mit der Bitte um Besetzung des Agramer Bistums durch einen Aroaten überreichen wollte, daß der Kaiser der Geistlichkeit nicht gestatte, sich in solche Dinge zu mischen, und daß er sich nicht durch Demonstrationen beseinstuffen lasse.

- 28. Oktober. (Wien.) Das Ministerium Taaffe reicht seine Demission ein.
- 30. Oktober. Die drei Führer der Deutschliberalen, der Klerikalskonserbativen und der Polen, die Herren v. Plener, Graf Hohenswarth und v. Jaworski, werden vom Kaifer empfangen. Alle drei Parteiführer waren in der Lage, dem Monarchen zu erklären, daß die Verständigung unter den drei parlamentarischen Gruppen genügend weit gediehen sei, um ein Koalitions-Ministerium zu bilden.
- 4. November. (Wien.) Bürgermeister Prix erklärt, daß er im Falle einer Wiederwahl das Bürgermeisteramt wieder annehmen werde; die fortschrittlichen Gemeinderatsmitglieder sprechen sich mit 67 gegen 2 Stimmen für seine Wiederwahl aus.
- 4. November. Fürst Windischgrät übernimmt die Reubildung des Kabinetts. Während die Mehrzahl der Blätter aller Parteischattierungen, auch die polnischen, das durch den Fürsten Alfred Winschgrät zu bildende Koalitionsministerium sympathisch

und hoffnungsvoll begrüßen, hat die deutsch-nationale Partei auf ihrem Parteitage gegen das Ministerium Stellung genommen.

Steinwender erstattet den Bericht; der Parteitag spricht sich für Erweiterung des Wahlrechtes aus und proklamiert das sogenannte Linzer Programm, welches die Ausscheidung Galiziens, der Bukowina und Dalmatiens aus Cisleithanien verlangt; den Schluß des Parteitages bildete die Abssingung der Wacht am Rhein.

- 4. November. (Peft.) Schluß bes Abgeordnetenhaufes.
- 10. November. (Wien.) In ber Gemeinderatösitzung wird ber frühere Bürgermeister Prix mit 81 von 137 Stimmen zum Bürgermeister von Wien wiedergewählt. Lueger erhält 45 Stimmen.
- 12. November. (Wien.) Das amtliche Blatt veröffentlicht ein Handschreiben bes Kaisers, durch welches das Entlassungsgesuch des Gesamtministeriums Taaffe angenommen wird und FürstWindischgräß zum Ministerpräsidenten, sowie in Genehmigung der Anträge desselben folgende Minister ernannt werden: Marquis Bacquehem Inneres, Graf Wurmbrand Handel, v. Madeyski Unterricht, Dr. v. Plener Finanzen, v. Jaworski Minister ohne Portefeuille, Graf Schönborn Justiz, Graf Welsersheimb Landesverteidigung und Graf Falkenhahn Acerdau.

Ein befonderes Sanbichreiben an ben Grafen Taaffe befagt, ber Raifer bollziebe einen Att ber Bergenspflicht, indem er feinen warmften und anerkennenbften Dant für die lange Reihe treuer und hervorragender Dienfte ausspreche, welche Graf Taaffe in allen Lagen, von den besten patriotischen Absichten geleitet, mit selbstlosem und hingebungsvollstem Pflichteifer und wahrer Selbstaufopferung dem Kaiser und dem Staate geleistet hat. Was Graf Taasse und jedes Mitglied des enthobenen Ministeriums für den Staat Erfpriegliches geschaffen, werbe in bantbarer Erinnerung bes Raifers bewahrt bleiben. Weitere Sandichreiben an die früheren Minifter Dr. v. Gautich, v. Zalesti und Dr. Steinbach fprechen benfelben, unter Borbehalt ber Wiederverwendung im Dienste, bolle Anerkennung für ihre hingebungsbollen und ausgezeichneten Dienste aus. In dem Handschreiben an den Minister v. Gautsch find insbesondere die Berdienste um die Entwickelung und Hebung des Anterrichtswefens sowie um die Förderung der Interessen aller Konsfessionen erwähnt, in dem an Dr. Steinbach gerichteten Sandschreiben die erfolgreichen Bemühungen zur Erhaltung des Gleichgewichts im Staatshaus halte und die Regelung ber burch welche die bisherige werhältnisse. Die Handschreiben, bann, Graf Welsersheimb, rannt werben, sprechen Graf Schönborn und Ma die Anertennung bes A ~ Stellung geleiftete hingebungsvolle w bei Graf Wer" -abefondere herbor: restaltung ber entwicke= Landwehr ruck ruck lung ber s gefunden wickelung ?

auf allen e .

Oberhauses ist eine Spaltung eingetreten. Unter Führung des Grafen Aurel Desewsty hat sich eine starke Gruppe abgezweigt, die sich konservativ, doch nicht klerikal nennt. Die Gruppe proklamiert ben Grundsah, die Civilehe sei keine kirchliche, sondern juristische Frage.

- 14. November. (Beft.) Der Kultusminister Graf Cfaky tritt zurud; an seine Stelle tritt Graf Julius Andrassy.
- 15. Rovember. Bermählung bes Erzherzogs Joseph Auguft mit Prinzessin Auguste von Bapern in München.
- 15.—16. November. Graf Kalnocky reist nach Monza, wo er mit dem italienischen Minister Brin und dem Botschafter Rigra eine längere Audienz beim König von Italien hat.
- 17. Rovember. (Graz.) Tob bes Grafen v. Hartenau, ehe= maligen Fürsten Alexanders von Bulgarien. Bgl. Bulgarien.
- 23. November. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus, das sich bei Eintritt der Regierungskrifis vertagt hat, tritt wieder zusammen. Der neue Ministerpräsident Fürst Windischgräß gibt folgende Ersklärung ab:

"Se. Majestät der Kaiser haben mich zu Ihrem Minister-Prässibenten allergnädigst zu ernennen geruht; ich habe die Spre, mich als solchen sowie das neue Ministerium Seiner Majestät dem hohen Hause hiermit vorzusstellen. Die neue Regierung wurde eingesett infolge der gemeinsamen politischen Aktion der drei großen Parteien des Abgeordnetenhauses; sie wendet sich daher in nächster Linie an diese Parteien und spricht die Erwartung aus, daß dieselben ihre Thätigkeit mit Vertrauen begleiten und auch einander gegenüber gute parlamentarische Beziehungen erhalten werden. Die Regierung erklärt, daß sie es als ihre erste und wichtigste politische Ausgabe detrachtet, im Sindernehmen mit diesen Parteien eine umfassende Wahlresorm zu schaffen, welche mit Aufrechterhaltung der derzeit bestehenden versassung der Verhältnisse der Interessengtung der Verhältnisse der Interessengtung nud känder eine wesenstigen Ausdehnung des Wahlrechtes unter Heranziehung der Urbeiter, herbeisühren und zugleich das disherige Schwergewicht der politischen Rechte des Würgerund Bauernstandes sichern soll und welche voraussichtlich eine Vermehrung der Mitgliederzahl des Abgeordnetenhauses zur Folge haben wird, sowie eine Kedison der Wahlbezirkseintheilung ersordern dürste. Bis zum Zusstanderommen der Wahlbezirkseintheilung ersordern dürste. Bis zum Zusstanderom politischen Fragen ruhen zu lassen, und will sich in dieser Zeit, unter gleichzeitiger steter Bedachtnahme auf diesernd wirschaftlichen und sinanziellen Ausgaben zuwenden. Die neue Regierung übernimmt das mit Ungarn dereindarte Werf zur Herstellung der metallischen Währung und wird des keitern großen dereindarte Werf zur Gerstellung der metallischen Währung und wird des keitern großen Webeutung der Sozialpolitif in der Keitenbarendmens die Ressernder deren Seenacht werde. In Erkenntnis der großen Bedeutung der Sozialpolitif in der heutigen Berwaltung und der Kotwendigseit der Fürsorge

für die arbeitenden Klassen wird die Regierung diesem in unserer Zeit so überaus wichtigen Gebiete staatlicher Thätigkeit ihr besonderes Augenmerk zuwenden und behält sich vor, hierüber seinerzeit bestimmte Borschläge zu machen. Das Gelingen der Justizresormen, welche zum großen Teile die Interessen des Rechtsuchenden Publikuns und der Bevölkerung überhaute direkt berühren, wird die Regierung sich dringend angelegen sein lassen. Altsliche Resormen zur Hebung der sittlichen und materiellen Verhältnisse und somit der Bildung und des Wohlstandes liegen im Interesse des ganzen Bolkes und darum auch sämtlichen Parteien des Hauses gleichmäßig am Herzen. Die Regierung wird glücklich sein, wenn hier die Parteistgeidungen zurückreten und sich alle in gemeinsamer patriotischer Arbeit zusammensinden wollen. Ossenhien was der harlamentarischen Institutionen, die wirksame Förderung aller berechtigten wirtschaftlichen Inkeitutionen, die wirksame Förderung aller berechtigten wirtschaftlichen Inkeitutionen, die wirksame Förderung aller berechtigten wirtschaftlichen Mohlenker aller den Frieden des Staates und die allgemeine Wohlsahrt störenden Clemente, dies sind die Geschäfte leiten lassen will; sie hosse der Führung der öffende auf das Vertrauen und die Unterstüßung aller Wohlbenkenden, welche für ihr Bolk warm empfinden, und benen das Ansehen Oesterreichs teuer ist."

- 1. Dezember. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Die Landwehrvorlage wird angenommen. Dafür sprechen Dubsky, dagegen Fürnkranz und Basaty.
- 2. Dezember. (Best.) Das Ministerium bringt die kirchenpolitischen Vorlagen ein.

Der Minister Szilaghi halt die Einführungsrebe. Das erste Geseh führt die obligatorische Civilehe ein und erlaubt die Ehescheidung durch weltlichen Richterspruch. Das zweite Geseh regelt die Konfession der Kinder aus gemischten Ehen.

11. Dezember. (Beft: Abgeordnetenhaus.)

Der Abg. Ugron spricht im Namen der äußersten Linken aus Anlaß des Bombenattentates in Paris Sympathie für die französische Rammer aus und betont, die parlamentarischen Institutionen könnten durch ein Häuslein Berdrecher nicht untergraben werden. (Lebhafte Zustimmung.) Abg. Daranhi drückt namens der liberalen Partei die Entrüsung über das deispiellose Attentat aus. Bei derartigen Kundgebungen anläßlich solcher Ereignisse Wirfe keine Nation sehlen. Er glaube, das Bertrauen der Bölker Treignisse dürfe keine Nation sehlen. Er glaube, das Bertrauen der Bölker zu den parlamentarischen Institutionen könne durch derartige Zwischenfälle nicht erschüttert werden. (Lebhafter Beisall.) Abg. Horanszth schließt sich namens der Nationalpartei dieser Kundgebung an, betont die Solidarität aller parlamentarischen Körperschaften und wünscht, daß ein einmütiger Ausdruck der Sympathie und der Solidarität dom Haufe kundgegeben werde. Der Präsident erklärt, im Sinne der Haufen Paus darüber kein Beschlußgesaft werden; die gehaltenen Redentschaften Paus der Paugnis für die Gestühle des Hauses. (Lebhafter Paus

11.—14. Dezember - O Ber= handlungen über b-Der Minister !

in ber er gegenüber hin ber in Betracht

bemonstrationen und 26 Fälle von Widersetzlickeit gegen die Wachen vorfamen, wobei letztere wiederholt verwundet wurden. Böhmen mit Irland zu vergleichen, wie Gregr es gethan, sei eine Geschmacklosigkeit. Wer die blühenden Gefilde Böhmens kenne, werde solches nicht glauben. Die Rede Gregrs sei die beste Begründung für den Ausnahmezustand. Graf Dehm erklärt namens des öhmischen Großgrundbesitzes, die Berdängung des Ausenahmezustandes sei gerechtsertigt; dieser sei nicht gegen das böhmische Bolk gerichtet, sondern nur gegen die Ruhestörer. Prinz Karl Schwarzenberg bemerkt gegenüber dem Borwurf, daß der böhmische Abel seine Haltung seit 1868 geändert habe, die böhmische Politik habe seit jener Zeit eine beränderte Richtung eingeschlagen. Damals verlangte man bloß die Gleichberechtigung, heute Trikolore, rein tschechtscher man sich gegen die Sonderstellung, heute verlangt man die Selbständigest und Loskrennung, die Bildung eines selbständigen Staates. Der Redner kennt keinen besonderen böhmischen Patriotismus, sondern nur einen östereichischen. Die tschechische Ration sei verloren, wenn sie von Oesterreich getrennt werde.

Der Antrag Herold auf Richtgenehmigung des Ausnahmezustandes wird mit 185 gegen 73 Stimmen abgelehnt und der Antrag des Ausschusses, den Ausnahmezustand zur Kenntnis zu nehmen, mit 185 gegen 73 Stimmen angenommen. Ferner wird der weitere Antrag Herold auf sofortige Aushebung der Suspension der Geschworenengerichte mit 186 gegen 75 Stimmen abgelehnt.

15. Dezember. (Wien: Abgeordnetenhaus.) Der Finanzminister Dr. Plener bespricht das Ergebnis der Einnahmen in den Letzen zehn Monaten dieses Jahres.

Die birekten Steuern seien um 127,150 fl. zurückgegangen, während bie indirekten Steuern um 12,200,000 fl. gegen die Borjahre gestiegen seien, was einen außerordentlich günstigen Erfolg bedeute. Dieser Erfolg werde jedoch durch eine Reihe von Neberschreitungen in einzelnen Stats verdunkelt. Diese Neberschreitungen ergeben ein außerordentliches Mehrerschrenis von annähernd über 6½ Millionen. Es sei anzunehmen, daß der thatsäckliche Neberschuß für 1893 höher sein werde, als der auf 2 Millionen veranschlagte, dessen ungeachtet dürse man bezüglich des nächsten Jahres nicht allzu optimistisch sein, das Budget von 1894 werde in gewisser Beziehung allerdings besser sein als das von 1893, weil einige außerordentliche Einnahmen, welche in diesem Jahre sich ergaben, nicht vorhanden sind und gleichwohl das Präliminare von 1894 mit einem Ueberschuß abschließt. Dieser Neberschuß sei jedoch sehr gering und rechnungsmäßig mit 400,000 fl. präliminiert, dabei sein Mehransprüche des Armeebudgets zu berücksichtigen, sowie der Umstand, das im Laufe der nächsten, welche ohne eine außervordentliche starke Deckung nicht mehr aus den lausenden Einnahmen bestritten werden können.

23. Dezember. In Prag wird der Handschuhmacher Rudolf Mrba ermordert, der zu den Häuptern des tschechischen Geheimbundes Omladina gehört. Die Mörder sind die seiner Partei angehörenden Dolegal und Dragoun, die Mrba für einen Agenten der Polizei gehalten hatten. Der jungtschechische Abg. Herold hatte ihn öffentlich als solchen denunziert.

28. Dezember. Erzberzog Albrecht empfängt durch eine militärische Deputation unter Führung des Generalobersten v. Los vom beutschen Kaiser den Marschallftab.

Die Deputation wird auch bom Raifer empfangen.

28. Dezember. (Prag.) Der böhmische Landtag tritt wieder zusammen.

Ende Dezember. Der Klub ber beutschen Rationalpartei und ber Coroniniklub schließen sich durch eine Koalition der deutschen Linken an, die dadurch 140 unter den 353 Abgeordneten umfaßt; die Polen haben 56, der Hohenwartklub 58 Stimmen.



#### III.

## Portugal.

2. Januar. In Liffabon werben die Kortes vom König persönlich mit einer Thronrede eröffnet.

In berselben werden die guten Beziehungen zu den fremden Mächten konstatiert und Resormen angekündigt zwecks Wiederherstellung der Finanzen durch Einschränkung der Ausgaben und Verminderung der für die öffentliche und schwebende Schuld zu zahlenden Zinsen. Die Kortes würden eine Erhöhung der Einnahmen bewilligen müssen, um hierdurch den Inhabern von Schuldverschreibungen des Staates die strikte Aussührung der durch das Geseh vom 26. Februar und durch das Dekret vom 13. Juni übernnommenen Verpslichtungen zu gewährleisten. Ferner wird auf die Wichtigkeit der Herabsehung der Zinsen für die öffentliche Schuld hingewiesen und angekündigt, das Unterhandlungen im Gange seien behuss Herabsehung der Zinsen schlusse ehtgegensehen Schuld, damit der Staatsschap ohne Besorgnis dem Schlusse des Finanziahres entgegensehen könne.

- 20. Februar. (Deputiertenkammer.) Der Ministerpräsibent Dias Ferreira kündigt die Demission des gesamten Kabinetts an. Das neue Ministerium ist wie folgt zusammengesetzt: Hinhe Ribeiro Präsidium und Auswärtiges, Franco Castello Branco Ineres, Antonio Azevedo Justiz, Oberst Pimentel Pinto Krieg, Fuschini Finanzen, Neves Ferreira Marine und Bernardino Machado Arbeiten.
- 28. März. Unterzeichnung des spanisch-portugiesischen Hanbelsvertrages in Madrid.
- 16. Mai. Die Kammer nimmt das Gesetz über die auß= wärtige Schuld, welches den Gläubigern noch einige Vorteile in Aussicht stellt, an.
  - 9. November. Reues Defret fiber die Gifenbahnschulb.
- 7. Dezember. Auflösung der Kortes; die Neuwahlen sollen am 14. Januar stattfinden.

#### IV.

### Spanien.

- 3. Januar. In Barcelona findet ein Kongreß spanischer Republikaner statt.
  - 5. Januar. Auflösung ber Rammern.
- 5. März. (Reuwahlen.) Die neue Kammer enthält 50 Republikaner, 60 Konfervative, 16 Karlisten, 9 kubanische Autonomisten, 296 Ministerielle. In Madrid sind 6 Kepublikaner und 2 Monarchisten, kein Klerikaler gewählt.
- 19. März. Auch für den Senat ergibt die Neuwahl eine Liberal-gouvernementale Majorität.
- 28. März. (Mabrid.) Der spanisch-portugiesische Handelsvertrag wird unterzeichnet.
  - 5. April. Eröffnung ber Rammer.
- 12. Mai. Nach 56stündiger Sitzung nimmt die Kammer ben Antrag der Regierung, die Gemeindewahlen, die eigentlich am 14. Mai stattfinden sollen, hinauszuschieben, an.
- 8. August. (Mabrib.) Der Handelsvertrag mit Italien wird unterzeichnet.

Ende August. In dem Hasenplat San Sebastian kommt es zu revolutionären Ausschreitungen.

- 23. September. (Barcelona.) Dynamitattentat auf den Marschall Martinez Campos während einer Truppenrevue aus Anlaß des Namenstages der Prinzessin von Afturien. Der Marschall wird leicht verwundet, 2 Personen getötet, mehrere andere werden verwundet. Der Attentäter ist der Anarchist Paulino Fallas, der am 5. Oktober kriegsrechtlich erschossen wird.
- 2. Ottober. Angriff der Riff-Berbern auf bas spanische Prä- fibio Melila.

Mitte Ottober. Reue Kämpfe bei Melilla. Generat gallo fällt.

Mitte Oktober. Der Minister des Innern Gonzalez wird ersest durch Buigcerver.

- 3. November. (Santanber.) Der im Hafen liegende Dampfer "Cabo Machichaco", der eine große Dynamitladung an Bord hat, gerät in Brand. Während der Lösch- und Bergungsversuche erfolgt eine furchtbare Explosion, sämtliche im Hafen liegende Schiffe werden beschädigt, der umliegende Stadtteil zerstört, über 1000 Mensichen getötet, darunter der Maxinekommandant, und ungefähr 4500 verwundet.
- 7. November. (Barcelona: Dynamitexplosion.) Bei der Einweihung des Theatro Liceo werden während des zweiten Attes von "Wilhelm Tell" zwei Orsinibomben in die Orchestersauteuils geworfen. Eine Bombe explodiert und tötet 23 Personen, 45 Personen werden verwundet. Sechs Anarchisten werden als die Attentater entbeckt und verhaftet.
- 19. November. Die Gemeindewahlen finden ftatt und fallen gegen die Republikaner zu Gunften ber Liberalen aus.
- 27. November. Marschall Martinez Campos geht mit zwei Armeekorps nach Melisa.
- 30. Dezember. Abichluß eines spanisch-frangofischen Sandels-abkommens.

## Großbritannien.

Mitte Januar. Über die Ministerkrifis in Egypten vgl. Egypten. 16. Januar. (London.) Unter der Führung des Parlamentsmitgliedes Reir Hardie bildet sich in Bradford eine Unabhängige Arbeiterpartei.

Ihr Programm, das ungleich radikaler ist, als der von den Arbeitervertretern in Newkastle ausgestellte Aktionsplan, fordert Abschaffung der Neberstunden, der Stückarbeit, der Kinderarbeit; Herbeisührung einer gesehlich seitzeiten Arbeitswoche von 48 Stunden; öffentliche Fürsorge für Kranke, sowie für mittellose Witwen und Waisen; Bestreitung der Wahlekosten und Besoldung aller Mitglieder gesehgebender Körperschaften aus der Staatskasse; Abschaffung der Peerskammer der Monarchie und der indirekten Besteuerung und endlich Sinsührung kürzerer Parlamentsperioden, sowie einer abgestuften Einkommensteuer.

31. Januar. (London.) Eröffnung des Parlaments. Die Thronrede lautet:

"Meine Lords und meine Herren! Meine Beziehungen zu allen auswärtigen Mächten sind fortdauernd freundlich und harmonisch. Die von denfelben abgegebenen Erklärungen sprechen sich alle zu Gunsten der Aufzrechterhaltung des Friedens aus. In Berbindung mit der sich nähernden Kädumung Ugandas durch die britische Ostafrika-Kompanie habe Ich es für angemessen gehalten, einen Bevollmächtigten von großer Erfahrung und Fähigkeit, für dessen hersönliche Sicherheit die nötigen Maßregeln getroffen worden sind, dorthin zu senden. Derselbe wird an Ort und Stelle unterzüchen, in welcher Weise am besten mit dem Lande in Zukunst wersah werden soll und wird darüber an Meine Regierung berichten. Der jüngsten Ereignisse in Aegypten habe ich beschlössen, die Zagu werderen Dieferegel bezeichnet durchaus keinen Wechsel in der disher von Mir de Politik, noch irgend einen Wandel in den Versicherungen, welche Kegierung von Zeit zu Zeit in Bezug auf die Besetzung dieses Kanigeben hat. Der Khedive hat in bestiedigenden Ausdrücken abgegeben, daß er beabsichtige, in Zukunst die sessen, daß er beabsichtige, in Zukunst die sessen und in aufrichtiger Gemeinsamkeit mit ihr zu handezu.

Meine Herren Abgeordneten! Das für den Staatsi

bes nächsten Finangiahres wird Ihnen in Rurgem vore-

Meine Lords und Meine Herren! Mit Betrübnis habe Ich von der in der Landwirtschaft weit verdreiteten Not Kenntnis genommen. Es steht zu hoffen, daß einige der Ursachen, welche diesen Zustand mit hervorgebracht haben, nur zeitweiliger Natur sind. Aber Ich zweite nicht daran, daß Sie dieser Angelegenheit Ihre ernstliche Ausmerksamkeit schenken und

diefelbe reiflichft in Ermagung ziehen werden.

Der in Irland proklamierte Belagerungszustand ist aufgehoben worben, und es gereicht Mir zur großen Befriedigung, erklären zu können, daß die Lage des Landes in Bezug auf agrarische Berbrechen in sortwährender Besserung begriffen ist. Sine Gesehvorlage wird Ihnen bei der ersten, sich bietenden Gelegenheit in Bezug auf die Regierungsweise in Irland unterbreitet werden. Dieselbe ist mit dem Bunsche vorbereitet worden, zur Zustriedenheit des irischen Bolkes beizutragen, dem Parlament eine wichtige Erleichterung in seinen Arbeiten zu verschaffen und erhöhte Sicherheit für die Stärke und Sinigkeit des Reiches zu etablieren. Bills zur Amendierung des in Großdriannien bestehenden Regierungsshstems werden Ihnen vorgelegt werden. Ferner wird Ihnen eine Borlage für kürzere Parlamentsdauer und sür ein gleiches Wahlrecht durch die Beschänkung eines zieden Wählers auf eine Stimme unterdreitet werden.

Berschiebene Bills werben Ihnen in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse vorgelegt werden. Unter diesen befinden sich Borlagen in Bezug auf
die Berbindlichkeit der Arbeitgeber, die Arbeitsstunden der Sisenbahnbeamten
und das Berschwörungsgesey. Ihre Ausmerksamkeit wird ferner in Anspruck genommen werden in Bezug auf die Berbesserung der Lokalverwaltung, die Kreirung von Kirchspielversammlungen, die Erweiterungen der
Gerechtsame des Londoner Grafschstätzats, die Bermeidung eines seines ferneren
Anwachsens neuer Privilegien der Staatskirche in Schottland und Wales,
direkte lokale Kontrolle des Handels in Spirituosen und andere Makreaeln

gur allgemeinen Wohlfahrt.

Ich bete zu Gott bem Allmächtigen, daß er Sie erleuchte und in Ihren Beratungen fegne."

13. Februar. (Unterhaus.) Glabstone bringt die Homerule-Bill für Arland ein.

Er erklärt, ein parmanentes Zwangsgefet für Jrland fei unmöglich. Bei Errichtung ber Union feien grland gleiche Befege wie England berfprochen, biefes Bersprechen sei jedoch niemals erfüllt worden. Fünf Sechstel ber irischen Abgeordneten feien Nationalisten. Er wolle gegen England keinerlei Drohung richten, aber wenn basselbe gegen die irischen Forderungen ewigen Wiberftand leifte, werbe es feine Rrafte erichopfen. In ber im Jahre 1886 eingebrachten Borlage feien fünf unabanderliche Sauptprinzipien aufgestellt worben, an denen festzuhalten die Regierung bestrebt sei. Der Zweck ber jezigen Borlage sei die Errichtung einer legislativen Körperschaft mit bem Size in Dublin für die legislativen und administrativen irischen Angelegenheiten. Die Regierung wünsche nichts zu thun, was mit der Reichs= einheit unvereinbar fei. Sie wünsche vielmehr, dieselbe durch die Ausdehnung der Lokalen Selbstverwaltung zu stärken. Für die Suprematie des Reichsparlamentes werde in der Einleitung zur Homerule-Bill Sorge ge-tragen, indem dort ausdrücklich gesagt sei, daß die Bill eingebracht werde, um ein irifches Parlament zu errichten, ohne die Oberherrschaft bes Reichs= parlamentes zu beeinträchtigen ober zu beschränken. Die irische legislative Rörperschaft werde aus bem legislativen Rat und der legislativen Versammlung bestehen. Der Bigekonig werde auf 6 Jahre ernannt werden, fei aber ber eventuellen Absetzung durch die Krone unterworfen. Auf die Qualifi=

rebende Geebenden

kation zu diesem Amte soll die Konfession ohne allen Einfluß sein. Dem Bizekönig würde volle Exekutivgewalt übertragen. Ferner werde ein Exekutivkomitee des Geheimen Kates von Irland ernannt werden. Dieses Komitee werde in Wirklichkeit den Kat für gewöhnliche Angelegenheiten oder das Kadinett des Dizekönigs dilden. Auf den Kat dieses Komitees werde der Vizekönig die Bills genehmigen, wobei er jedoch von der könig-lichen Instruktion bezüglich aller eingebrachten Borlagen abhängig bleibe. Der legislative Kat werde der Minorität in Irland Gelegenheit zum Ausdruck ihrer Meinungen bieten und die volle Erwägung derselben sichern. Dieser Kat werde aus 48 gewählten Mitgliedern bestehen. Seimmberechtigt sei jeder, der ein Minimum von 20 Pfund als Jahresmiete entrichte. Ieder

Bahler fei nur in einem Wahlbegirte ftimmberechtigt.

Im weiteren Berlaufe feiner Rebe führte Glabstone aus, die legis-lative Bersammlung Irlands solle auf sechs Jahre von den jetigen Wäh-lern gewählt werden und aus 103 Mitgliedern bestehen. Die Richter seien unabsethar und würden von der Arone ernannt. Für den Zusammentritt ber legislativen Körperschaft sei der erste Dienstag im September in Ausficht genommen. Die finanziellen Bills follten aus der legislativen Berfammlung hervorgehen, indes nur nach borhergegangener Initiative seitens bes Vizekonigs. Die polizeiliche Gewalt werbe von der alten auf eine neue Behörde übertragen werben. Die lokalen Behörden Irlands follten all= mahlich eine neue Polizeimacht in den lotalen Bezirten errichten und bie jetigen Konftabler follten hauptfächlich aus diesen Lokalbezirken nach und nach zurückgezogen werden. Frische Deputierte sollten im Reichsparlamente sitzen, aber der Zahl der Bevölkerung gemäß solle die Zahl von 103 auf 80 vermindert werden. Selbstredend müßten für diese Deputierten Reuwahlen ausgeschrieben werben. Die Stimmfähigfeit ber irifden Abgeordneten im Reichsparlament werbe beschränkt werben. Diefelben feien ausgeschloffen von den Abstimmungen erstens über Antrage und Borlagen, beren Inhalt ausdrücklich auf Großbritannien allein beschränkt sei, zweitens über Finangbills, die nur Großbritannien betreffen, brittens über Rredit für andere als Reichszwecke. Irland werbe einen billigen Anteil an ben Reichsausgaben tragen. Die Zolleinnahmen Irlands follten als angemeffener Beitrag des Landes zu den Reichsausgaben betrachtet werden. hierdurch werde bie Notwendigkeit einer ichwierigen Berechnung befeitigt. Natürlich muffe bie Berwaltung der Zolleinkunfte Frlands eine britifche Angelegenheit fein. Die Nettoeinfünfte Irlands betrügen im Jahre 2,300,000 Bfd., Die Reichs ausgaben bezifferten fich auf 59 Millionen. Die Erhebung der von ber Reichsbehörde festzusegenden Accifeabgaben folle in ben Banben ber irifchen Behorben fein. Falls die in ber Bill enthaltenen Antrage genehmigt wurben, werbe das irifche Parlament mit einem Ueberschuffe von einer halben Million beginnen. Clabstone schloß seine mehr als zweistündigen Aus-führungen mit der Erklärung, die Homerule-Bill würde die Stärke, Größe, den Ruhm und die Einheit des Reiden und kräftigen. Er bitte das Haus, durch die Annahme der au machen.

Die Abschnitte der Homerule walt in Irland, die Exelutional Rörperschaften und die iriek lauten wörtlich:

Gefetgebende Gees in Irland eine Legisund zwei Häufern, nam. Berfammlung beftehen 1erwähnten Ausnahmen und Beschränkungen wird ber irischen Legislatur die Macht eingeräumt, Gesetze für die öffentliche Ruhe, Ordnung und gute Berwaltung in betreff ausschlichlich auf Frland ober einen Teil dabon bez züglicher Angelegenheiten zu geben. 3) Nachstehende Angelegenheiten find ber gesetzebenden Gewalt der irischen Legislatur entzogen: (1.) Die Krone ober das Erbfolgerecht ober eine Regentschaft; ober der Bigefonig von Frland als Repräsentant der Krone; (2.) das Recht des Friedensschluffes oder der Rriegserklärung, ober folche Angelegenheiten, welche aus einem Rriegs= auftand entspringen; (3.) die Streitträfte zur See ober zu Land ober die Reichsverteidigung; ober (4.) Berträge und andere Beziehungen zu fremben Staaten, ober Beziehungen zwischen ben berfchiebenen Teilen bon Ihrer Majestät Staatengebieten, ober Berletungen folder Berträge und Beziehungen; ober (5.) Würden und Chrentitel; ober (6.) Berrat, Hochverrat ober Seimatsrecht; ober (7.) Handel mit irgend einem Plate außerhalb Frlands; ober Quarantane ober Schiffahrt mit Ausnahme, was die Binnengewäffer und die lokalen Gefundheits: oder Hafenbestimmungen betrifft; oder (8.) Baaken, Leuchtthurme ober Seezeichen, ausgenommen insoweit als fie einer allgemeinen Parlaments-Atte gemäß burch eine lotale Hafenbehorde errichtet ober erhalten werben konnen; ober (9.) Münzwesen, gesetliche Zahlungsmittel, ober Bestimmung von Maß und Gewicht; (10.) Handelsmarten, Warenmarten, Urheberrecht und Patentwesen. Jrgend ein in Üebertretung dieses Abschnittes gegebenes Befet wird ungultig fein. - 4) Die Gewalten ber irifchen Legis= latur follen fich nicht auf die Schaffung von Gefeten in betreff nachstehender Angelegenheiten erftreden: (1.) Grundung ober Dotierung einer Religions= Genoffenschaft oder Berbot der freien Ausübung berfelben; ober (2.) Auferlegung irgend einer Beschrantung ober Berleihung irgend eines Borrechtes auf Grund irgend eines Religionsbetenntniffes; ober (3.) Aufhebung ober Schmälerung des Rechts zur Errichtung ober Erhaltung irgend einer ton-fessionellen Unterrichts- ober Wohlthätigkeitsstelle; ober (4.) Beeinträchtigung bes Rechts irgend eines Kindes, eine auf öffentliche Koften erhaltene Schule, ohne bem Religionsunterricht in biefer Schule beizuwohnen, zu besuchen; ober (5.) ein Geset, wodurch irgend eine Person des Lebens, ber Freiheit ober des Eigentums ohne das angemeffene gefehliche Berfahren beraubt ober berfelben ber für alle gleiche Schut ber Befege berweigert wird, ober ein Befet, wodurch Privateigentum ohne billigen Erfat hinweggenommen wird; ober (6.) ein Geset, wodurch irgend eine bestehende, durch Königliches Batent ober irgend eine lokale ober allgemeine Barlamentsakte inkorporierte Rörperichaft (welche teine Rörperichaft ift, die für öffentliche Zwecke Steuern, Abgaben, Auflagen, Gebühren oder Bolle erhebt, oder foldergeftalt erhobene Belber verwaltet) ohne ihre Zuftimmung ober die vorher mittels einer Abreffe ber beiden Baufer ber irifchen Legislatur eingeholten Roniglichen Bewilligung ihrer Rechte, Privilegien ober ihres Eigentums ohne angemeffenes gefetliches Berfahren beraubt murbe; ober (7.) ein Gefet, wodurch irgend ein Bewohner bes Bereinigten Ronigreichs ber gleichen Rechte in betreff ber öffentlichen Seefischereien beraubt wurde.

Exekutivgewalt in Frland. 5) (1.) Die Exekutivgewalt in Frland bleibt nach wie vor verkörpert in Ihrer Majestät der Königin, und der Lord-Leutnant soll als Stellvertreter Ihrer Majestät jedes Vorrecht und jede andere Exekutivgewalt der Königin ausüben, deren Ausübung ihm Ihre Majestät übertragen mag, und soll im Kamen Ihrer Majestät die irische Legislatur einsberusen, vertagen und auslösen. (2.) Es soll ein Exekutiv-Komite des Gebeimen Kates in Frland errichtet werden, um bei der Kegierung Frlands zu helfen und zu raten, und es soll aus so vielen Mitgliedern bestehen, wie es Ihre Majestät für gut besindet oder wie es durch eine irische Akte

festgesetzt werden mag. (3.) Der Lord-Leutnant wird, auf den Rat des besagten Grekutiv-Komitees, den Gesetzentwürsen, welche von den beiden Häustern der irischen Legislatur angenommen worden sind, die Zustimmung Ihrer Majestät gewähren oder versagen, bleibt jedoch den Weisungen unterworsen, welche ihm Ihre Majestät in Bezug auf jeden solchen Gesetzentwurf erteilt.

Die gesetgebenden Körperschaften. 6) (1.) Der irische gesetgebende Rat soll aus achtundvierzig Räten bestehen. (2.) Jeder der im ersten Zusatsartikel dieser Atte erwähnten Wahlkreise soll so viel Räte wählen, als in bem Zusagartifel ausbrudlich genannt find. (3.) Jedermann soll berechtigt fein, als Wahler eingeschrieben ju werben, und wenn eingeschrieben, fich an ber Wahl eines Rates ju beteiligen, ber als Grundbefiger ober Pachter in bem Wahlfreise eine jährliche Steuer von mehr als zwanzig Pfund bezahlt – unter denselben Bedingungen, wie ein Mann, wenn die gegenwärtige Afte angenommen worden, berechtigt ift, als Parlamentswähler eingeschrieben gu werden und gu ftimmen fraft feines Befiges ober fraft ber im Artifel 5 ber Boltsvertretungsatte von 1884 angeführten Gigenschaft; unter ber Bebingung jedoch, daß niemand berechtigt ift, in mehr als einem Wahltreife in demfelben Jahre eingeschrieben zu werben ober, wenn eingeschrieben, zu stimmen. (4.) Die Manbatsbauer jebes Rats foll acht Jahre sein und burch teine Auflösung berührt werden, und in jedem vierten Jahre foll bie Halfte ber Rate ausscheiben und ihre Sige sollen burch Reuwahlen besetzt werben.
7) (1.) Die irische gesetzgebende Bersammlung soll hundertundbrei Mitglieder gahlen, welche von ben bestehenden Wahltreisen Frlands ober beren Teilen und ben gegenwärtig bort anwesenden Parlamentsmählern gemahlt werden. (2.) Die irische gesetzgebende Bersammlung soll, wenn fie nicht früher aufgelöst wird, von dem Ginberufungstage an gerechnet, funf Jahre und nicht länger tagen. (3.) Sechs Jahre nach Annahme biefer Atte mag bie irifche Legislatur bie fur bas Wahlrecht erforberlichen Gigenschaften und bie Berteilung der Abgeordneten auf die Wahltreife anders bestimmen, vorausgeset, daß bei diefer Berteilung auf die Bevölkerung der Wahlkreise gehörige Rückficht genommen wird. — 8) Wenn ein Gesetzentwurf ober ber Borfclag für einen Gesetzentwurf, welchen die gesetzebende Bersammlung angenommen hat, von dem gesetzgebenben Rate verworfen und nach einer Auflösung ober nach Ablauf von zwei Jahren nach bieser Berwerfung von ber gefetgebenden Berfammlung abermals angenommen, bon bem gefet gebenden Rat aber innerhalb dreier Monate nicht angenommen wird, so soll berselbe sofort der gemeinsamen Beratung und Abstimmung der Mitglieder beider Saufer unterbreitet und nach der Entscheidung der Mehrheit ber anwesenden und über die Frage abstimmenden Mitglieder angenommen ober verworfen werben.

Frijche Vertretung im Hause ber Gemeinen. 9) Solange und bis das Parlament nicht anders bestimmt, sollen die solgenden Vorschriften gelten: (1.) Nach dem bestimmten Tage soll jede der im zweiten Gesehartikel dieser Alte genannten Wählerschaften die Anzahl von Mitgliedern in das Parlament entsenden, welche in diesem Zusahrtikel namhaft gemacht wird, und keins darüber, und die Dubliner Universität namhaft gemacht wird, und keins darüber, und die Dubliner Universität namhaft gemacht wird, und keins darüber, von die Andlere Luiger wenn der erwähnte Zusahrtikel es and (3.) Sin irischer Repräsentative Peer im General von die Konsten von Werden. (3.) Gin irischer Repräsentative Peer im General von die Konsten van di

Steuer bezieht, die in Frland Gurop. Gefcichtstalenber. Be

- joll. c) Eine Geldbewilligung, die ausschließlich für einen Zweck bestimmt ist, der im dritten Zusakartikel dieser Akte nicht erwähnt wird. d) Einen Antrag oder Beschlüß, der ausschließlich Großbritannien oder einen Teil davon, oder eine Lokalbehörde oder eine Person oder Sache innerhalb seiner Erenzen betrifft. e) Einen Antrag oder Beschluß, der mit einem der zuletzt erwähnten Anträge oder Beschlüßse zusammenhängt oder sich ausschließlich auf eine Steuer bezieht, die in Irland nicht erhoben wird oder nicht erhoben werden soll, oder der mit einer Geldbewilligung, wie früher erwähnt, in Berdindung steht. (4.) Die Zustimmung zu den Borschriften dieses Abschnitts soll in jedem Hause in einer von diesem selche zuschlußselch der Karlamentswähler bezeichnen, sollen, soweit sie sich eigenschaften der Barlamentswähler bezeichnen, sollen, soweit sie sich dauf Parlamentswahlen beziehen, von der irische Legislatur nicht verändert werden; aber diese Bestimmung soll die irische Legislatur nicht berrändert werden; aber diese Bestimmung soll die irische Legislatur nicht hindern, irgend welche Beamten mit der Ausschweibung der Wahlen zu bestrauen, und wenn irgend welche Beamten damit betraut worden sind, so soll es geschlich sein, das Ihre Masschusschere sür den Erlaß der Wahlausschen Sorge trägt, und die infolge dieser Ordre erlassenen Wahlausschen sollen bieselbe Geltung haben, als wären sie in der dieher gebräuchlichen Weise erlassen
- 18. Februar. Glabstone schlägt Diäten für die Mitglieder bes Parlaments vor, der Art, daß Mitglieder, welche unter 400 Pfund Einkommen haben, einen jährlichen Zuschuß von 300 Pfund aus Staatsmitteln, jedoch nur auf Ansuchen, erhalten.
- 20. Februar. (Unterhaus.) Fowler beantragt eine Robelle zum Wahlregistergeset.
- Er führt aus, die Bill beseitige den Berlust des Wahlrechts bei Nichtzahlung von Lokalabgaben und mindere die Dauer des zur Erwerbung des Wahlrechts in einem Distrikt erforderlichen Ausenthalts auf drei Monate herab. Die Registrierung solle ohne weiteres durch die von den Stadtzäten und Grafschaftsräten ernannten Registratoren erfolgen.
- 22. März. (London.) Das Unterhaus nimmt die zweite Lefung der von der Regierung unterftützten Bill an, welche die Lofalbehörden ermächtigt, den Arbeitern zum Ankaufe von Häufern Vorschiffe zu machen, die innerhalb 35 Jahren rückzahlbar find.
- 25. März. (London: Unterhaus.) Ein Antrag William Allens', in welchem die sofortige Gewährung mäßiger Diäten an die Mitglieder des Unterhauses befürwortet wird, wird mit 276 gegen 229 Stimmen angenommen. Der Kanzler der Schatkammer, Harcourt, unterstützt den Antrag und erklärt, er sasse das Wort "sofortige" dahin auf, daß dem Antrage Folge gegeben werden solle, wenn die Zeit und das Geld, welche für Ausführung des Antrages erforderlich seien, der Regierung zur Verfügung ständen.
- 21. April. (Unterhaus.) Die zweite Lefung der Homerule-Bill, d. h. die Generaldebatte, wird beendigt. Regierungspartei wie Opposition waren vollzählig anwesend. Als legte Redner traten

nochmals die beiden Führer und Borkämpfer Balfour und Gladftone auf. Dann erfolgte die Abstimmung. Die Spezialdebatte, beren Beginn der Premier auf den 4. Mai anberaumen will, wurde mit 347 gegen 304 Stimmen beschlossen.

25. April. Der Lordmajor von London empfängt im Mansion-House gegen 200 hervorragende Delegierte aus Ulster.

Der Wortführer ber Delegierten, Sir W. Ewart, erklärt, die Bebölkerung von Ulster sei entschlössen, ein inländisches Parlament in Dublin nicht anzuerkennen; sie beabsichtige, eine Bersammlung von 600 Delegierten zu wählen, welche die erforderlichen Maßnahmen beschließen und leiten solle für den Fall, daß die Homerule-Borlage zum Geset werden würde. Inzwischen würden alle über 16 Jahre alten Wehrfähigen gemustert und einzgeschrieben werden. Man werde es versuchen, sich mit den Brüdern im Norden Irlands in Ruhe und Frieden zu verständigen. Sollte es aber bessen ungeachtet zum Bürgerkrieg kommen, so werde die Berantwortung sür das verzossene Wlut auf das Haupt Glabstones und John Morleys fallen. Der Vordmajor erwidert den Delegierten sehr freundlich, er erkenne die große Wichtsteit der Frage vollständig an und teile ihr Mißtrauen bezüglich der Homerule-Vorlage. Aber, wenn sie auch die Pslicht hätten, die Vorlage mit allem Nachdruck zu bekämpfen, so müßten sie sich bennoch unbedingt auf die konstitutionellen Wege beschränken.

Ende April. Attentat auf Gladstone burch einen geistig Geftörten namens Townsend.

1. Mai. (Unterhaus.) Bei Beantwortung von Dilke's Anfrage, ob jest nicht der Zeitpunkt gekommen sei, um die Verwirk-lichung der von verschiedenen Administrationen in betreff der Räumung Äghptens gegebenen Zusicherungen in Erwägung zu ziehen, äußert sich Gladstone wesentlich anders, als er im vorigen Jahre als Führer der Opposition während des Wahlkampses es gethan.

Damals hatte er gegen die unbegrenzte Fortbauer der Cklupation gedonnert und es lebhaft beklagt, daß die Regierung durch ihre Weigerung, über die baldige Zurückberufung der Truppen zu verhandeln, Frankreichs Sympathien sich entfremde; gestern im Unterhause sprach er sich in sachlicher Hinschluft genau so aus, wie sein Amtsborgänger Vord Salisdurt es gethan haben würde. Er erkannte an, daß England nicht berechtigt sei, für ewige Zeiten in Negypten zu bleiben und das Pharaonenland zu einer Dependenz des Britischen Reiches zu machen, aber er lehnte es entschieden ab, irgend einen Zeitpunkt für die Käumung in Aussicht zu nehmen. She die im Augenblick der Oktupation übernommene Verpslichtung, am schweite sund gesicherte Zustände herzustellen, nicht gelöst sei bie segensreiche englische Kontrolle nicht aufhören. Wann es mög werde, Negypten wieder den Negyptern zurückzugeben, vermöge er nicht zusagen. In absehdarer Zeit werde es, wie Borgänge nei en Akairo gezeigt hätten, kaum der Fall sein.

- 3. Mai. Berlobung des Prinzen Georg, Feber Prinzessin Mary v. Ted, der Braut seines ver-
  - 3. Mai. (Unterhaus.) Der gefetzlie

Bergarbeiter wird mit 279 gegen 201 Stimmen angenommen. (Bgl. Jahrg. 1892 S. 254.)

Anfang Juni. Der Antiparnellit Sexton legt fein Mandat nieber.

23. Juni. Untergang des zum englischen Mittelmeergeschwader gehörigen Panzerschiffes "Viktoria" infolge Kollision mit dem Panzerschiffe "Camperdown" bei Tripolis in Sprien. Der kommandierende Abmiral Tryon, 22 Ofsiziere und 238 Mann von der Besatzung sinden dabei ihren Tod.

Telegramm Raifer Wilhelms an ben ersten Lord ber Abmiralität bgl. Deutschland.

26. Juni. Der gesetzgebende Rat von Indien erläßt eine Bill, welche das Recht der freien Münzprägung aufhebt und den Wert der Rupie auf 1 s 4 d festsetzt.

Zu biesem Preis sollen die filbernen Rupien gegen Gold und Sovereigns eingewechselt werden. Sovereigns und halbe Sovereigns sollen in Indien zwar nicht mehr geseymäßige Zahlungsmittel sein, doch werden sie auf den öffentlichen Schahämtern zu dem Maßstabe, daß 1 Sovereign gleich 15 Rupien ist, angenommen werden. Diese Bestimmung soll verhindern, daß der Wechselfurs über 1 s 4 d steigt, sowie auch Schwankungen unmöglich machen.

28. Juni. (Unterhaus.) Glabstone erklärt, die Münzstätten Indiens seien in der Lieserung von Silber im Austausch gegen Gold nicht beschränkt. Die Bestimmung des indischen Münzgesetzes vom Jahre 1870, wonach der Bizekönig die die Prägung und die Münzen betreffenden Angelegenheiten, welche durch das angeführte Gest nicht berührt worden sind, von Zeit zu Zeit regeln kann, bleibe auch ferner in Kraft.

28. Juni. (Unterhaus.) Da die Beratung der Homerule durch die Obstruktion der Opposition nicht von der Stelle kommt, so schlägt die Regierung ein '"Guillotine"-Geset vor, das angenommen wird.

Darnach soll die Einzelberatung der Paragraphen 5 bis 8 der Homerule-Bill bis zum 6. Juli um 10 Uhr abends, die Einzelberatung der Paragraphen 9 bis 26 am 13. Juli, und diesenige der Paragraphen 27 bis 40 am 20. Juli beendet sein. Die Einzelberatung der vertagten Paragraphen, sowie der neuen von der Regierung beantragten Paragraphen soll am 27. Juli deendet sein. Was die dahin nicht beraten ist, soll ohne Dedatte sossort zur Abstimmung gedracht werden. Ferner beantragt die Regierung die Suspendierung des Mitternachts-Reglements. Die Ankündigung Morleys wird von den Ministeriellen mit lautem Beisal ausgenommen. Russelärt, er werde den Antrag Gladstones durch ein Amendement bekämpsen, besagend, da die Homerule-Bill eine neue Versassung bilde und die konstitutionellen Rechte britischer Unterthanen dauernd und nachteilig besonstitutionellen Rechte

rühre, das Haus die Sanktion der Resolution verweigere, die fich direkt in die freie parlamentarische Beratung mische.

- 30. Juni -10. Juli. Aufenthalt bes Großfürsten Thron- folgers von Rukland in London.
- 6. Juli. (London.) Bermählungsfeier bes Herzogs v. Pork mit ber Prinzesfin Mary v. Ted.
- 13. Juli. (Unterhaus.) Glabstone beantragt ein Amenbement zum Paragraphen 9 ber Homerule-Bill, nach welchem die Unterfake 3 und 4 geftrichen werben und bemgemäß die irischen Bertreter im Reichsparlamente bei allen Gegenftanden ftimmberechtigt bleiben sollen. Es wird mit 325 gegen 298 Stimmen angenommen. Als Paragraph 10, als erster finanzieller Baragraph, betreffend bie Errichtung eines separaten tonsolidierten Fonds, jur Abstimmung vorliegt, erklärt fich die Regierung für Streichung. Der größte Teil der Konservativen und liberalen Unionisten verläßt hierauf ben Sikuugssaal. Baragraph 10 wird sobann mit 358 gegen 49 Stimmen verworfen. 3m weiteren Berlaufe ber Sitzung werben bie Baragraphen 11 bis 17 inkl. ber homerule-Bill jurudgezogen; Paragraph 18 wird mit 328 gegen 294 Stimmen angenommen, ebenso Baragraph 19. Die Baragraphen 20 und 21 werden ohne besondere Abstimmung abgelehnt und die Paragraphen 22 bis 26 inklusive mit Majoritäten von 33 und 35 Stimmen angenommen.
- 13. Juli. Großbritannien tritt der Dresdener Sanitats= konvention bei.

Mitte Juli. Räumung Egyptens vgl. Egypten.

17. Juli. (Unterhaus.) Frage von Siam.

Der Parlamentssekretär bes Auswärtigen, Greh, erklärt, wie er höre, bestehe in einigen Teilen bes Hauses der Wunsch, heute die zwischen Frankereich und Siam bestehenden Schwierigkeiten, besonders im Hinblick auf den Ernst der Lage in Bangkof zu erörtern. Unzweiselhaft sei die Situation ernst. Um Freitag sei das Haus davon benachrichtigt worden, daß Schüsse ausgetauscht worden wären, seitbem seien keine weiteren Feindseligkeiten vorgekommen, die Sache bleibe also in der Schwebe. Das gesamte Haus habe sicherlich den Wunsch, daß die Regierung nichts unterlasse, um die britischen Interessen ernstlich zu überwachen und zu schüssen, daß aber auch nichts geschehe, was die Lage irgendwie verschlimmern könnte. Gegenwärtigsein noch jede Möglichseit vorhanden, daß die Angelegenheit mit einer friedlichen Lösung endigt und ein weiterer Ausbruch von Feindseligkeiten nicht statssindet. Das Haus wünsche gewiß auch, daß gegenwärtig nichts gesagt werde, was die Lage verschlimmern könnte; er wolle daher, um eine Distussion zu verweiden, solgende Erklärung verlesen: Um die gegenwärtige Lage der Angelegenheiten zwischen Frankreich und Siam gerecht und leidenschaftslos zu erwägen, sei es notwendig, die verschiedenen Fragen, welche infolge

bes Laufes ber Ereigniffe vermischt worden, gefondert zu halten. liege aber die Sauptichwierigkeit, über diese Fragen zu einer Schluffolgerung zu gelangen, barin, eine tlare und befinitive Information zu erhalten, und in Ermangelung einer folden Information fei die britifche Regierung nicht bereit, irgendwelche entichiedene Unficht über bie Bedeutung ber verschiebenen Puntte abzugeben. Erstens gebe es gewisse Forberungen Frank-reichs für Berluste, welche französische Kausleute und Reisende durch sia-mesische Beamten erlitten. Frankreich bestehe auf der Befriedigung dieser Forberungen, bevor es Unterhandlungen über wichtigere Angelegenheiten anknupfe, mahrend die fiamefische Regierung Schwierigkeiten und Ginmande erhoben habe, die sie noch nicht zurückgezogen. Zweitens gebe es eine Grenz-frage in und bei dem Mekongthale. Dieses sei eine komplizierte Frage, über welche die Regierung nicht genügende Informationen befige, um eine befinitive Anficht zu außern, und bei welcher vorausgefest fei, daß fie innerhalb gewiffer Grenzen bleiben und nicht folde Proportionen annehmen werbe, daß bie Unabhangigkeit und Integritat bes fiamefifchen Ronigreiches verlett wurde. Großbritannien fei nicht unmittelbar intereffiert. Drittens gebe es eine Frage betreffend bie Gefangennahme bes frangofischen Offiziers Thereusse und die Ermordung eines anderen Offiziers und einiger anamitischer Solbaten. Wie es heiße, sei Thereusse, besten Freilasung seit einiger Zeit zugesagt gewesen, auf französisches Gebiet geführt und ausgeliefert worden. Sinsichtlich bes anderen Zwischensalles würden die Thatsachen beftritten, etwaige Forderungen Frankreichs feien unbekannt. Viertens komme bas gewaltsame hinauffahren zweier französischer Kanonenboote im Menam-fluffe trop der Opposition der stamesischen Behörden in Betracht. In Bezug hierauf besitze die Regierung noch nicht alle Thatsachen, habe aber Grund ju glanben, daß ber Schritt ben Weisungen ber frangofischen Regierung, fowie bem ausbrudlichen Wunsche bes frangofischen Bertreters in Bangtot auwiderlaufe. Es fei absolut notwendig, detaillierte Informationen abaumarten, bebor über die Frage eine Anficht ausgesprochen werben konne. Die ber Regierung aus Paris zugegangenen neuesten Rachrichten melbeten jeboch, bie frangöfischen Befehlshaber behaupteten positiv, daß fie einem ihrerseits nicht provozierten Feuer bei Ausübung ihres unzweifelhaften Rechtes, ben Menamsluß bis Patuam hinaufzufahren, ausgesetzt gewesen seine. Gine fünfte Frage sei die des Schutzes britischer Unterthanen und britischen Eigentums, sowie besjenigen anderer europäischen Machte in Bangtot. Geit einiger Zeit habe die Regierung Borkehrungen in dieser Richtung getroffen, und die Marinebehörden versicherten, daß alle Arrangements vollständig und die Streitkräfte genügend seien. Sollten mehr Schiffe nötig sein, so wären bieselben sofort verfügbar. Endlich handle es sich um die Frage der Un-abhängigkeit und Integrität Siams. Die britische Regierung sei sich völlig bemufit, baf bies ein Gegenstand ernster Wichtigfeit für bas britifche und mehr noch für bas britisch-indische Reich sei, aber die frangofische Regierung erklare fich nicht minder beforgt als die britische, jene Unabhängigkeit und Integrität aufrecht zu erhalten. Die britische Regierung sei sich ihrer Berantwortlichkeit völlig bewußt und werbe feine Gelegenheit vorübergeben Laffen, um eine befriedigende Lofung zu erleichtern.

21. Juli. Der britische Botschafter Lord Dufferin, der Paris in brüsker Weise, ohne Abschied bei den offiziellen Persönlichkeiten, verlaffen hatte, um dann Wochen lang, ohne sein Fernbleiben irgendwie zu motivieren, in Urlaub zu weilen, kehrt ebenso plözlich, wie er gegangen, nach Paris zurück.

27. Juli—8. August. Kaiser Wilhelm halt sich zum Besuch in England auf. Bergl. Deutschland S. 104.

28. Juli. (Unterhaus.) Prügelfzene.

Chamberlain griff die Regierungspartei an, die jeden Befehl Gladftones unbefehen ausführe; niemals habe im englischen Barlament folche Schweiswebelei bestanden. (Ruf: Seit Herobes' Zeiten sah man solchen stlavischen Gehorsam gegenüber einem Diktator nicht!) In diesem Augen-blick ruft ein irischer Rationalisk Chamberlain das Wort "Judas" zu, worauf bie Konservativen "Schande!" schreien. Inzwischen verlangt man Schluß ber Debatte, und wie zur Abstimmung geschritten werben soll, steht ber Abg. Gibbs auf und verlangt, bag zubor ber Abg. D'Connor, welcher "Judas" gernfen habe, dieses Wort zurücknehme. Der Präsibent erklärte, er habe das Wort nicht gehört, worauf Gibbs, an den Präsidententisch herantretend, seinen Antrag erneuerte. Gleichzeitig stand der Konservative Logan auf. Derselbe geriet in Wortwechsel mit einem Mitglied der Oppofition. Bur Ordnung gerufen, ließ er fich, um bas ordnungswidrige Stehen ju bermeiben, auf ber borberften Oppositionsbant nieber. Der Abg. Fifher faßte ihn am Kragen und fuchte ihn mit Gewalt zu verdrängen. Diefer Zwischenfall war der Beginn der großartigsten Prügelszene, die je im eng-lischen Parlamente vorgekommen ist. Die Nationalisten erhoben sich wie ein Mann, und in wenigen Sekunden prügelten sich dreißig bie vierzig Abgeordnete. Bute wurden eingetrieben und Rafen gerichlagen. Oberft Saunderson erhielt einen schweren Bieb über ben Ropf. Gin anderer Ab-Sainverson erzielt einen igweren Heb uver ben kopf. Ein anderer Absgegeordneter wurde zu Boben geschlagen. Die Konservativen riesen nach dem Sprecher des Hauses. Der Stabträger suchte vergedlich Ruhe zu stiften. Als sich endlich der Tumult etwas gelegt hatte, erklärten die Konservativen, daß sie zur Abstimmung den Saal nicht eher verlassen würden, als dis die "Judasfrage" geordnet sei. Endlich erschien der Sprecher. Nachdem er von den Parteisührern, von Gladstone, Balfour und anderen die nötige Aufklärung erhalten hatte, forderte er O'Connor auf, die Beleidigung zurücktungenen O'Connor erklärte wenn er dazu heigetragen habe diesen Sturm junehmen. D'Connor erflarte, wenn er bazu beigetragen habe, biefen Sturm ju erzeugen, so bate er um Berzeihung. Der Sprecher brudte bie Hoffnung aus, daß hiermit die Angelegenheit erledigt fei. Oberft Saunderson fühlte aber noch bas Beburfnis, anzuzeigen, bag ber Deputierte Crean ihn über ben Kopf geschlagen, worauf festgestellt wirb, baß, ehe Saunderson ben Schlag erhalten, er verschiedene andere irifche Rollegen burchgeblaut hatte. Damit mar die Angelegenheit geordnet und man konnte zur Abstimmung fchreiten.

Ende Juli. Beginn eines Kohlenstreits, der nach und nach an großer Ausdehnung gewinnt. Am 3. August beträgt die Zahl einschließlich der Frauen und Kinder über 400,000, am 7. August wird sie auf eine halbe Million geschätzt, und am 17. August auf eine ganze Million.

3. Auguft. Im Mansionhause findet unter dem Borsitze bes Lordmajors eine zahlreich besuchte Bersammlung von Anhängern bes Bimetallismus statt, welcher der ehemalige erste Lord des Schatzes, Balsour, der amerikanische Botschafter, der Gesandte der Riederlande und viele Persönlichkeiten aus politischen und kommerziellen Kreisen beiwohnen.

Balfour hält eine sehr beifällig aufgenommene Rebe, worin er bie Vorteile der Doppelwährung hervorhebt. Die Münzverhältnisse Indiens seien gegenwärtig unerträglich, jedermann erwarte mit Ungeduld, welche Aktion die Bereinigten Staaten unternehmen würden. Die Doppelwährung sei von den Gesichtspunkten der Beständigkeit, der Zugänglichkeit und der Internationalität der Goldwährung überlegen.

- 15. August. Urteil bes Schiedsgerichts in ber Behrings= meerfrage. Bgl. Amerika.
- 1. September. Die Homerule-Bill wird vom Unterhaus in britter Lesung angenommen.

Balsour erklärt, die Opposition wünschte die Bill zu zerstören, sie habe das erreicht, obwohl im Hause die dritte Lesung ersolge. Jeder, der für dieselbe stimme, wisse, die Bill sei tot. Die Wähler seien jest über die wirkliche Bedeutung von Homerule ausgeklärt, und die Bill werde nie Majorität der britischen Wähler erlangen. Bis das Volk von England und Schottland nicht überzeugt sei, daß die Auslösung der Union seine besten Interessen fördere, werde die Auslösung nie stattsinden. Der Chef-Sekretär des Lord-Leutnants von Irland, Morley, erklärt hieraus, die Regierung habe das Verdikt des Landes nicht zu sürchten. Die Annahme der Vorlage durch das Unterhaus bilde die Anerkennung einer nationalen Forderung Irlands, die, was auch das Schicksal der Bill sein möge, nie ausgelösicht werden könne.

Die Homerule-Bill wurde barauf in britter Lesung mit 301 gegen 267 Stimmen unter lebhaftestem Beifall der Nationalisten und Radikalen, welche sich von ihren Sigen erhoben und Hüte und Tücher schwenkten, angenommen.

Als Glabstone mit seiner Frau das Unterhaus verließ, wurde der Wagen von einer großen Menschennenge umringt, welche den Premiersminister enthusiastisch begrüßte.

- 7. September. Der Kongreß der Gewerkvereine nimmt mit 137 gegen 97 Stimmen einen Antrag an, nach welchem diejenigen Parlamentskandidaten, welche eine finanzielle Unterstützung von den Gewerkvereinen erhalten, sich verpslichten müssen, das Prinzip des Kollettivbesitztums und der Kontrolle über sämtliche Produktions= und Distributionsmittel zu unterstützen.
- 7. September. (Oberhaus.) Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Lord Rosebery hält eine Rede über die Homerule-Bill.

Er führt aus, es seien ja leider beibe politische Parteien über die besten Methoden, Irland zu regieren und zu versöhnen, uneinig. Dem Obershause stünden zwei Wege offen, nämlich: die Bill adzulehnen, oder dieselbe im Prinzip anzunehmen und die Borlage umzuarbeiten. Falls die zweite Alternative aboptiert und das Prinzip einer umfassenden Maßregel hinschtlich der lokalen Berwaltung für Irland angenommen werden sollte, dann würde das jezige Minisserium nicht mit einer Hand, sondern mit beiden Händen die betreffenden Borschläge bewillkommnen. Das Oberhaus sei für einen Konslikt mit dem Unterhause nicht ausgerüstet, aber das Oberhaus wäre herr der Situation und es sei keine Frage, daß die Angelegenheit

burch Einvernehmer zwiichen beiber policifichen Kanneien gelöht werden könne. Dies ist der Weg, auf dem und deiner Anfaht die Frage ebentuell gelöht werden dieser. Er des nuch embasiahisch dir die homeruhe-Bill gekomm. er glaube daß die Union eine Sache der Kanwendagkeit dei. Die Kill die ein Experiment, ein großer Schrift auf dem Wege zur Verfähnung beiber Antonnen.

9. Seviember. (Cherhaus.) Lord Salisburg bekimpft in fünfviertelftunbiger Rebe bie homernle-Bill, bie England feinetwegs Anhe bezüglich ber irländrichen Fragen bringen werde, da die Arlander im Reichsparlament blieben. Die Regierung bebandte. daß die Unionsalte ein Nigeriola fei; er bestreite diek, denn feit ber Union habe fich ber Gesamtzustand Irlands wesentlich gebessert. Die Politif der Opposition fei am besten durch Gladstones und Lincolns Erflärungen gefennzeichnet, nämlich: gebulbiges Verharren, Sutes ju fiften und von ber bieber verfolgten Linie nicht abjuweichen. Es fei unwahr, daß durch die Annahme der Bill die internationale Lage gebeffert werben murbe, im Segenteil wurde England baburch bie Kontrolle der irijden Rufte verlieren. Salisbury empfiehlt ichlieflich ber unioniftischen Bartei als Motto Macaulaps Ertlarung: Die Union bis jum Außersten zu verteidigen und dem Mandate der Borfahren, den hoben Überlieferungen, sowic bem britischen Reiche nicht untreu zu werben. Rachdem der Lord-Brafibent des Geheimen Rates, Garl of Rimberley, auf die Rede Lord Salisburys geantwortet bat, erfolgt die Abstimmung. Mit 419 gegen 41 Stimmen wird die zweite Lesung der homerule-Bill verworfen.

Mitte September. Der Herzog von Connaught balt fich in Ungarn zum Befuch bes Kaifers Franz Joseph auf. Bergl. Ofterreich.

27. September. Glabstone halt in Chinburg eine Rede, in ber er mitteilt, daß er bas Unterhaus nicht auslösen werbe.

Die Auflösung bes Parlaments infolge ber Berwerfung ber Homerule-Borlage ware gegen bas Prinzip ber Berfassung und ein Verrat gegen die große Nation, welche bas Recht besigt, sich selbst zu regieren. Was die Frage bezüglich der Existenz ber Kammer ber Lords betreffe, so würde dieselbe den Wählern unterbreitet werden. Die Majorität werde die Psicht haben, ein Mittel zu sinden, zum Ziele zu gelangen.

- 16.—29. Ottober. Ein englisches Geschwaber in Tarent und Spezia vergl. Italien.
- 31. Oktober. Bollftändige Niederlage der Matabele, Beschung der Hauptstadt Buluwayo vgl. Afrika.

Mitte November. England und Afghanistan vgl. Afien. Mitte November. Lord Rosebern, der Minister des Außern, übernimmt in dem großen Rohlengruben-Streit die Bermittelung und bringt eine Einigung zu ftande.

Die Ausgleichsbedingungen find bie folgenben:

1. Es ift fofort wenigstens für ein Sahr ein Schiedegericht ju tonftituieren, aus je 14 Bertretern ber Meifter und ber Arbeiter bestehenb. Sie haben beim ersten Zusammentreten einen unabhängigen Borfigenden zu erwählen und, im Falle bes Miglingens, ben Sprecher bes Saufes ber Bemeinen zu ersuchen, einen zu ernennen.

Der Borfigende hat die enticheidende Stimme. Diefe Behorbe foll bie Bollmacht haben, von Zeit zu Zeit am und vom 1. Februar 1894 ab

ben Lohnfag zu beftimmen.

Die erste Konferenz soll am Mittwoch, ben 13. Dezember 1893, im Westminster Palace Hotel abgehalten werben.
2. Die Leute nehmen sofort bis zum 1. Februar 1894 bie Arbeit

jum alten Lohnfat wieder auf.

Einverstanden, daß alle Zechen, soweit möglich, sofort wieder in Betrieb gesetzt, und ben Leuten teine Hinderniffe bei Wiederaufnahme der Arbeit in ben Weg gelegt werben.

- 16. November. (Unterhaus.) Mac Laren beantragt, in die Rirchsvielrats-Bill Beftimmungen aufzunehmen, welche unbermählten und vermählten weiblichen Versonen das Wahlrecht bei ber Wahl ber Diftrittsrate und Rirchspielrate einraumen. Der Bräfident der Lokalverwaltung, Fowler, bekampft den Antrag, weil eine Überladung der Borlage diefelbe erftiden muffe. Der Antrag wird mit 147 gegen 126 Stimmen angenommen.
- 1. Dezember. Deutsch=englisches Abkommen über das Sinter= land von Ramerun wird veröffentlicht. Bgl. Afrita.
- 8. Dezember. Das Oberhaus beschliekt in die haftvflicht= vorlage eine Rlaufel aufzunehmen, welche den Arbeitgebern und ben Arbeitern bas Recht gewährt, burch besondere kontraktliche Abmachungen bie haftpflicht in anderer Beife als gemäß den allgemein gesetlichen Bestimmungen zu ordnen.
- 8. Dezember. (Unterhaus.) Der Barlamentsfefretar bes indischen Amtes George Ruffel erklärt, die Forberung einer oftindischen Anleihe im Betrage von 10 Millionen fei nötig geworden, weil, infolge ber Schliegung ber indischen Münzen, ber Berkauf ber indischen Regierungstratten burch unvermeidliche Störung bes handels fo zurudgegangen fei, dag ein Berluft von 51/2 Millionen entstand.

Die Regierung habe icon auf Grund der noch vorhandenen Unleihe-Ermächtigung 5,600,000 Pfund ausgegeben, und baher nur noch bie Berechtigung zur Aufnahme einer Anleihe von 1,800,000 Pfund, weshalb fie eine neue Ermächtigung nachsuchen musse, ba bis zum April 1894, falls ber Trattenberkauf gering ausfalle, 5 Millionen, und falls gar keine Tratten verfauft werden follten, 6 Millionen gebraucht murben. Der Reft von

- 4 Millionen Pfund solle als Reservesonds für mögliche Eventualitäten bienen. Im Laufe ber Debatte erklärt ber Schatkanzler Harcourt, es handle sich nicht um eine Anleihe zur Deckung von Ausgaden Indiens, benn im indischen Staatsschaße seien jest 6 Millionen Pfund zur Bestreitung ber Berpflichtungen disponibel, aber eine direkte Uebermittlung dieser Gelber aus Indien sei keine vorteilhafte Operation. Die Schuld wird von der Opposition als beispiellos kritisiert, die erste Lesung aber schließlich angenommen.
- 14. Dezember. (Unterhaus.) Rachdem die Pariser Polizei ben ausländischen Anarchisten den Ausweisungsbesehl zugestellt, wird in der naheliegenden Annahme, daß die Ausgewiesenen Condon aufssuchen würden, die Regierung deswegen interpelliert. Der Staatsseferetär des Innern erklärt, die bestehenden Gesetze böten kein Mittel, um die ausgewiesenen Anarchisten zu verhindern, nach England zu kommen. Die Regierung sei indessen ber Meinung, daß noch keine Zustände sich ergeben hätten, um eine Abänderung der Gesetze wünsschenswert erscheinen zu lassen.

Mitte Dezember. Das britische Unterhaus sendet eine Teil= nahme=Kundgebung an die französische Kammer wegen des Bomben= attentates.

- 19. Dezember. Die oftindische Anleihe wird in fämtlichen Lefungen angenommen.
- 19. Dezember. (Unterhaus.) Samilton begründet die von ihm eingebrachte Resolution, betreffend die Notwendigkeit ber Berftärkung der englischen Flotte, indem er ausführt, Englands Seeherrschaft stehe auf dem Spiele. Die Gefahr sei nur durch rasches und entschloffenes Vorgeben abzuwenden. Die britische Flotte fei gegenwärtig zwar noch fo ftart wie die ruffische und die franzöfische Flotte zusammengenommen, ber Bau großer Schiffe erforbere aber mindeftens 21/2 Rahre, und es fei baber teine Beit zu verlieren, mit dem Bau neuer Schiffe vorzugehen, wenn England nicht überflügelt werden wolle. Glabstone erklärt, die Regierung konne Samiltons Antrag nur als Miktrauensvotum ansehen, fie muffe benfelben daher durch die Forberung eines Bertrauensvotums befämpfen. Samilton verlange bas Spftem umzustoken, wonach bie Mottenbedürfniffe dem Unterhaufe alljährlich zur Bewilligung vorgelegt werben. 3mar erforbere ber Bau großer Schiffe in England 3 Jahre, aber in Frankreich seien bazu 41/2 Jahre erforder= lich. Außerdem thue die britische Admiralität Schritte zur Beschleunigung bes Schiffsbaues. Die Mittel Englands zum Bau von Schiffen feien im Bergleiche mit benen anderer Nationen außer-

orbentlich groß. Die Forberung Samiltons, bag die Regierung ihre Abfichten bezüglich bes Schiffsbaues barlege, wurde bie Berantwortlichkeit für biefen wichtigen Berwaltungezweig von ber Regierung auf bas Parlament übertragen. Die Regierung halte an dem bisherigen Spftem fest, wonach die Schiffsbauplane alljährlich vom Unterhause ju genehmigen find. In ben Zeiten ber Rot und Gefahr fei eine Abweichung von der Regel möglich, allein die gegenwärtige Zeit biete teine Not und Gefahr bar; die Regierung fei mit ben Borbereitungen und Silfsmitteln für ben Bau großer Schiffe nicht nur einer Macht, fonbern zwei Mächten weit voraus. Im gegenwärtigen Augenblice stehe Englands Flotte ber vereinigten Flotte von Frankreich und Rugland nicht nach. England befige jest 19 Schlachtschiffe erfter Klaffe, mahrend Fronkreich und Rußland davon nur 14 haben, von den Rriegeschiffen der übrigen Rlaffen befige England eine größere Angahl als die dreier Mächte aufammen: auch fei nicht außer Acht zu laffen, daß 8 Schlacht= schiffe in der französischen und ruffischen Flotte gepanzerte alte Holzschiffe feien. England habe gegenwärtig Schlachtschiffe von 527,000 Tonnen gegen Schlachtschiffe von 318,000 Tonnen Frantreichs und Ruglands. In allen Rlaffen feien die englischen Schiffe größer und mächtiger als die der obenerwähnten Staaten. Ungenommen, England bekame in Butunft teine neuen Schiffe gu bauen, so würden Rugland und Frankreich zwar in den Jahren 1897 bis 1898 an Schlachtschiffen nicht mehr als England befigen, allein jene würden fich boch in der Minderheit hinfichtlich des Laftgehalts der Schiffe befinden. Allein die englische Flotte werde verstärkt werden. Das Marineministerium fei augenblicklich mit ber Brufung von Planen beschäftigt, die gur Berftartung ber Flotte nötig feien. Dem Saufe murden biefe Plane feiner Beit gur Brufung porgelegt werden. Es ware nicht weise, um die Regierung au fturgen, Methoben au gerftoren, nach benen Bedurfniffe bes Landes alljährlich festgestellt werden. Er hoffe, das haus werde ben Antrag nicht annehmen. Die Regierung fiegt endlich mit 240 gegen 204 Stimmen.

21. Dezember. Im Unterhaus finden Anfragen wegen der jetzigen Stellung des Herzogs von Koburg als englischer Prinz statt. Gladstone verliest eine Urkunde, wonach der Herzog auf seine Apanage von 15,000 £ verzichtet, aber 10,000 £ für seinen englischen Haushalt, den er beibehalten will, und das vertragsmäßige Wit-

tum der Herzogin behält. Die Radikalen kommen noch mehrfach darauf zurud.

- 22. Dezember. Der Schatkanzler Sir B. Harcourt kommt auf die Flottenfrage und seine bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede zurück und erklärt, er habe nur gesagt, daß gegenwärtig die englische Flotte der vereinigten russischefranzösischen überlegen sei, aber nicht von der Zukunft gesprochen. Man erfährt, daß sämtliche Lords der Abmiralität ihre Entlassung am 20. Dezember eingereicht hatten und sie erst nach den neuen Erklärungen Harcourts zurückgezogen haben.
- 23. Dezember. Zusammenstoß zwischen einem englischen und einem französischen Expeditionskorps in dem Diftrikt Kono vgl. Afrika.

## VI.

## Franfreich.

1. Januar. Beim Neujahrsempfang des diplomatischen Korps erwidert der Präsident Carnot auf die Ansprache des päpstlichen Nuntius:

"Mit lebhafter und inniger Befriedigung habe ich die Worte des hervorragenden Wortführers des diplomatischen Korps vernommen, der mir wiederum im Namen der Herrscher und Staatsoberhäupter, deren bevollmächtigte Vertreter Sie sind, die Wünsche dargebracht hat, welche Sie für den Frieden und die Eintracht, dieses wichtigste Band aller Völler, hegen. Sie erwidern die Gefühle der Regierung der Republik, und von ganzem Herzen schließe ich mich dieser neuen Bethätigung der Brüderlichseit an. Ich danke Ihnen gleichzeitig für die Clückwünsche, welche Sie für Frankreich ausgesprochen haben. Sie, die Sie mitten unter uns leben, kennen besser als alle anderen Beodachter die solliem und unzerstörbaren Sigenschaften, welche unseren Boolke zu eigen sind. Sie sind in der Lage, die Rolle richtig zu schähen, welche die Geschächte Frankreich in dem europäischen Staatenkonzert zugekeilt hat, und die Dienste welche es berufen ist, der eblen Sache des Fortschrittes und der Humanität zu leisten. Ihr Zeugnis ist sür uns außerordenklich wertvoll, und gehoben durch solche Sympathien, bertrauend der Einsicht eines Volkes, welches Ehre, Recht und Wahrheit heilig hält, blickt die Regierung der Republik an der Schwelle des beginnenden Jahres mit Kuhe in die Jukunst."

- 5. Januar. (Paris.) Der frühere Minister für öffentliche Arbeiten, Baihaut, wird in Untersuchungshaft genommen.
- 7. Januar. Andrieux beantwortet die Aufforderung Magnards, alle Bestochenen zu nennen, damit endlich der Panamastandal "tanalisiert" werde, mit der Erklärung, daß nach der Panama-Affaire die Militärlieserungen und die Berträge mit den
  großen Gesellschaften daran kommen würden, alsdann die Konversion der tunesischen Obligationen, der Küdkauf der Eisenbahnen
  und die Herstellung des Staatsbahnnehes. Dann erst, nach völliger
  Zerschmetterung des opportunistischen Regimes, würde die Öffentlichkeit Erleichterung empsinden.

10. Januar. (Paris.) Beginn bes Panama=Prozesses gegen beibe Lesseps, Eiffel, Fontane und Cottu.

Als der Präsident des Gerichtshoss im Laufe des Verhörs Charles Lesses über die Millionen befragte, welche Keinach erhalten hatte, antwortete der Angeklagte: "Als wir Keinach das Geld gaben, stellten wir ihm anheim, mit demselben für den Ersolg der Emisson zu sorgen und gleichzeitig sich aus der überwiesenen Summe eine beliedige Kemuneration zurückzubehalten." Präsident: "Sie übergaben also Keinach Millionen, die er, wenn er wollte, in die Tasche steden Gebrauch Keinach willionen, die er, wenn er wollte, in die Tasche steden Gebrauch Keinach von den ihm überwiesenen Summen gemacht habe. Lesses entgegnete, er wisse danz richtig. Heisene Summen gemacht habe. Lesses entgegnete, er wisse danz richtig. Präsident: Bon den 1,400,000 Fr. auf den Inhaber lautenden Bonds sind solche sür 975,000 Fr. vorhanden, deren Berwendung nicht klaugestellt ist."

— Lesses: "Es sind dies geheime Fonds der Gesellschaft gewesen. Hardibent: "Jaben die Statuten der Gesellschaft solche geheime Fonds zuselassen?" — Lesses in dem Zeitpunkte, als die Erlaudnis sür die Zussisses uns den Inhaber lauten. Lesses in dem Zeitpunkte, als die Erlaudnis sür die Zuslstunst über die Berwendung von 600,000 Fr. an Anweisungen, die auf den Inhaber lauten. Lesses erksärte, als die Borlage, betressen dei habe der damalige Minister Barhaut von ihm eine Million verlangt, zahlbar in mehreren Teilzahlungen von dem Tage der Einbringung der Borlage dis zu ihrer Annahme. Bei der Einbringung habe man 375,000 Fr. an Barhaut ausgezahlt; da die Borlage abgelehnt wurde, habe man den Kest der verlangten Summe nicht ausgezahlt. Lesses sigte hinzu: Ich gab diese Summe nur, weil mir das Messer an der Kehle saß, so wie man im sinsteren Balbe einem Käuber seine Ihr ausliesert." Lesses versicherte teilungen Kenntnis gehabt.

- 10. Januar. (Deputiertenkammer.) Casimir Périer wird mit 254 von 408 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten der Kammer gewählt.
  - 10. Januar. Das Ministerium Ribot bemissioniert.
- 18. Januar. Das neue Ministerium Ribot sett sich wie solgt zusammen: Präsidium und Inneres: Ribot; Ministerium des Außern: Develle; Justizministerium: Bourgeois; Kriegsministerium: General Loizillon; Marineministerium: Admiral Rieunier; Unterrichtsministerium: Charles Dupuh; Finanzministerium: Tirard; Ackerbauministerium: Biger; Bautenministerium: Viette und Handelsministerium: Siegfried.

Die beiden Bertreter ber bewaffneten Macht, General Loizillon und Abmiral Rieunier, sowie ber Ackerbauminister Viger haben bisher noch kein Borteseuille innegehabt. Der wesentliche Unterschied gegen das voraufgehende Ministerium ist das Ausschieden von Freycinet, dem Beziehungen zu Corenelius Herz nachgewiesen werden, und Loubet.

14. Januar. Die Blätter bringen Andeutungen, daß auch der ruffische Botschafter v. Mohrenbeim und der ehemalige italie-

nische Botschafter Manebra Panama-Gelber empfangen hätten. Der Minister Ribot entschuldigt sich deshalb bei den Botschaftern. Ein ungarischer Reporter, Szekelh, der die Beschuldigung zuerst offen ausgesprochen, wird ausgewiesen. Dieser hält seine Behauptung, daß Wohrenheim 500,000 Franken Panamageld erhalten habe, auferecht. Als Antwort eröffnet die französische Presse eine allgemeine Hetze gegen die Gesandten des Dreibundes in Paris, von denen die Verleumdung Wohrenheims ausgegangen sei.

- 17. Januar. Die Kammer nimmt ein Gesetz an, das die Ausgabe der Billets der Banque de France um 500 Millionen erhöht, weil das Maximum erreicht ist und die Bank in Gold zahlen muß.
- 17. Januar. Im Senat wird ein Gesetz eingebracht, nach welchem Beleidigungen ber fremden Staatsoberhäupter und der beim Präsidenten der Republik beglaubigten diplomatischen Bertreter den Zuchtpolizeigerichten zur Aburteilung überwiesen werden sollen.
- 20. Januar. Der Graf b'Haufsonville richtet an Herné, ben Direktor bes "Soleil" ein längeres Schreiben, worin die Grundzüge des Programms einer orleanistischen Partei entworfen werden.

In dem Schreiben wird ausgeführt, die Regierung sei unter den gegenwärtig herrschenden Umständen ohnmächtig. Die Monarchisten müßten die Leitung der Bewegung der öffentlichen Meinung übernehmen und sich an deren Spitze stellen. Man müsse eine Liga der öffentlichen Ehrlichteit und der Berteidigung der gesellschaftlichen Ordnung dilden, da die Regierung durch die Sorge um die Verteidigung der Republik absorbiert sei. Die Organisation der monarchistischen Propaganda sei vollständig dereit. Man müsse alle Allianzen suchen, konservative und liberale ohne Unterschied. Er (d'Haussonville) werde dei dem Sintritt der Wahlen bestimmte Instruktionen bekannt geden. Da gegenwärtig die Konservativen nicht einig seien, solle die Frage der Regierungssorm vor den Wählern nicht aufgeworfen werden. Inzwischen müsse man sich für den Wahlkampt und für einen etwaigen undorberzesehenen Fall vordereiten, da eine schwere Kriss undermeiblich sei. Wenn das Land der Republik überdrüssig sei und nach etwas anderem verlange, so werde die monarchistische Partei gewaffnet sein, um die Sache der öffentlichen Ordnung zu verteidigen. Eraf d'Haussonville weist serner de Anschwerzungen dienen sollten, da doch die Ereignisse sich selbst zu Unisten seiner Partei zuspisten und deren beste Helfer seien. Auch noch eine andere Empfindung trete in Frankreich zu Tage, nämlich die durch die Ereignisse dom Carmaux hervorgerusene wirtschaftliche Beunruhigung. Jeder, der an irgend einem industriellen Unternehmen mehr oder weniger befeiligt sei, werde seinem industriellen Unternehmen mehr oder weniger befeiligt sei, werde seinem industriellen Unternehmen mehr oder weniger befeiligt sei, werde jene Zeit des Interregnums nicht vergessen, während welcher die Regierung den Ausständigen nachgegeben habe. Die Panamae-Enthüllungen würden den Sozialisten und Kaditalen neue Massen, den kunktungen unthätig zu und bulde sogar unverhüllte Aufreizungen zum Bürgerkrieg, zum Plündern und Morden, während sie gegen die geringste lebertretung,

beren sich ein armer Dorfpfarrer auf ber Kanzel schuldig mache, mit äußerster Strenge vorgehe. Die Kapitalbesiger hätten vor der drohenden Gesahr eine unbestimmte Furcht, die immer mehr in dem Verlangen nach sozialer Verzteibigung ihren Ausdruck finde.

- 22. Januar. Der Minister des Außern Develle sucht ben beutschen Botschafter Grafen Münster auf, um ihm sein Bedauern über die verleumderischen Angriffe der französischen Presse auf ansbere Bertreter der Dreibundsmächte auszusprechen.
- 27. Januar. Das gerichtliche Verfahren gegen Jules Roche, Thévenet und Arènes wird eingestellt. Die anderen Parlaments-mitglieder, zu deren gerichtlicher Verfolgung die Genehmigung der Kammer nachgesucht war, werden unter Anklage gestellt. (S. Jahrg. 1892, 20. Dezember.)
- 31. Januar. Die Kammer nimmt ein Gesetz an, wonach Angriffe auf die Sparkaffen mit Gefängnis von 2 Monaten bis 2 Jahren bedroht werden.

Das Geset ist hervorgerusen burch bie Thatsache, daß infolge bes allgemeinen Mittrauens massenhaft Depositionen aus den Sparkassen zuruckgezogen werden, was, da die Sparkassesler in Staatsrente angelegt find, auf diese schon ungünstig zurückwirkt.

- 6. Februar. (Deputiertenkammer.) Ein Ergänzungskredit von 6,236,000 Frcs. für die Kosten der Oktupation von Dahomey wird ohne Debatte mit 432 gegen 21 Stimmen bewilligt.
- 7. Februar. (Paris.) Die Anklagekammer beschließt in bem Panama-Prozeß die Einstellung des Verfahrens gegen Rouvier, Deves, Grévh, Renault.
- 8. Februar. (Kammer.) Der boulangiftische Abg. Goussot wünscht die Regierung bezüglich derjenigen Mitglieder des Parlaments zu interpellieren, gegen welche tags vorher das gerichtliche Versahren eingestellt worden ist.

Immitten einer lebhaften tumultuarischen Bewegung sagte Goussot, daß, da Kouvier eingeräumt, Panamagelder empfangen zu haben, die Kegierung sich darüber aussprechen solle, ob sie auf ihn den Artistel der Berfassung anwenden werbe, welcher die Berantwortlichkeit der Minister zum Gegenstand habe. Justizminister Bourgeois erwiderte, man beschimpfe die Kegierung, wenn man sie beschildte, Drohungen nachgegeben zu haben, als sie dermächtigung zur gerichtlichen Versolgung gegen Deputierte beantragt habe. (Beisall auf der Linken.) Die Justiz handle in voller und unbedingter Unabhängigkeit. Seit länger als einem Monat verbreite man verleumderische Gerüchte, es sei Zeit, Laut zu verkünden, daß alle Bürger sich vor den Entschungen der Justiz zu beugen hätten. (Beisall.) Tie Regierung habe alles gethan, was sie thun mußte, sie sehe no gestellten Pragen offendare Mandver. Sie werde es ablehnen, den Gegnern der Kepublik Wassen in die Hamb, die Kegierung habe ihre Pssicht gethan, die Kammer werde die ihrige thun. Der Deputierte Cavaignac

fagte, in der Panama-Angelegenheit feien Dinge vorgekommen, welche fich wieberholen fonnten, er frage, mas man gethan habe, um Digbrauche, wie die Bestechung von Parlamentsmitgliebern, abzustellen. Die Lage fei nicht geflart, die bisher erreichten Ergebniffe ber Untersuchung feien nicht genügend, um die öffentliche Meinung zu befriedigen. Man habe erklärt, gewiffe Prattiten seien für die Existenz der Regierung notwendig. Dies fei ein Jehler, die Regierung bedurfe teiner Almofen ober Geschente von den Finanzleuten, es fei nicht notwenbig, daß die Regierung die Berteilung ge-wiffer Summen überwache. (Beifall.) Cabaignac brachte schließlich nach= ftehende Tagesordnung ein: Die Kammer, bereit, die Regierung in der Unter= brückung aller Bestechungshandlungen zu unterstüßen, ist entschlossen, die Wiedertehr regierungsseitiger Machenschaften zu verhindern, welche sie mißbilligt, und geht zur Tagesordnung über. (Lebhaster Beisall.) Ministerspräsident Ribot erklärte hierauf, die Regierung habe ihre Pslicht gethan, so beinlich ihr bieselbe auch gewesen. Die Gerechtigkeit habe fich in ihrer Souberanität ausgesprochen. Die Regierung wünsche, wie Cavaignac, volles Licht, um die durch die Gegner ber Republik verbreiteten Legenden ju zerftoren, fie habe nichts verabfaumt, um Gerechtigkeit zu üben und Licht zu schaffen; wenn Arton den Nachforschungen entgangen sei, so liege bies nicht an einem Berfehen ber Regierung. Wären bie ausgesprengten Gerüchte nicht lebiglich Manöver, so würbe man eine förmliche Anklage von ber Tribunc ber Rammer aus erhoben haben. Wie der Deputierte Cavaignac halte auch er für notwendig, die finanzielle Macht bei allen Staatshandlungen abzuschwächen. Die Regierung sei gern bereit, zu prüfen, welche Magregeln zu schinden. Die Regerung fei gern vereit, zu prufen, weiche Rafgergein zu ergreisen seien; gegenwärtig handle es sich jedoch nux darum, die bestehenden Gesehe in Anwendung zu bringen und das unabhängige und souveräne Walten der Gerechtigkeit zu sichern. (Lebhaster Beisall.) Der Deputierte Jaures führt aus, die sozialistische Partei allein könne das Heilmittel für die gegenwärtige Krisis sinden, und drachte eine in diesem Sinne adgesatte Tagesordnung ein. Nachdem ber Deputierte Dechanel biefe Tagesordnung bekampft hatte, wurde dieselbe mit 420 gegen 87 Stimmen verworfen. Ribot gab hierauf die Erklärung ab, daß er die von Cavaignac beantragte Tagesordnung acceptiere. Diefelbe wurde fobann mit 446 gegen 3 Stimmen angenommen und folieflich ber öffentliche Unfchlag ber Rebe Cavaignacs mit 367 gegen 102 Stimmen beichloffen.

- 9. Februar. (Paris.) Das Urteil in dem Panama-Prozeß lautet auf 5 Jahre Gefängnis und je 3000 Fr. Gelbbuße gegen Ferdinand und Charles v. Leffeps, auf 2 Jahre Gefängnis und je 3000 Fr. Gelbbuße gegen Fontane und Cottu wegen betrügerischer Handlungen und Vertrauensmißbrauchs, gegen Giffel auf 2 Jahre Gefängnis und 20,000 Fr. wegen Vertrauensmißbrauchs.
- 24. Februar. (Paris.) Rachbem ber Präsident des Senats Le Roper aus seiner Stellung ausgeschieden, wird Jules Ferry mit 148 von 243 Stimmen an seine Stelle gewählt.
- 27. Februar. Sensationelle Enthüllung des "Figaro" über Panama.

"Die "M. Allg. Zig." berichtet barüber (1. März): Borgestern hatte ber "Vidi"-Gewährsmann bes Boulevard-Blattes, ber über die Borgänge hinter ben Coulissen des Palais de Justice ebenso gut Bescheid weiß wie über das, was hinter ben parlamentarischen Coulissen und in den Areisen der haute finance fich zuträgt, bekanntlich behauptet, daß die beiden raditalen Parteigrößen Floquet und Clemenceau im Berein mit bem ehemaligen Ariegsminifter Brn. be Frencinet im Jahre 1888 mit Erfolg bemüht gewesen feien, zwischen ber Banama-Gesellschaft und Srn. be Reinach, ber wegen Nichterfüllung übernommener Berbindlichkeiten mit ber Anrufung der Gerichte brobte, einen Ausgleich ju Stande ju bringen und auf biefe Beife einen Eclat zu verhindern, ber die Intereffen bes Staates und ber Gefellichaft in hohem Grabe geschäbigt haben wurbe. Der "Figaro" folgerte daraus, daß jene Herren gewiffe Panama-Standalofa, von benen fie nicht bas mindefte gewußt haben wollen, in ber That fehr genau gekannt haben mußten, daß es ihnen aber aus perfonlichen ober Parteiructfichten ratfam erichienen fei, weiteren Rreifen einen Ginblick in Die Sach= lage zu verwehren. Clemenceau antwortete barauf in der "Juftice" mit der Erklärung, daß der "Vidi"- Artikel ein Gewebe von Unwahrheiten und Entftellungen fei. Das war eine arge Unvorsichtigkeit, denn heute veröffentlicht der "Figaro" den Wortlaut der wunderbarer Weise mit Doppelnummern versehenen Aftenftucke aus dem Doffier bes Untersuchungerichters, welche bie Aussagen Floquets, Clemenceaus und Frencinets enthalten, und fügt zur Erganzung das Protofoll über die Bernehmung bes orn. Charles de Leffeps hinzu, soweit es dabei um die Intervention der drei Polititer fich handelte. Durch diese Bublikation — die natülich ohne einen groben Vertrauensbruch nicht erfolgen konnte und die der "Figaro" baber boch zu bezahlen haben wird, nicht nur bem, ber bas Material lieferte, fondern auch ber Juftig, die nicht verfehlen durfte Grn. Francis Magnard zur Verantwortung zu ziehen - wird unwiderleglich festgestellt, daß im Sommer 1888 (barüber, ob es vor oder nach dem Botum der Kammer über die Ausgabe von "obligations à lot" jur Wiederflottmachung bes notleibenden Leffeps'ichen Unternehmens war, gehen die Aussagen auseinander) Clemenceau, Floquet und de Frey-cinet in Charles de Lesseps Sohn drangen, alles zu thun, um den Ausbruch eines Standals zu vermeiben und zu diesem Zwecke ben Forderungen bes Barons Reinach so weit als irgend möglich nachzugeben. Ueber die Nebenumftande weichen die Angaben einigermaßen bon einander ab, im wefentlichen aber ftimmen fie barin überein, daß der Führer ber außerften Linken, ber bamalige Ronfeilpräfibent und ber Rriegsminifter mit bem jegigen Senator Ranc ber Meinung maren, es muffe, angefichts ber zu jener Beit auf ihrem Sohepuntte angelangten boulangiftischen Bewegung, alles aufgeboten werden, um den der Panama-Gesellschaft drohenden Prozeg mit seinen tompromittierenden Enthullungen unter allen Umftanden zu vermeiben. Um bies zu erreichen, fei tein Geldopfer zu groß. (Reinach forderte von der Gefellichaft, bie ihm ichon bedeutenbe Gummen gur Berfügung geftellt hatte, weitere 10-12 Millionen Fres.) Um zu bewirken, daß fr. de Freyeinet seinen Einfluß bei Charles be Lesses geltenb machte, gingen Clemenceau und Ranc eines Tages zum Ariegsminister und baten ihn, er möchte Lesseps bringenbe Borftellungen machen, und bies geschah benn auch. Gr. be Freb-cinet sagte felbst aus, er habe Charles be Leffeps zu fich ins Kriegsminifterium bitten laffen und ihn bor bem Baron Reinach gewarnt, ber angeblich wegen rudftandiger Forderungen einen Prozeg gegen die Panama-Gefellschaft anhängig machen wolle. Bei diefer Gelegenheit erfuhr er, daß Baron Reinach ichon elf Millionen erhalten hatte und nun noch ebenfo viel forberte, angeblich um Cornelius Berg zu befriedigen. Den Ratschlägen der leitenden Staatsmanner nachgebend, ließ Leffeps, trop feiner anfänglichen beftimmten Beigerung, die Gefellichaftstaffe burch Reinach ferner brandichagen zu laffen, biefem letteren noch nahezu fünf Millionen auszahlen, über beren Berwendung er nichts Genaues wußte. Auch fonft enthalten die

Aftenftücke, namentlich basjenige welches bie Aussagen von Charles be Lesseys protofollarifch feststellt, noch zahlreiche intereffante und überraschende Auffcluffe, boch verbieten uns ichon raumliche Rudfichten auf bie Ginzelheiten einzugeben. Ermahnt fei nur noch, bag Leffeps, obwohl er fichtlich bemuht war, bie berbachtigen Staatsmanner und Parlamentarier gu fchonen (bie bezüglichen Bernehmungen hatten ftattgefunden, bebor bas Appellgericht ihn wegen Betrugs und Untreue ju ber hochften Strafe verurteilte), bem Unterjuchungsrichter boch zugestehen mußte, er habe bem damaligen Konseilpräsischenen Floquet auf bessen Gruchen 300,000 Fres. zur Verfügung gestellt. Nachdem Floquet über die Sache zuvor schon mit Arton gesprochen, habe er auch ihm (Lessen) persöulich erklärt, er besinde sich seit der Wahl Voulangers im Nordbepartement in großer Gelbnot und es mare ihm lieb, wenn bie Banama-Gesellschaft ihm von ihrem Ueberfluffe 300,000 Frcs. zukommen laffen wollte. Leffeps willfahrte und handigte Arton fünf Ched's im Besamtbetrage von 300,000 Fres. aus. Floquet wollte bei seiner Bernehmung durch den Untersuchungsrichter diese Angaben nicht gelten lassen. "Am 3. April 1888" so erklärte er "trat ich bas Konseilspräfibium an, die Wahl im Norddepartement fand am 15. ftatt. Wie hatte ich da in zwölf Tagen bie mir gur Berfügung gestellten Gebeimfonds erschöpfen konnen? Much mare es mir niemals eingefallen, mit Srn. de Leffeps, beffen unrepublitanifche Gefinnung ich tannte, fo zu fprechen, wie er angibt." Diefer Ginwand tann schwerlich als stichhaltig gelten. Hat boch 3. B. Hr. Koubier in einem Moment der Erregung in der Kammer erklärt, daß er bei Uebernahme der Konseilpräfibentschaft in den Kassen, aus denen die geheimen Ausgaben bestritten werden sollten, nicht einen Sou vorgefunden habe, weil die Gelder entweder verausgabt ober bon feinem Borganger mitgenommen worden feien; er habe fich beshalb genötigt gesehen, bie Gefälligkeit eines Gelbmannes in Anspruch zu nehmen und fich bon ihm die Summen verschaffen lassen, beren er jum Rampfe mit dem Boulangismus bedurfte. Weshalb follte Berr Floquet fich nicht in einer ahnlichen Not- und Zwangslage befunden haben? Und was die "unrepublikanische" Gefinnung des Hrn. de Leffeps betrifft, so hat fie weber Floquet noch Frencinet ober Clemenceau gehinbert, bon ber Banama-Gesellichaft unter hinweis auf das Interesse ber Republit die thunlichfte Befriedigung Reinachs und die Bermeibung bes angebrohten Standalprozeffes zu fordern.

Der "Figaro" fcbließt feine Beröffentlichung:

"Was ergibt sich für den unparteitschen Lefer aus allen diesen Außfagen, trot der vielen Widersprüche, denen man dabei begegnet? Jedenfalls so viel, daß der Ministerpräsident Floquet und sein Freund, der Führer der ertremen Linken, dr. Clemenceau, durch ihr Berhalten und ihre persöntliche Einslußnahme die Panama-Gesellschaft zu Ausgaben und Gefälligkeiten gezwungen haben, gegen die Hr. de Lessen mit aller Kraft sich sträubte. Neben Grn. Bashaut, der eine Million für sich forderte, sanden sich andere Minister, offenbar die aller integersten, die aus den von den Zeichnern der Panama-Anleihen gezahlten Fonds für ihre Schützlinge und Verbündeten Geldbeträge forderten und erhielten. Der Prozeß gegen die H. de Lessen, in dem sie wegen ihres Versahrens gegenüber den Griparnissen Minister werden, in dem sie wegen ihres Versahrens gegenüber den Ersparnissen der Französsischen Staatsangehörigen Rechenschaft abzulegen hätten."

- 5. Marz. (Paris.) Der frangösische Atabemiter Sippolyte Taine +.
- 8. März. Beginn bes Panama-Beftechungsprozeffes im Juftigpalaft.

Lessed erklärte, er sei, um der Emission zu einem Erfolge zu verhelsen, genötigt gewesen, den Forderungen gewisser Bankiers und gewisser Journale genüge zu thun, und fügte hinzu, die Regierung selber hätte zu schen Dingen ermutigt. Der Präsident forderte hierauf Lesseds auf, die Regierung in Ruhe zu lassen. (Andauernde Unruhe). Der Präsident droht, den Saal räumen zu lassen. Lessed erzählte darauf, wie Blondin ihm zu verstehen gab, daß Barhaut einen Gesehentwurf über die Los-Obligationen eindringen würde, wenn er eine Million erhielte. Er (Lessed) habe die Ueberzeugung gewonnen, daß der betreffende Gesehentwurf ohne ein solches Opfer nicht eingebracht werden würde, und habe deshalb an Barhaut 375,000 Francs gezahlt.

Der Präsident befragte Lesses über bie an Reinach gezahlten Summen. Lesses sagte aus, Reinach habe von ihm 10 bis 12 Millionen verslangt, um von den Forderungen des Baron Herz loszukommen. Er (Lesses) habe sich geweigert, aber Freheinet habe ihn zu sich rufen lassen und ihn aufgefordert, einen unangenehmen Prozes zu vermeiden. Er habe darauf 5 Millionen an Reinach gezahlt. Uedrigens hätten Clemenceau und Floquet

ihm gegenüber biefelbe Sprache wie Frencinet geführt.

12. März. Der Justizminister Bourgeois, gewisser Durchstechereien mit dem Angeklagten Cottu im Panama-Prozeß beschulbigt, demissioniert, um als Zeuge vor Gericht und als Deputierter
in der Kammer um so freier jene Beschuldigungen widerlegen zu
können, was ihm gelingt.

15. März. Bourgeois übernimmt wieder das Portefeuille als Justizminister.

17. März. (Paris.) Der Präsident des Senats, Jules Ferry +; Rachfolger Ferrys wird Challemel-Lacour.

21. März. (Panama-Prozeß.) Die Geschworenen verurteilen Blondin, Lesses und Barhaut; Fontane, Sansleroh, Béral, Dugué de la Fauconnerie, Gobron und Antonin Proust werden freige-sprochen.

Charles de Lesses und Blondin werden milbernde Umstände zugebilligt. Lesses wird zu 1 Jahre Gefängnis, Blondin zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil gegen Barhaut lautet auf 5 Jahre Gefängnis, Berlust der bürgerlichen Shrenrechte und eine Geldstrafe von 750,000 Francs. Barhaut, Blondin und Lesses werden außerdem auf Antrag der Zivilparteien zu einem vom Staat sestzusehnden Schabenersah, sowie zur Zahlung von 375,000 Fres. an den Liquidator der Panama-Gesellschaft, Monchicourt, verurteilt.

23. März. (Deputiertenkammer.) Beratung der Interpellation Millevoyes über die Panama-Angelegenheit.

Millevohe begründet seine Interpellation und macht A Borwurf, von Blasto Geld für die Geheimfonds gefordert zu ho vohe verlangt alsdann Austlärungen bezüglich Herz, welcher der auswärtigen Staates gewesen sei, sowie bezüglich der von Clémene und Freheinet in der Panama-Angelegenheit unternommenen Slich wirft Millevohe die Frage auf, aus welchem Grunde Schuldigen verfolgt habe. (Beisall rechts und bei den Boulangi

geois erklärt, er habe eine traurige Pflicht erfüllt, als er die Ermächtigung jur gerichtlichen Berfolgung mehrerer Mitglieder bes Parlaments nachgefucht habe. Er begruße beren Ruckfehr in die Rammer mit lebhafter Freude. Bas Arton betreffe, fo feien alle erforderlichen Magnahmen zu beffen Berhaftung getroffen worden. Die Auslieserung von Serz werde dadurch verzögert, daß sein Gesundheitszustand es nicht zulasse, ihn vor das zuständige englische Gericht zu stellen. Bourgeois konstatiert, die gegen eine Anzahl politischer Persönlichteiten gerichteten Anschuldigungen seien in keiner Weise bewiesen worden. Die Gegner der Republik beabfichtigen, die herrschende Erregung bis zu ben Wahlen zu erhalten. Die Republitaner aber murben biese Manover zu hintertreiben wissen. (Beifall.) Die von der Regierung acceptierte einfache Tagesordnung wurde hierauf burch Heben der Hände angenommen.

Nach der Abstimmung schreitet der frühere Minister Jules Roche erregt auf die Ministerbant ju, ruft Ribot und Bourgeois, mit der Fauft brobend, ein Schimpfwort entgegen, und verläßt fodann unter bem Beifall ber Rechten und bes Zentrums ben Saal. Gin ahnlicher Auftritt fpielt fich zwischen Rouvier und ben Ministern ab.

Cazenove de Pradine (Rechte) verlieft ben Entwurf einer Resolution, Cazenobe de Pradine (Rechte) verlieft den Entwurf einer Resolution, in weicher die Auflösung der Kammer verlangt wird, und beantragt die Dringlichkeit. Ribot erklärt, die Republikaner fürchteten nicht, vor das Land zu treten. Die Rechte werde durch das Abwarten nichts verlieren, da das Land beginne, einzusehen, zu welchem Iwed die Panama-Kampagne unternommen worden sei. La Rochesoucauld entgegnet, kein Mitglied der Rechten habe einen Panama-Check erhoben. Die Resolution wird hierauf durch lebergang zur Tagesordnung abgelehnt. Für die Resolution stimmen 200, gegen biefelbe 314 Deputierte.

- 23. März. (Paris.) Erste Sitzung des Schiedsgerichts für die zwischen England und ben Bereinigten Staaten schwebenden Streitfragen bezüglich bes Fischfanges im Behringsmeer.
- 28. Marg. In einem Schreiben an die Vorsigenden ber monarchiftischen Provinzvereine fagt ber Graf von Paris:

"Eine Aufsehen erregende Strafsache hat soeben das Land über ben sittlichen Wert der Männer, die es seit einigen Jahren regieren, aufgeklärt. Die Stunde ist ernst. Die Kammer hat alles Ansehen verloren, jede neue Situng lagt fie in ber allgemeinen Achtung tiefer finten. Die Regierung wagt nicht, ben Drohungen bes anwachsenden Sozialismus zu widerfteben, fie ift fraftlos im Innern, ohne Bewicht nach außen, die Unabhangigfeit bes Richterftandes wird angezweifelt. Die Ginrichtungen haben die Menfchen verborben. Das rechtschaffene und arbeitsame Frankreich ift betrübt und geängstigt, alle anftanbigen Menschen fühlen bas Bedürfnis, fich zu einer außerften Anftrengung ju bereinigen. Die Monarchie allein tann Frantreich eine ftarte Regierung geben.

30. Märg. (Deputiertenkammer.) Bei ber Beratung bes bie Trennung der Budgets befürwortet ber Finan Reform ber Getrankesteuer, gemac dem Budget, damit nicht aber. Amölftel erforderlich würde. Rit bei und betont die politische '

mit dem Senat. Die Trennung der Getränkesteuerreform von dem Budget wird hierauf mit 247 gegen 242 Stimmen abgelehnt. Darauf bemissioniert das Ministerium.

Die Majorität gegen das Kadinett hatte bestanden aus 117 Mitgliedern der Rechten, 28 Boulangisten und 102 Abgeordneten der Linken, zum größten Teil Radikalen und Sozialisten; der Minorität gehörten an 227 Republikaner und 15 Konservative. Der Stimmabgabe hatten sich enthalten 34 Republikaner, 5 Monarchisten und 1 Boulangist; 8 Mitglieder des Hause waren im Enquete-Ausschuß beschäftigt und 31 auf Urlaub abwesend.

Ende März. Der Senat ermäßigt die Steuer auf Belozipede, welche die Kammer auf 10 Frcs. festgesetzt hatte, auf 5 Frcs. Er lehnt außerdem die Steuer auf Pianos und Livreen ab und votiert die Trennung der Getränkesteuer-Resorm vom Budget.

4. April. Rachdem Meline mit der Kabinettsbilbung gescheitert und Cafimir Perier die Aufgabe abgelehnt, bilbet Dupun ein neues Ministerium.

Außer dem Konseilpräfibenten Dupuh, der zugleich das Porteseuille des Innern übernommen hat, gehören ihm an: Abg. Develle (Aeußeres), Abg. Peptral (Finanzen), Senator Guerin (Justiz), General Loizillon (Krieg), Ubmiral Rieunier (Marine), Abg. Poincaré (Unterricht, Schöne Künste und Kultus), Abg. Viette (öffentliche Arbeiten), Abg. Terrier (Handel und Kolonien) und Abg. Diger (Acerdau). Der Abg. Delcasse bleibt Unterstaatssietetär der Kolonien.

6. April. (Senat.) Der Conseilpräsibent Dupuh verliest im Senat und der Siegelbewahrer Guerin in der Kammer folgende ministerielle Erklärung:

"Meine Herren! Die Regierung, welche sich Ihnen vorstellt, gibt sich über die Schwierigkeiten der Lage keiner Täuschung hin; aber die im Lande herrschende tiefe Auhe und sein ausdauerndes Vertrauen zur Republik slößen ihr Mut ein. In dieser Stimmung erblicken wir den Beweis, daß die schwerzlichen Zwischenkälle der letten Monate, ungeachtet gewisser Bemühungen, sie zu politischen Zwecken auszubeuten, weber der Kepublik in ihrem kräftigen Wachstum noch dem Vaterlande in seinem überlieserten Ause der ergibt sich aus diesen Prüfungen: daß nämlich Wohlstand uns Lehre aber ergibt sich aus diesen Prüfungen: daß nämlich Wohlstand und Wirdigen Lebenswandel erhalten werden. Diese Lehre hat das nationale Gewissen versachen und nur durch Areinheit der Sitten und würdigen Lebenswandel erhalten werden. Diese Lehre hat das nationale Gewissen versachen. Wir dürsen daher vertrauensvoll der Jukunst der Republik entgegenblicken. Täglich bestätigt das in den verschiebensten Landeskeilen befragte allgemeine Stimmrecht seine früheren Errungenschaften und fordert andere, welche die demokratischen Bestrebungen und die republikanischen Sienschlich in Einklang veringen. Der Tag naht, an dem die gegenseitige Verschlich in Einklang veringen. Der Tag naht, an dem die gegenseitige Verschlich wird, zu beschleungen, das die Kräfte des Baterlandes vervielfältigen wird, zu beschleunigen, darin liegt, auf allen Stufen der Hierarchie des Wohlwollens und der Verentlung pünktelich und im Geiste des Wohlwollens und der Verentlicht zu führen. Sie

aber, meine Herren, forbern wir auf, bem Lande das Bilb eines regelsmäßigen Ganges des parlamentarischen Lebens zu geben, indem Sie entschlossen wirde. Sie werden natürlich Ihre Aufmerksamkeit den wirtschaftzlichen und sozialen Gesehen schenken, welche die offentundigen Interessen wirtelschlossen schenken, welche die offentundigen Interessen ber Aammer stehende Entwürfe, wie der über die Rooperativgenossenstenung der Rammer stehende Entwürfe, wie der über die Rooperativgenossenssenung der Rammer stehende Entwürfe, wie der über die Rooperativgenossenssensten und der über den landwirtschaftlichen und Bolkskredit, mit Ruhen als Borbilder dienen können. Ihr nächstes Werk ist jedoch die Erledigung des Budgets sür 1893, das aus dem undermeidlichen Eindernehmen beider Kammern herdorgehen wird. Wir werden mit allen Krästen auf dieses Einvernehmen hinarbeiten und hegen die leberzeugung, daß es zeitig genug erzielt werden wird, um ein neues prodisorisches Steuerzwölftel überklüssig zu machen und der Rezierung zu gestatten, noch rechtzeitig das Budget für 1894 einzubringen. Alle bisherigen Legislaturen erledigten die vier Jahresbudgets, mit deren Prüfung die Berfassung sie betraut. Sie werden es sich angelegen sein lassen, nicht weniger zu leisten, als Ihre Borgänger, und Ihr gutes Recht zu erschöhren. Die Regierung dagegen wird nichts versäumen, was Ihnen bei der Durchführung dieser Ausgade behilflich sein kann. Mit solchen Gesinnungen und Absichten treten wir die Begierung an. Wir bitten Sie um Ihre Unterstügung; wir hegen die Gewisheit, daß Sie dieselbe gutgewillten Halten ganze Hingebung und ihr ganzes Herz der Republit und Frankeich scheien.

- 13. April. In der Schwurgerichtsverhandlung wegen der Explosion im Restaurant Bery wird der Anarchist François und die Geliebte Bricous, Delage, freigesprochen. Bricou wird zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
- 18. April. (Panama.) Der Disziplinarrat ber Anwaltskammer entzieht ben Anwälten Albert Grévy und Léon Renault, beren Ramen sich auf ber Liste ber Panama-Checks befinden, auf brei Monate die Ausübung ihrer Funktionen, obgleich vom Gerichte seinerzeit eine Einstellung des Berfahrens beschlossen wurde.
- 9. Mai. Über eine Audienz des Deputierten und Rektors der katholischen Universität in Paris Herrn d'Hulst beim Papst am 20. April bringt der Figaro einen Bericht. Darnach hätte der Papst von der Rotwendigkeit der Einigung aller Katholiken auf dem Boden des unbedingten Sehorsams gegen die Anweisungen des heiligen Stuhls gesprochen. Die päpstliche Politik gipsele in zwei großen Gedanken, der Wiedergewinnung der weltlichen Macht und der Vereinigung aller Kirchen mit Kom. Auf beiden Gebieten sei das Interesse Frankreichs eng mit dem des Papstums verbunden, da das Haupthindernis der Wiederherstellung der weltlichen Gewalt gerade der Dreibund sei, und der Wunsch nach der Vereinigung aller getrennten Kirchen ihm empsehle, sich soweit als möglich Frankreichs großem Verbündeten Außland zu nähern.

20. Mai. Die Rammer bewilligt die gerichtliche Berfolgung des sozialistischen Deputierten Baudin, der am 1. Mai bei Aufreizung der Bolksmenge verhaftet ift.

21. Mai. (Touloufe.) Der Ministerprafident Dupun balt eine Rebe, in der er fagt:

"Alle Welt will heute Republifaner fein; man mußte weit juchen, um diefe Seltsamkeit: einen Monarchisten, zu entdecken. Manche fagen, daß diefer Sinklang daher kommt, weil der Papft gesprochen hat. Ge wird aber nicht genügen, ben frangöfischen Bablern zu fagen: Roma locuta est, bamit fie darauf antworten: Amen. Gewiß, Ratichluge, Die, von einer boben Abficht der Friedenftiftung, der Berjohnung, der Menfchlichfeit eingegeben von Rom erteilt werden, find feinem Denfenden gleichgüttig, und es mare Bahnfinn, die Neberredungsfraft zu vertennen, welche ber Macht eigen ift. bie ein Staatsmann "die unantaftbare Gewalt" genannt bat. Aber ba liegt die Frage nicht. Bir haben die Republit gegrundet, wir baben fie gegen Bind und Better aufrecht gehalten; wir haben ihr bezeichnende und ungerftorbare Gefete als Grundlage untergelegt. Bas benten unfere neuen Republifaner von biefen Bejegen, mas bon ber Republit felbit? Sie nennen fich die Betehrten; ich nenne fie die Entmutigten . . . Go mag fein, daß fie fich der Republit fügen. Aber werden fie fie verteidigen? Sie find Gubrer ohne Soldaten. Ihre Truppen find im ungeheuren beer ber Republitaner aufgegangen. Das ift bas Beheimnis ihrer Befehrung und barum tann amischen ihnen und uns von Bedingungen feine Rede fein. Die Republit ift niemandes Eigentum, das gebe ich zu. Aber fie weiß die Ihrigen zu erkennen und macht bei den Wahlen einigen Unterschied zwischen benen, die ben Sturm gegen fie am 24. und 16. Mai in den Jahren 1885 und 1889 angeführt haben, und jenen, die fie immer treu und heiß geliebt und ihr gedient haben. Ich habe von den Wahlen gesprochen. Das gegenwärtige Kabinett wird ihnen vorstehen. Daran zweifelt kein ernster Geist in biesem Lande, ber nicht an Personen, sonbern an Gebanten bangt. Unsere Ration, Gott fei Dant, hat feine Angst vor neuen Mannern und anders wie Ca-ppjo weiß fie fich über Ulbsfes Abreise zu troften. Ich fage, wir werben ben Bahlen vorstehen; ich fage nicht: wir werben fie "machen"; biefe Ausdrindsweise ift übelwollend und anftogig; fie erweckt die Borftellung von ch weiß nicht welchen Aniffen und Schachereien, die eines freien Landes unwürdig find. Dan "macht" feine Bahlen. Man bereitet fie burch eine wachsame und aufgeklarte Verwaltung vor, die für alle wohlwollend ift, ... aber auch alle Burger, wer fie auch feien, zur Achtung vor bem Gefehe nötigt.... Die nächste Rammer wird eine fichere republikanische Mehrheit enthalten. Ich kann auch fagen, was ihr Programm sein wird. Wir find an einem Zeitpunkt angelangt, ba man Politik treiben kann, ohne nahen Gefahr hypnotisiert zu fein. Wir haben weber einen noch einen bürgerlichen Boulangismus zu fürchten.... Drei werbe ich selbst als Bewerber in mein Wahlprogramm schreiben wahren Republitanern empfehlen: junachft Arbeitergefebe jur Reg Beziehungen zwifden Rapital und Arbeit, um bie Barte ber & gefebe burch eine Beimischung von Menschlichkeit gu milbern; feri neuerungen, welche bie Staatslaften gerechter nach ber Leiftungefa. Burger verteilen; endlich ein Benoffenschaftegefet, bas bie Begie weltlichen und geiftlichen Gefellschaft im Ginne ber Dulbung un endgültig regelt ... Ich befcowore meine politischen Freunde. trum bis jur außerften Linten, beibe inbegriffen ihren Ghr

nächste Gesetzgebung auf biese Punkte zu beschränken. Ich bitte Sie, auf Bersonenfragen, auf trennende Bezeichnungen zu verzichten und die nunmehr veralteten Unterscheidungen zwischen Rabikalen und Opportunisten auf bem Altar bes Baterlanbes zu opfern. Man würde fich wundern, wenn ich nicht auch über den Sozialismus ein Wort sagen würde. Der Sozialismus ift tein Allheilmittel. Ich schließe ibn in Dieses Dilemma ein: ent-weber erwartet er ben Sieg seiner Wünsche vom naturlichen Gang unserer Einrichtungen, Gefete und Wahlen, bann febe ich ihn als politische Partei an und erwarte von der Weisheit bes Bolfes, daß es fich mit ihm abfinde, ober er behauptet, daß bas Bolt nur hat, was es fich nimmt, daß eine ftabtifche Unterftugung nur eine Ruderftattung ift, bann fchreibe ich ihm einen Umfturzcharatter zu und betrachte ibn, wie er fich felbft betrachtet, als außerhalb des Geseßes stehend. In diesem Fall ist er ein öffentlicher Feind, gegen den sich das Eigentum, welches er leugnet, und das Gesetz, das er nicht anerkennt, erheben... Als wir zur Macht gelangten, gab man zu, daß wir ehrliche Leute seien, aber man sagte uns zugleich alle mögs lichen Mifigeschicke und Rieberlagen vorher. Man sagter fie werden nie-mals das 89er Haushaltsgesetz bekommen. Wir haben es bekommen. Sie werden niemals über den 1. Mai hinwegkommen! Wir find zu unferer und bes Gefetes Ehre über ihn hinweggekommen. Sie werden niemals bas 1894er Haushaltgeset einbringen! Wir haben es eingebracht. Sie wollen und tonnen bas Getrantesteuergeset nicht zu einem guten Enbe bringen! Es liegt vor bem Senat und wird im 1894er Saushalt feinen Plat finden. Laffen wir die Ungluderaben ihre boswilligen Weissagungen fortseben und berzweifeln wir weber an uns noch an ber Bufunft."

29. Mai. Die Kammer nimmt bei Beratung des Gesetzentwurfs über die Wahltreise ein Amendement Bazille an, wonach das Mandat eines Deputierten unvereindar sei mit jedem öffentlichen, mit Besoldung verbundenen Amte. Ausgenommen von der Unvereindarkeit sollen nur sein Minister und Unterstaatssekretäre, dann solche Prosesson, welche ihren Lehrstuhl entweder im öffentlichen Konkurs oder durch Berufung erhalten haben, und solche Personen, welche zeitweilige, nicht länger als 6 Monate währende Missionen inne haben.

Es wird von dem Antragsteller ausbrücklich konstatiert, daß sich die Exklusion auch auf die Geistlichen erstreckt.

- 3. Juni. Das Zuchtpolizeigericht verurteilt ben Deputierten Baubin wegen ber Vorgänge vom 1. Mai zu 200 Fr. Gelbstrafe.
- 4. Juni. Rebe Conftans' in Toulouse, in welcher er fol= gendes ausstührt:

Die nächsten Wahlen würden fast alle republitanisch ausfallen; aber bie bloße Majorität genüge nicht, sie müsse auch einig und regierungsfähig sein. Nachdem die Republik nicht mehr in Frage gestellt werde, da ja ihre Gegner die Waffen niedergelegt hätten, müsse sie jetzt in eine Periode der Organisation eintreten, sie müsse tolerant, aber sest sein, sie müsse die Republik wolle den religiösen Frieden, aber ohne Rückschritte zu machen. Die Arbeiter müßten das Eigentum mehren, nicht dasselbe zerstören. Es sei

nötig. auf den Sparfinn der Arbeiter zu wirken, um die Bildung von Arbeiter-Pensionstassen zu fördern. Constans führt sodann aus, durch welche Mittel die Lage der Landwirtschaft verbessert werden könne, und schließt mit solgenden Worten: "Rach 1870 richtete die Republik Frankreich wieder auf. Frankreich will sich seiner Araft nur bedienen, um im Innern allen die Bohlsahrt und nach Außen hin den Frieden zu sichern unter völliger Wahrung seiner Archte, denen es bei allen und überall Achtung zu verschassen entschlossen ist."

15. Juni. (Panama-Prozeß.) Freisprechung von Leffeps, Fontane und Giffel durch ben Kaffationshof.

In dem Urteil des Kaffationshofes, welches das Urteil der ersten Instanz umftößt, wird ausgeführt, das einleitende Berfahren und die Führung des Prozesses gegen Charles Lessens, Fontane und Giffel ermangelten der gesehlichen Grundlage und seinen ein nichtiger Att, welcher die Berjährung nicht unterbrechen könne. Die Sache an einen anderen Gerichtshof zu verweisen, liege kein Grund vor. Cottu hatte die Richtigkeitsbeschwerde nicht eingelegt. Fontane und Giffel wurden sofort in Freiheit geseht. Charles Lessens muß noch die ihm wegen Bestechung zuerkannte Strafe abbüßen.

- 17. Juni. Frangofisch=ruffischer Sanbelsvertrag vgl. Rugland.
- 17. Juni. Die Kammer nimmt das Kadresgeset so an, wie es in der Kommission im Einverständnis mit dem Kriegsminister abgeändert wurde. Es werden danach eigene Reserve-Kadres gebildet. Der Kommissionsbeschluß lautet:

"Tadurch, daß die Reserve der aktiven Armee drei Jahrgänge mehr erhält und die aus Reservisten und Territorialen bestehenden gemischten Regimenter durch gleichmäßig nur aus Reservisten gebildete Regimenter ersetzt worden sind, hat sich die Stärke unserer Truppen der ersten Linie versoppelt. Aber die Zahl genügt nicht, die Zahl selbst kann zu einer Gesahr werden. Wenn Truppen nicht genügend eingerahmt sind, so sehlt ihnen der Jusammenhalt und die Festigkeit; sie bilden einen Hausen, aber sie sind kein Heer. — Wollen wir viese Gesahr vermeiden, diese mögliche Ursache zu Niederlagen, so geben wir unseren Truppen schon im Frieden genügende Kadres, um das Kommando der einzelnen Teile des Reserveregiments sicher zu stellen, ohne das aktive Regiment auszusausaugen oder zu schwächen." — Und an einer anderen Stelle heißt es: "Die Zeit drängt wirklich. Wir würden die schwerste Berantwortung übernehmen, wenn wir die vorhandenen Formationen noch ein Jahr länger ohne Kadres ließen. — Es ist von höchster Wichtigkeit, daß die diesjährigen großen Manöver unter den günstigsten Berhältnissen zuher lattssinden und unsere Keserveregimenter dabei eingerahmt und sestigesügt erscheinen."

20. Juni. Gin Antrag, die Kammer kunftig nicht durch allgemeine Wahlen, sondern teilweife zu erneuern, wird abgelehnt.

Bei dieser Gelegenheit ergreift zum ersten Mal Clomenceau wieder das Wort, was Beranlassung zu einem ungeheuren Standal gibt. Millebope und Déroulede rusen ihm zu: "Sie haben fremde Gelder unterschlagen! Sie sind ein ausländischer Agent! Sie haben kein Recht zu sprechen!" Deroulede erklärt, er habe jene Ruse gegen Clomenceau gerichtet, weil das, was in Bornemouth vorgese, Gladstone die Handhabe biete, sich der hei Herz beschlagnahmten Schriftstude gegen Frankreich zu bedeinen.

23. Juni. Millevope trägt in der Kammer angebliche weistere Enthüllungen über Bestechungen vor aus Dokumenten, die der englischen Botschaft gestohlen sein sollen. Man erkennt sofort, daß es sich um eine Fälschung handelt, worauf Millevope und Dérouslède ihre Mandate niederlegen.

Anfang Juli. Der Polizeipräfekt von Paris Lozé reicht seine Eutlassung ein infolge von Tumulten zwischen Studenten und der Polizei im Quartier Latin.

- 6. Juli. (Straßenunruhen.) Die Polizei läßt die Hauptarbeitsbörse an der Place de Chateau d'eau und deren Filiale in der Rue Jean Jacques Rousseau räumen, weil das Verhalten der Arbeitersyndikate mit den Gesehen nicht in Einklang stände. Beide Gebäude werden durch Polizeiagenten und Jäger zu Fuß beseht. 25 Infanteriedataillone und 6 Kavallerieregimenter rücken in Parisein. Im Senat erklärt der Justizminister, er sei entschlossen, die ungesehlichen Syndikate gerichtlich zu versolgen. Die Schließung der Arbeitsbörse sei ersolgt, weil sie ein Herd revolutionärer Umtriebe geworden wäre.
- 6. Juli. Der Seinepräfekt untersagt ben Deputierten und Munizipalräten, welche in dem Hotel de ville Sitzung abhalten wollten, den Eintritt in das Gebäude und fügt hinzu, daß die Munizipalräte allein eintreten sollten. Infolge dieser Entscheidung erheben die Munizipalräte und Deputierten Protest und richten einen Aufruf an die Bevölkerung von Paris, in welchem sie Polizei hestig angreisen und die Bevölkerung beschwören, ruhig zu bleiben, um keinerlei Vorwand zum Einschreiten zu geben.
- 8. Juli. (Deputiertenkammer.) Paulin-Mery interpelliert über die Schließung der Arbeitsbörse und wirst der Regierung vor, aus der Agitation eine Emeute gemacht zu haben, um den Truppen die Thore von Paris zu öffnen. Drehsus interpelliert alsdann über die Unruhen im Quartier Latin und hebt tadelnd hervor, daß die Polizei wahre Blutbade veranstaltet habe. Der Ministerpräsident Dupuh bezeichnet diese Anschuldigungen als vollständig unbegründet. Drehsus tadelt hierauf das Eingreisen der bewassneten Macht, deren einzige Ausgabe es sei, das Baterland zu verteidigen, nicht aber auf das Bolk zu schießen. Tony Revillon erklärt, die Arbeitsbörse sei geschlossen worden, ohne die Entscheidung des Gerichtshofs abzuwarten und ohne daß man genügende Beweggründe gehabt habe, benn unter den Meuterern habe sich auch nicht ein einziger Arbeiter

befunden. Die Arbeiter seien der Republit augethan. Der fogia= Liftische Deputierte Dumay verlangt, daß die Regierung in Unklageauftand verfett werde. Der Minifterpräfident Dupun fpricht fein Bedauern über die traurigen Vorgange der letten Tage aus. Drepfus habe die Borfalle im Quartier Latin gang übertrieben bargestellt. Dupun legt sodann die thatsächlichen Borgange in der Umgebung ber Charité bar und fagt bezüglich ber Arbeitsborfe, ber Charatter bes Inftituts habe fich geandert. Die Arbeitsborfe fei eine Gefahr für die Arbeiter felbst geworben. Die Synditate hatten fich ge= weigert, fich bem Gefete zu unterwerfen, trot einer ausbrücklichen Aufforderung der Regierung, und tropbem ihnen eine Rachfrift hierzu gewährt sei. Die Truppen seien herangezogen, weil die Anwesenheit berselben allein genügen sollte, die Ordnung wiederherzuftellen. hierauf wird mit 343 gegen 144 Stimmen eine Tages= ordnung angenommen, burch welche die Erklärungen der Regierung gebilligt werden.

Mitte Juli. Frankreich und Siam vgl. Afien und Groß- britannien 17. Juli.

18. Juli. (Deputiertenkammer.) Drehfus interpelliert die Regierung über die Siamfrage.

Der Minister bes Auswärtigen, Develle, rechtfertigt das französische Borgehen und sagt, er habe der englischen Regierung mitgeteilt, wie sehr die jüngsten Auslassungen Grehs im Unterhause ihn überrascht hätten. Es sei notwendig erschienen, die Streitkräfte vor Bangkot infolge der gleichen Maßnahmen Englands und der anderen Mächte zu vermehren. Die Schiffe hätten den Besehl erhalten, nicht über die Barre des Menamflusse hinauszugehen, so daß die aus dem Vertrage von 1856 herrührenden Rechte gewahrt blieben. Der Besehl sei nicht rechtzeitig eingetrossen und zwei Kasnonenboote, welche von den Siamesen, entgegen dem Völkerrecht, angegriffen worden wären, hätten vor Bangkot Anker geworfen. Develle schloß, die Vorgänge in Siam gestatteten nicht ein ferneres Abwarten, die Ansprücke Frankreichs müßten befriedigt und seine Rechte förmlich anerkannt werden.

- 21. Juli. Der britische Botschafter Lord Dufferin erscheint plöglich wieder in Paris.
- 24. Juli. Die franzöfische Regierung notisiziert den Mächten die Absicht, die Küsten von Siam in Blockabezustand zu versetzen, ohne daß hierdurch andere Maßregeln ausgeschlossen würden, die eventuell getrossen werden müßten, um Frankreich die Bürgschaft zu sichern, auf welche es ein Recht habe.

Ende Juli. Das Aktionskomitee der liberalen Linken erläßt sein Wahlmanisest, und zwar richtet sich dasselbe im wesentlichen gegen die Wahlkundgebung des Barmanenz-Ausschuffes der "repu-

blitanisch-fozialistisch-raditalen Bartei" (Clemenceau und Genossen). In bem Manifest beißt es:

"Die sozialistischen Radikalen, die Herren Clemenceau, Belletan, Ba= robet und ihre Freunde, treten vor euch mit der Anmaßung, die einzigen zu sein, welche die schon "zwanzigmal versprochenen", von ihnen selbst aber niemals ernstlich beantragten Reformen zu verwirklichen im Stande wären. Um ihre Thatenlosigkeit zu entschuldigen, behaupten sie, der Senat wäre jedem Fortschritt hinderlich gewesen. Das wahre Hindernis lag aber in der Berschwommenheit und dem losen Zusammenhange der sozialistisch-radi-

talen 3been."

Das Schriftstud geht nun die einzelnen Buntte burch: die Reform ber Berwaltung, die Ginführung des demotratischen Rredits, die Abschaffung ber Monopole, ben Schut des burch bie Arbeit erworbenen Rapitals, die Revision der Berfaffung, die Trennung ber Rirchen vom Staate. Auch das Altionstomité ber liberalen Linten will eine gerechte Steuerreform, es will den Schut ber Arbeit und Gesetz, welche ben Arbeitern ein ruhiges Alter und gesunde Wohnungen sichern. Es will, daß die Vereine zur gegenseitigen Unterstützung größere Handlungsfreiheit erlangen und daß das Armenwesen auf dem Lande eingreifender gehandhabt werde. Zu alledem bedarf es vor allem ruhiger innerer Zustände und diese werden weder durch Versassungs-tämpfe noch durch Religionstämpfe geschaffen werden.

"Hört daher nicht auf die" — heißt es am Schluß — "welche Männer bes Kampfes und des Haffes geblieben find, nachdem der Kampf aufgehört hat, und die noch heute die Aussöhnung aller Franzosen in der Republit verhindern wollen. Diese Männer berufen sich auf die Revolution; sie haben dazu kein Recht. Die Revolution hat die Arbeitsfreiheit und die Achtung vor dem Pridateigentum eingesett. Die Feinde der Revolution sind die Sozialisten, welche wollen, daß der Staat überall eingreife, alles an sich reiße und mit dem persönlichen Interesse die Initiative des Einzelnen und

ben Beift bes Fortichritts gerftore."

7. August. Der "Figaro" veröffentlicht Mitteilungen eines herrn Dupas, wonach die Regierung den Agenten in den Panama-Beftechungen Arton (Aaron) abfichtlich habe entschlüpfen laffen.

- 15. August. Urteil bes Schiedsgerichts in ber Behrinas= meerfrage. Bal. Amerika.
- 17. Auguft. In Aigues-Mortes finden Busammenftoge zwischen frangösischen und italienischen Arbeitern ftatt. 7 Italiener werden getotet, 34 verwundet. Der Maire und die Behorden thun nichts, die Italiener zu schützen. Im Hospital in Marseille wird ben verwundeten Stalienern die Aufnahme verweigert.

20. Auguft. Wahlen. Gewählt find 312 Republikaner, 30 Radikal-Sozialisten, 12 Ral-liierte, 56 Reaktionäre, 162 Stichwahlen. Die Republikaner haben 63 Siße gewonnen. All Gesamtcharakteristik der Wahlen läßt sich troß der großen Zahl der Stichwahlen schon sagen, daß der Panamastandal sich gegen die Urheber desselben gewandt hat zum Borteil der gemäßigten Republikaner. Andrieux, Delahave, Drumont verschwinden fast ganzlich. Der Monarchist be Mun ift burchgefallen. Selbst Caffagnac, deffen Bahltreis als gang gefichert galt, muß in die Stichwahl gehen. Unter ben Sozialiften herricht große Freude, weil Guesdes, einer der Führer ber revolutionären Gruppen, gewählt ift. Andererseits stehen die Sozialisten Lafargue, Moreau und Ferroul sowie Baillant in Stichwahl. Die Ralliierten haben nicht den erwarteten Erfolg gehabt.

3. September. (Stichmahlen.) Das Ergebnis ift, bag bie neue frangofische Rammer aus 409 Republikanern und Radikalen, 79 sozialistischen Radikalen und Sozialisten, 29 Ralliierten und 64 Konservativen besteht. Nach anderer Zählung find 310 gouvernemental, 122 radifal, 49 Sozialisten. Clomenceau und Moquet find nicht gewählt.

1889 wurden 7,827,475 Stimmen abgegeben, 1893 5,444,873. Die Opportuniften haben 578,250 Stimmen verloren, obwohl fie mehr Bahlfibe eroberten als 1889; die Sozialisten gewannen 458,471, die Raditalen 46,348 Stimmen. Da über 10 Millionen Wähler eingeschrieben find, hat fnapp die Salfte berfelben ihre Stimmen abgegeben, und bie Rammermehr= heit hat weniger als zwei Fünftel ber Stimmen famtlicher Wahlberechtigten

12. September. General v. Miribel, Chef des Generalstabs ber Armee, auf Schloß Chatelard in der Dauphiné †.

An seine Stelle tritt General Boisbeffre.

Mitte September. Streit in allen Kohlenbergwerken bes Departements Bas be Calais.

- 13. Ottober. Begrugung eines franzöfischen Rriegsschiffes burch ben ruffischen Raifer in Ropenhagen.
- 13. Ottober. Das ruffische Geschwaber trifft im Safen von Toulon ein.

Bei bem Empfang bes Abmirals Avellan in ber Seeprafettur faat der Marineminister Rieunier:

"In dem Augenblicke, wo Sie den Fuß auf frangöfischen Boben feben, empfinde ich tief bie Ehre, Sie im Ramen ber Regierung au em= pfangen. Die denkwürdige Erinnerung an das Jahr 1891 ift allen unseren Herzen gegenwärtig. Kronstadt und Toulon sind hinsort Gedenstage, welche von der Sympathie der Nationen Frankreich und Rußland Zeugnis ablegen. Als aufrichtige Freunde werden Sie überall begrüßt werden. Im Namen des Präsidenten der Republik, der Regierung und des ganzen Landes

vamen des Prastoenten der Republit, der Regierung und des ganzen Landes bewillsommne ich Sie, Herr Abmiral, und Sie alle, meine Herren, welche Sie hier sind als Bertreter eines großen eblen Bolkes."

Abmiral Avellan erwidert, er könne nicht Worte sinden, welche genügten, für die Worte des Ministers zu danken. Nicht allein das rufssiche Geschwader, sondern ganz Rußland sei es, welches sich von der Herzlichkeit des Empfanges berührt sühle.

Festlichkeiten auf den Schiffen und in Toulon.

Raifer Alexander und Prafident Carnot wechseln folgende Depefchen Seiner Majeftat bem Raifer bon Rufland,

Schloß Fredensborg. Bur Stunde, wo bas icone, von Gurer Majeftat gefandte Gefchwaber vor ber Rhebe von Toulon vor Anter geht, und wo bie tapferen ruffischen Seeleute die ersten Zuruse vernehmen, die das französische Bolf für sie in Bereitschaft halt, liegt es mir am Herzen, Eurer Majestät alle meine Gefühle der Dankbarkeit darzubringen und die aufrichtige Freude zum Ausbruck zu bringen, welche ich anlählich dieses neuen Beweises der tiefen Sympathien, die Rußland und Frankreich vereinigen, empfinde. Carnot.

An den Berrn Prafidenten ber Republit, Paris.

In Beantwortung Ihres liebenswürdigen Telegramms halte ich darauf, mein ganzes Bergnügen zum Ausdruck zu bringen darüber, daß unser Geschwader den Besuch, den die tapferen französischen Seeleute in Kronstadt abgestattet haben, hat erwidern können. Alexander.

Seiner Majeftat bem Raifer von Rugland,

Schloß Fredensborg.
Indem Eure Majestät die vor Kopenhagen befindlichen franzöfischen Seeleute mit einem Besuch beehrte, hat Eure Majestät meinem Lande einen neuen Sympathiebeweis gegeben, von dem ganz Frankreich tief gerührt sein wird. Ich mache mich zu seinem Dolmetsch, indem ich meinen wärmsten Dank an Sie richte.

17.—25. Ottober. Abmiral Avellan mit 50 rufsischen Offi= zieren und 30 Seeleuten in Baris.

Bei der Borstellung beim Präsibenten Carnot hält dieser solgende Ansprache: "Ich danke Ihnen, Herr Botschafter, daß Sie mir den Admiral Avellan und die Offiziere des russischen Geschwaders vorgestellt haben. Ich hatte den Marineminister mit der Aufgade betraut, dieselben in meinem Namen bei ihrer Einfahrt in die französischen Gewässer und deien meinem Namen bei ihrer Einfahrt in die französischen Gewässer und deien wetten unseres Bodens willsommen zu heißen. Ich din glücklich, Sie jetzt persönslich willsommen heißen zu können. Man hat Ihnen, meine Herren, in Toulon die ganze Sympathie der französischen Regierung zu erkennen gezeben. Die Bevölkerung, mit welcher Sie in Berührung gekommen sind, hat Ihnen diesenige der gesamten Nation kundgegeben. Ueberall werben Sie denselben warmen und herzlichen Empfang sinden. Die Bande der Juneselngung, welche Rußland und Frankreich vereinigen, und welche dor zwei Jahren enger geknüpst worden sind durch die erhebenden Kundgebungen für unsere Marine in Kronstadt, werden von Tag zu Tag sester und loyaler. Der Auskausch unserer freundschaftlichen Gestühle muß alle diesenigen ergreisen, denen die Wohlthat des Friedens, des Bertrauens und der Sichere, und den dich von hier aus grüße, hat Sie mit einer hohen Mission betraut, welche Sie würdig zu erfüllen gewüßt haben. Seien Sie willsommen!"

17. Ottober. Marschall Mac Mahon auf seinem Schlosse La Forest bei Montargis +.

Telegramme des deutschen Kaisers und des Königs von Italien vgl. Deutschland und Italien. Später sendet der Kaiser von Rußland der Witwe Mac Mahons ebenfalls ein Beileidstelegramm.

- 22. Oktober. Beisetzung der Leiche Mac Mahons in feierlichster Weise unter Beteiligung der russischen Gäste und der fremden, auch des deutschen Militärbevollmächtigten.
- 23. Oktober. Auf bem Marsfelbe wird ein Riefenfestmahl veranstaltet, an dem 3600 Personen teilnehmen. Vorher ging ein glänzendes Reitsest und ein Wassersest.

Neben den unausgesetten Festlichkeiten verschiedenfter Art wird besonders bemerkt ein großes Tedeum in Rotre Rame. Die frangöfischen Beborben hatten eigentlich die Geiftlichkeit von dem gangen Greignis ausschließen wollen, aber auf befonderen Befehl des Baren machte ber Abmiral Avellan mit all feinen Offizieren bem Ergbischof von Baris einen offiziellen Besuch und zwang baburch bie Frangofen, die Beiftlichkeit hingugugieben.

- 25. Ottober. Die ruffischen Offiziere verlaffen Paris, um in Lyon, Marfeille und Toulon erneute Feste zu feiern.
- Bräfident Carnot begibt fich nach Toulon 27. Oftober. und wohnt bort in Gemeinschaft mit ben ruffischen Offizieren bem Stapellauf bes Pangerschiffes "Jaureguiberry" bei.
- 28. Ottober. (Toulon.) 3m Augenblick ber Abreife empfängt ber Präfident Carnot bas folgende Telegramm:
- "Gatschina, 27. Oktober. An den Präfidenten der französischen Republik in Paris. In dem Augenblick, wo das russische Geschwader Frank-reich verläßt, liegt mir daran, Ihnen zu sagen, wie dankbar gerührt ich von dem warmen und glänzenden Empfang bin, den die russischen Seeleute überall auf frangöfischem Boben fanden. Diese neuerlichen, so berebten Beweise von lebhafter Sympathie werden ben Banben, welche unfere beiben Länder vereinigen, neue hinzufügen und, wie ich hoffe, zur Befestigung bes allgemeinen Friedens beitragen, welche hauptsächlich der Gegenstand der Bestrebungen und die beständigen Wünsche unserer Länder ift. Alexander."

Die Antwort Carnots lautet:

Die Antwort Carnots lautet:
"Die Depefche, für die ich Ew. Majestät danke, ist mir in dem Augenblick zugegangen, als ich, um nach Paris zurückzukehren, Toulon und das
schöne Geschwader verließ, auf dem ich zu meiner lebhaften Befriedigung
die russische Ilagge in den französischen Gewässern habe begrüßen können.
Der herzliche und spontane Empfang, der Ihren tapferen Seeleuten überall
in Frankreich zu teil wird, ist ein wiederholter glänzender Beweis für die
aufrichtigen Sympathien, welche unsere beiden Länder vereinigen, und kennzeichnet gleichzeitig ben tiefgewurzelten Glauben an ben wohlthatigen Gin= fluß, den das Zusammenhalten der beiden großen Nationen auszuüben bermag, welche ber Sache bes Friebens ergeben find."

Ueber bie Aufnahme, welche bie Depefche bes Baren in Frankreich

gefunden hat, wird berichtet:

gefunden hat, wird berichtet:

Die Depesche des Zaren wird von allen Blättern als ein Ereignis allerersten Kanges geseiert. Der "Figaro" glaubt zu wissen, daß die erste etwas kühle Depesche des Zaren nicht für die Dessentlichkeit bestimmt war, sondern nur durch einen Irrtum bekannt gegeben wurde. Der "Figaro" schreibt weiter: "Das franco-russische Bündnis existiert, welche Form auch das diplomatische Dokument haben mag, das es sanktioniert, die Thatsache des Bündnisses liegt heute hell am Tage." Die "Debats", die ebenfalls sehr enthusiastisch sind, schreiben: "Es war unmöglich, in einsacheren und stärteren Ausbrücken den doppelten Charakter der Ereignisse zu vonzisseren, wolche aleichzeitig zwei arabe Känder einander nöher hrivaren und allen welche gleichzeitig zwei große Lander einander naher bringen und allen bas Gefühl der Sicherheit verstärken. Die Depesche des Kaisers Alexander fagt alles Notwendige, um Frankreich eine neue Freude zu bereiten und Europa zu beruhigen." - Die "Eftafette" erflart: "Das, worauf es antommt, ist die Thatsache, daß man gemeinsam vorgeht und daß die Welt dies weiß." — Der offiziöse "Paix" ist übermäßig enthusiastisch, nennt die Depesche eine begeisterte Proklamation des allmächtigen Herrschers des ungeheueren Mostowiterreiches und fragt dann: "Bersichert der Jar nicht wenigestens mit souveräner Autorität, daß die Kriegsbündnisse, die es geben mag, mit dem surchtbarsten Friedensdunde seit Beginn des Jahrhunderts zu rechnen haben?" Judet vom "Petit Journal", der vergebens in Kopenhagen den Jaren interviewen wolke, schließt einen Artikel mit den Worten: "Wir vertrauen der Weisheit des Jaren, wie der Jar heute Bertrauen zu unserer Weisheit haben muß, wir verstehen zu warten." Juliette Adam hofft im "Journal", daß die französischen Diplomaten jetzt nicht mehr dasjenige zerstören tönnen, was die Liebe Frankerichs erreicht habe.

29. Oktober. Abfahrt des ruffischen Geschwaders aus Toulon.

30. Oktober. Streitigkeiten an ber tripolitanisch=tunesischen Grenze. Bgl. Türkei.

Ende Oktober. Glückwünsche bes Papstes zu dem Gelingen der Festlichkeiten in Frankreich. Bgl. Kurie.

Anfang November. Ende bes siebenwöchigen Kohlenstreiks im Devartement Bas-de-Calais.

Anfang November. Der französische Marineminister sendet eine Weisung an den Seepräsekten, die russischen Schiffe in allen Häfen wie französische Kriegsschiffe zu behandeln. Das betrifft also die Zulassung in das Innere der Häfen, Verproviantierung, Kohlenlieferung, Benutzung von Docks und Wersten. Dem Abmiral Avellan und dem Botschafter v. Mohrenheim ist davon offiziell Kenntnis gegeben worden.

Anfang November. Aufftand in Tonkin bgl. Afien.

Anfang November. Jules Simon spricht sich im "Figaro" über die "elsaß-lothringische Frage" wie folgt auß:

"Wie oft hat man mir in Deutschland gesagt: "Ihr seib hartnäckig in den Gedanken verbissen, die Quittung nicht zu unterschreiden. Findet Euch endgültig in die Loskrennung der beiden Provinzen, die nun doch einmal vollendete Thatsache ist, und der Friede zwischen den nun doch einmal vollendete Thatsache ist, und der Friede zwischen den nun doch einmal vollendete Thatsache ist, und der Schlacht bei Preußen, die uns diesen Kat geben, haben ihn selbst nach der Schlacht bei Jena nicht befolgt. Sie wissen gerade so gut wie wir, daß die Spen uns nicht gestattet, darauf einzugehen. Wir können nicht in Gegenwart unsprer wider Willen germanissierten Brüder, die ihre Arme nach dem alten Vaterlande ausstrecken, die Eroberung unterzeichnen. Es ist nicht unsere Sache, Verpslichtungen sür die Jufunst auf uns zu nehmen. Aber was uns gestattet und möglich ist, das ist die Vertagung aller Rache und Kriegsgedanken. Wir thun das ist die Vertagung auf Erundlage des gegenwärtigen Besitztandes. Sie ist bereit, einen Wassenstülltand die Zundlage des Zahrhunderts anzunehmen in der Hossinung, daß die Arbeit ihr Wert der Beruhigung und Beschwichtigung thun werde. Das ist jeht unser der Beruhigung und Beschwichtigung thun werde.

14. November. (Senat.) Challemel Lacour eröffnet bie

Sitzung mit einer Rebe, worin er ben begeisterten Empfang hervorhebt, welcher ben russischen Marineossizieren in Frankreich zu teil geworden sei. Wenn der Senat zur Zeit des russischen Besuches beisammen gewesen wäre, so hätte er sich glücklich geschätzt, sich den begeisterten Kundgebungen des ganzen Landes anzuschließen. Der Senat sei von der Überzeugung durchdrungen, daß die Frankreich und Rußland verknüpfenden Sympathien von Dauer sein würden, da sie sich auf die Gemeinschaft der Interessen beider Länder stützten, welche an keinem Punkte der Erde einander entgegengesetzt seien. Der Senat gebe seiner Ehrerbietung gegenüber dem Kaiser von Rußland und der kaiserlichen Familie Ausdruck und begrüße in der erhabenen Freundschaft zwischen den beiden Nationen eine neue zuversichtliche Bürgschaft für den Frieden und die Civilisation. Hierauf wird die Sitzung ausgehoben.

14. November. (Rammer.) Die erfte Sigung ber neugemählten Rammer wird von Blanc als Alterspräfidenten eröffnet. Blanc führt in feiner Ansprache aus, die neue Legislaturperiode beginne unter ben gludlichen Aufpizien der herrlichen Festtage, in welchen die Verbindung Frankreichs mit Aufland unter dem unbeschreiblichen Enthufiasmus des Landes in Erfüllung gegangen fei, der Tefttage, in denen Frankreich und Rugland ihre Fahnen vereinigt und in ihre Bergen ben Frieden Europas eingezeichnet hatten. Man werbe ber unfterblichen Depesche ewig eingebent blei= ben, burch welche der großherzige Souveran in erhabenen Worten bie Alliang amischen ben beiben Canbern befiegelt und ihre friedlichen Gefinnungen beftätigt habe. Möge Frankreich feine Zuberficht wiedergewinnen: es stehe nun nicht mehr allein ba, an feiner Seite stehe ein großes und mächtiges Volt. Frankreich brauche wegen feiner Butunft fich feinerlei Beforgniffen bingugeben; es tonne alle feine hoffnungen aufrecht erhalten.

Die Kammer wählt Casimir Perier mit 295 Stin zum provisiorischen Präsidenten; auf Brisson waren 195 Stin entsallen.

14. November. (Paris.) Der frühere ferbi Georgiewitsch, der sich auf der Durchreise in Paris von einem Anarchisten angefallen und schwer verw.

Der Attentäter ift ber Anarchift Leon Leauthier fich an ber Gefellchaft rachen wollte.

16. Rovember. (Marfeille.) Bor bem &.

mandeurs des XV. Armeekorps findet eine Explosion durch eine Dynamitbombe statt. Personen werden nicht verletzt.

Mitte November. (Paris.) Dem Föderationsfest der Elfaß= Lothringer-Vereine wohnt eine Delegation tichechischer Studenten bei.

Ihr Präsibent, Fröhlich, hält eine Rebe, ber wir folgende Stelle entnehmen: "Das Unwetter wird nächstens losbrechen. Der Bazillus des Deutschtums wird ausgerottet werden. Jur seierlichen Stunde, in welcher ber Kampf gegen die Barbaren losbricht, werden wir Slawen unter Euerer Fahne kämpsen, die auch die unsere ist. Ich trinke auf Euere Erlösung und ruse Euch zu: Auf Wiedersehen in der Stadt, wo die "Marseillaise" entstanden ist (Straßburg)!"

21. Rovember. (Paris.) In der Kammer verlieft der Ministerprasident Dupuy eine Erklärung des Ministeriums.

Das Land habe sich bei ben letten legislativen Wahlen für eine praktische Politik erklärt, welche die aufregenden Fragen theoretischer Diszkussinen bermeide. Die Regierung werde die auf Verfassungt herveision gerichteten Bestrebungen, die Trennung der Kirche vom Staate, die Abänderung des Wahlmodus, die Einsührung einer einheitlichen, inquisstorischen und progressiven Besteuerung bekämpfen. Wir werden niemand, der das allgemeine Stimmrecht, das Privateigentum, die individuelle Freiheit und die Freiheit der Arbeit misjachtet, als Freund oder politischen Verbindeten anerkennen. Wir werden alle Doktrinen bekämpfen, welche die anonyme Alleinherrschaft des Staates an die Stelle der individuellen Bethätigung und der freien Bereinigung sehen wollen. Wir werden nachbrücklich seden Versuch einer Agitation oder Ausschreitung aller internationalen Umsturzbestrebungen unterdrücken. Wir betrachten das Schulgeset und das Militärzgefet als sesten Bessig und werden dies Gestgebung durch soziale Geseperrichtungen, Kinderschutz, Sparkassen, Unterstützungsessessellschaften auf Gegensseitigkeit, kooperative Genossen, leitigkeit, kooperative Genossen, kinderschutz Genossen, Unterstützungses Gesellschaften auf Gegensseitigkeit, kooperative Genossen, leitigkeit, koop

In der ministeriellen Erklärung wird ferner mitgeteilt, daß das Budget für 1895 im Anfang des kommenden Jahres vorgelegt werden würde. Dasselbe werde bereiks die Borteile einer Kondersion der 4½ prozentigen Rente derücksichen, zu deren Durchführung im geeignet erscheinenden Zeitpunkt die Regierung die Ermächtigung nachjuchen werde. Die aus der Kondersion sich ergebenden Erspanisse sollen im wesenklichen zur Wiederaussahme der Schuldentilgung Verwendung finden. Das Aubget werde versichiedene sinanzielle Reformdorschläge umfassen. Dem Parlament werde auch die Aufgade zusallen, die Frage der Regelung der Bank von Frankreich zu erseichigen. Auch verschiedene, die Landwirtschaft betressende Borlagen würden eingebracht werden müssen, die Landwirtschaft betressende Borlage, betressen ingebracht werden müssen. Das Kabinett bereite eine Borlage, betressen zum Innern werde die Regierung auf die Beruhigung der Gemüter hinz arbeiten und eine andere, betressend werteidigen. Im Ausgern werde der Regierung die Aufrechterhaltung und Berteidigung der Rechte Frankreichs zur Richtschnur dienen; sie werde sich die internationalen Beziehungen angelegen sein lassen, sowie der Krankreichs zur Richtschnur dienen; sie werde sich die internationalen Wischungen angelegen sein lassen, sowie der Krankreich wisse, was es der Republik sollte, die es wieder zu dem Ertankreich wisse, was es der Republik sollte, die es wieder zu dem ersten Krankreich wisse, was es der Republik sollte, die es wieder zu dem ersten Kange unter den Nationen zurückgesührt hätte, die es genügend stark gemacht, um aufrichtigt dom Frieden prechen zu können, die ihm endlich nach

langer Absonberung Kenntnis von den Sympathien gegeben habe, deren Charafter durch die undergeßlichen Oktoberfeste festgestellt und deren Tragweite durch dieselben gekennzeichnet sei. Die Erklärung fordert schließlich das Parlament auf, klar und ohne Rückhalt zu sagen, ob das Kabinett sein Bertrauen besitze.

- 25. November. Die radikalen Mitglieder des Kabinetts Peytral und Terrier geben ihre Entlassung und bringen dadurch das ganze Ministerium Dupuy zu Fall.
- 1. Dezember. Nachdem mehrere Bersuche von Dupuh und Spuller (ber am Wiberspruch des russischen Botschafters scheitert) mißlungen, bringt endlich Périer folgendes Kabinett zusammen: Casimir Périer Präsident und Auswärtiges; Rahnal Inneres; Burbeau Finanzen; Spuller Unterricht; Dubost Justiz; General Mercier Krieg; Abmiral Lesèvre Marine; Marth Handel; Viger Ackerbau; Jounart Arbeiten; Delcass Unterstaatssekretariat der Kolonien.
- 4. Dezember. Das neue Ministerium gibt in der Kammer folgende Erklärung ab:

Nie habe das Land größere Anhänglickeit an die Republik, größere Abneigung vor einer Reaktion, einen größeren Respekt vor der Freiheit des Gebankens und des Gewissens bekundet und energischer die Aufrechterhaltung der Ordnung angesichts der Theorien einer gewissen Schule gefordert, als bei den seizten Wahlen. Das Radinett werde sich angelegen sein lassen, diesen Wünschen des Landes Rechnung zu tragen; es werde in der Leitung der Politik Einheit und Festigkeit der Anschauungen herbeizusühren suchen und den Lehren der Sozialisten nicht Missachtung entgegensehen, sondern eine fruchtbringende Thätigkeit der össentlichen Gewalt. Das Radinett übersenhme die Verantwortlickseit der Macht, um mit allen Gesehen, nobem eine fruchtbringende Thätigkeit der Macht, um mit allen Gesehen, welche das Erbteil der Republik seine, zu regieren. Als seine Ausgabe betrachte das Kadinett eine gleichmäßigere Verteilung der Steuern, wodei besonders der erwordene Reichtum zu tressen sein werde. Die Erklärung kündigt alsdann weitere Finanzesormen an, insbesondere eine Grundbuckreission, die Absänderung der Getränkestener und die Regelung der Beziehungen des Staats zur Bank von Frankreich, sowie Studien zur Schaffung einer Altersversorgung für die Arbeiter. Das Radinett werde das von der letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der Letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der Letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der Letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der Letzten Legislatur übernommene Werf der Spassankeit werde das von der Letzten Legislatur Geschlichen Versigerungen beschäftigen; es werde ferner eine Vorlage über die Gesellschaften und Kereine einbringen. Dagegen müsse die Trennung der Keichtlichen Versigerungen beschäftigen; es werde ferner eine Bolitäte sich werde, das Albeiter der Frage er f

Waffen der Freiheit gebrauchten. Das Kabinett hoffe, fich die beftändige Hilfe jener Majorität zu erhalten, welche entschloffen sei, mit ihm der gleichen Sache zu dienen.

4. Dezember. Der Sozialist Pascal Grousset beantragt den Erlaß einer allgemeinen Amnestie. Der Minister des Innern, Kaynal, verlangt sosortige Diskussion, welche von der Bersammlung auch beschlossen wird. Nach einer längeren, lebhaften Debatte wird das Eingehen in die Beratung der einzelnen Artikel mit 257 gegen 226 Stimmen abgelehnt.

Die Majorität bestand aus 209 regierungsfreundlichen Republikanern und 48 Mitgliedern der Rechten. Die Minorität bilbeten alle Sozialisten und Rabikalen, 27 opportunistische Republikaner und 12 Mitglieder der Rechten.

- 5. Dezember. Dupuy wird mit 251 Stimmen jum Kammerpräsidenten ernannt, wogegen Brisson mit 213 Stimmen burchfällt.
- 9. Dezember. (Bombenattentat.) In der Deputiertenkammer wird von der diffentlichen Tribüne aus eine Dynamitbombe geworsen, der Attentäter ist der Anarchist Baillant. Etwa 20 Deputierte werden verwundet, auch Zuhörer auf den Tribünen, im ganzen etwa 100 Personen. Der Präsident Dupuy läßt alle Ausgänge des Gebäudes schließen und erklärt dann, derartige Attentate könnten die Kammer nicht in Berwirrung bringen, und er ersuche dieselbe, mit Ruhe ihre Arbeiten sortzusehen; wenn die Tagesordnung erledigt sein werde, werde das Büreau seine Pflicht thun. (Lebhaster Beisall.)

Rundgebungen von auswärtigen Ländern wegen des Bombenattentates vgl. Öfterreich-Ungarn, Schweiz, Italien, England.

11. Dezember. Der Ministerpräsident Perier bringt neue Gesetzentwürfe zur Bekampfung des Anarchismus bei der Kammer ein. Zunächst eine Aenderung des bestehenden Prefigesetzes von 1881, die lautet:

Artikel 24. Diejenigen, welche burch eines ber in Art. 23 (bes Preßgesetes) angegebenen Mittel direkt zu Diebstahl ober zu Mord, Kaub und Brandstiftung ober zu einem in Art. 435 bes Strassesses angeführten Berbrechen ober zu einem ber Berbrechen und Bergehen gegen die innere Sicherheit des Staats aufreizen, die in Art. 75—85 des Strassesess vorgesehen sind, werden, salls diese Aufreizung wirtungslos bleibt, zu Gesängnis die zu fünfjähriger Dauer und zu 100 dis 3000 Frcs. Buße berurteilt. Diejenigen, welche durch dieselben Mittel direkt zu einem der Berbrechen gegen die innere Sicherheit des Staats, die in Art. 86—101 des Strassessesses die innere Sicherheit des Staats, die in Art. 86—101 des Strassessessesses die welche durch eines der in Art. 23 angeführten Mittel die Bersechen des Mordes, des Kaubs und der Brandssiftung ober die Bersgehen gegen das Eigentum oder eines der in Art. 435 des Strassesses angeführten Berbrechen berbrechen berberchen berherrlichen.

Artifel 25. Jebe Aufreizung (burch bie Presse), die sich an die Mitglieber ber Lands ober Seemacht richtet zu bem Zweck, sie ihrer militärischen Pflicht und bem Gehorsam, den sie ihren Borgesetten schulben, zu entfremden, wird mit einer Gefängniöstrafe von einem bis zu fünf Jahren

und mit einer Buge bon 160 bis 3000 Fres. bebroht.

Artikel 49. Gleich nach der Requisition kann der Untersuchungszichter, falls die Schriften nicht, wie Art. 3 und 10 anordnen, deponiert worden sind, die Beschlagnahme von vier Exemplaren der inkriminierten Schrift, Zeichnung oder Zeitung versügen. Wenn der Angeschuldigte in Frankreich wohnt, kann er nur in den von Art. 23, 24 und 25 vorgesehenen Fällen in Untersuchungshaft gezogen werden. Tritt eine Berurteilung ein, so kann das Urteil in den in Art. 24 und 25 vorgesehenen Fällen die Konsiszierung der beschlagnahmten Schriften oder Drucksachen und Maueranschläge, in allen Fällen die Beschlagnahme und die Beseitigung oder die Zerstörung aller Exemplare anordnen, die in den Berkauf gedracht oder ausgehängt werden. Die Beseitigung oder die Zerstörung kann sich vorstommendensalles nur auf gewisse Teile der beschlagnahmten Exemplare beziehen.

Dies Befet wird in berfelben Sigung mit 413 gegen 63 Stimmen

angenommen.

Das zweite Geset bebroht die unrechtmäßige Anfertigung von Mordsober Brandmaschinen und die herstellung von Sprengstoffen mit Gefängnis von 2 bis 5 Jahren.

Das britte Geset verbietet anarchistische Bereine und Verbindungen

und bedroht fie mit 3mangsarbeit und Ausweifung.

Das vierte Geset organifiert burch bas ganze Land eine politische Polizei.

- 15. Dezember. Die Kammer nimmt auch die drei anderen Gesetze gegen die Anarchisten mit großer Majorität an.
- 15. Dezember. (Dahome.) General Dobos besiegt den König Behanzin.
- 23. Dezember. Zusammenstoß zwischen einem englischen und einem französischen Expeditionskorps in dem Distrikt Kono vgl. Afrika.
- 30. Dezember. (Angouleme.) Schluß bes Prozesses gegen bie Urheber bes Blutbabes von Aigues-Mortes. Sämtliche Angeklagte werden freigesprochen. Bgl. 16. August.
- 30. Dezember. Abschluß eines französisch=spanischen Handels= abkommens.

Spanien gewährt für das Jahr 1894 als Modus vivendi mit dreimonatlicher Kündigungsfrift die Borteile berjenigen Verträge, welche am 1. Januar 1894 in Kraft treten, sowie berjenigen, welche im Laufe des Jahres 1894 noch eingegangen werden. Frankreich wird Spanien gegenüber auch für das Jahr 1894 den Minimaltarif in Anwendung bringen und das Verbot aufheben, daß nach Algier Früchte und frische Gemüse aus Spanien nicht eingeführt werden dürfen, mit Ausnahme aller aus Weinstrauben hergestellter Produkte.

### VII.

## Italien.

- 19. Januar. Nachdem im Dezember 1892 ber radikale Deputierte Colajanni schwere Anklagen gegen die Banca Romana ershoben, wird deren Direktor, der Senator Tanlongo verhaftet. Man entdeckt, daß für 65 Millionen mehr Bankbillete in Umlauf gesetzt sind, als gesetzlich autorisiert und gedruckt.
- 25. Januar. Die Kammer tritt wieder zusammen und beginnt sofort den Bank-Skandal zu diskutieren. Die opponierende Rechte und Linke fordern neben der gerichtlichen eine parlamentarische Untersuchung.
- 26. Januar. Der Ministerialbirektor Manzilli wird als mitschuldig in dem Bankbetruge verhaftet.
- 27. Januar. Rach breitägiger Debatte erlangt Giolitti mit 120 Stimmen Majorität ein Bertrauensvotum; die besondere parlamentarische Untersuchung wird abgelehnt.
- 3. Februar. Auf Antrag der Regierung genehmigt die Kammer die gerichtliche Verfolgung des Abg. de Zerbi wegen Bestechung durch die Banca Romana.
  - 20. Februar. Abg. de Zerbi +.
- 23. Februar. (Rom.) Die Deputiertenkammer verwirft in namentlicher Abstimmung mit 197 gegen 92 Stimmen die Motion des Sozialisten Agnini, die die Banken betreffenden Ministerialakten einer Kommission von 7 Mitgliedern zuzuweisen, nachdem der Ministerpräsident Giolitti eine Vertagung der Motion auf drei Monate verlangt hatte. Crispi und Rudini stimmen für die Motion. Crispi erklärt, man müsse mit der Gewohnheit brechen, ähnsliche Anträge beständig abzulehnen.

Mitte März. Antwortsbepesche König Umbertos auf die Anmelbung Kaiser Wilhelms vgl. Deutschland. 21. März. (Deputiertenkammer.) Beratung, betreffenb bie Ernennung einer Kommission zur Prüfung des Berzeichnisses ber notleibenden Effekten im Besitz ber Banken, das von der Regierung vorgelegt ist.

Der Ministerpräsibent Giolitti erklärt, er könne die Beröffentlichung des Berzeichnisses unter keinerlei Form billigen, weil dieselbe zu sehr die Privatinteressen schäegen würde; er schließe auch alles von den Berhandlungen aus, was die Aktion der Justizdehörde behindern könnte; auch darin könne er nicht einwilligen, daß die Kommission richterliche Autorität erhalte. Benn der Prozeß beendigt sei, werde sich die Kammer ein Urteil über das Ergebnis bilden können, heute durse man die Aktion der Justizdehörde nicht stören. Dies sei die einzige Bedingung und Einschränkung, welche er aufstelle. Hierauf erklärt Giolitti, die Tagesordnung Guicciardinis anzunehmen, wonach die Kammer beschließt, den Präsidenten mit der Ernennung einer Kommission von sieden Mitgliedern zu betrauen, welche die vorgelegten Dokumente prüse, andere notwendige Recherchen zur Festskulung der politischen und moralischen Berantwortlichkeiten anstelle, jedoch von jedem Einzgreisen in alle in die Kompetenz des Gerichts sallenden Angelegenheiten sich enthalten solle. Die Tagesordnung wird sast einstimmig angenommen.

Die Deputiertenkammer nimmt ferner den Gesetzentwurf, betreffend die Civil- und Militärpensionen, mit 245 gegen 128 Stimmen an.

- 20. April. In Florenz findet die Vermählung des Prinzen Ferdinand von Bulgarien mit der Prinzessin Marie Luise von Varma statt.
- 20. April. Kaiser Wilhelm und Kaiserin Auguste Biktoria kommen in Rom an, um der Silberhochzeit des Königspaars beizuwohnen, und werden von der Bevölkerung mit Begeisterung empfangen. KaiserFranz Josephist durch den Erzherzog Rainer vertreten.
- 22. April. (Rom.) Feier der Silberhochzeit des italienischen Königspaares. Der Tag wird im ganzen Lande festlich begangen.
- Die Spigen der Behörden begeben sich zum Quirinal, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Beim Empfang des Bureaus der Kammern äußert
  der König: "Mein Gerz frohlockt, da Ich Mich von so viel Liebe und hingebung umgeben sehe. Mit gerechtem, patriotischen Stolze sehe ich am
  heutigen Tage als Zeugen dieser Freude Meinen erhadenen Bundesgenossen
  und Freund, den Teutschen Kaiser und seine erlauchte Gemahlin, sowie die
  fremden Fürstlichkeiten und die Vertretungen aller Mächte, welche Italien
  und Mir Beweise der Sympathie und der Achtung geben. Das Vaterland
  weiß, daß Ich mit Meiner Familie ganz mit ihm und in ihm lebe, und
  daß alle unste Gedanken seinem Glücke geweiht sind." Ter König erlick
  eine Amnestie für gewisse Berbrechen, u. a. auch für Desertionen.
- 22. April. Kaiser Wilhelm verleiht dem Ministerpräsidenten Giolitti den Schwarzen Adlerorden.

Bei dem Galadiner im Quirinal ergreift König humbert das Wort zu folgendem Trinkspruch:

"Das Herz erfüllt von Freude, banke Ich, zugleich im Namen ber Rönigin, Meinem teuren Bruber, bem Raifer Wilhelm und Seiner erhabenen Gemahlin, der Raiferin Auguste Biktoria, sowie allen verwandten, befreunbeten und berbundeten Pringen und Pringeffinnen, welche hierher getommen find, um die Freuden diefer Tage mit Uns zu teilen.

Ihre Anwesenheit ist Mir, Meinem haufe und Meinem Bolte ein Unterpfand bes Glucis!

Ich trinke auch im Namen ber Königin auf Seine Majestät ben Deutschen Kaiser, Ihre Majestät bie Kaiserin, auf alle fürstlichen Gäfte, bie an diesem Tische figen, sowie auf die Souverane und Staatsoberhaupter, die heute durch ihre Bermandten ober durch Reprafentanten hier bertreten finb!"

hierauf erwidert Raifer Wilhelm:

"Guere Majeftaten wollen Mir geftatten, junachft in Unferer Beiber Namen gerührten Dant zu fagen für den herzlichen Empfang, den Guere Majeftaten und die Ginwohner Roms und gang Staliens Uns bereitet haben. Ich erblide in diefer Thatfache ben erneuten Beweis Guerer Majeftat personlicher Freundschaft, welche Sie von Meinem Großvater und Meinem Bater auf Mich übertragen haben. In Beider Sinne habe Ich gehandelt, als Ich hierher eilte, Meine Glückwünsche zum heutigen Feste darzubringen. hand in Hand mit Unserer personlichen Freundschaft geht die warme Sympathie, welche die Böller Deutschlands und Italiens verdindet und die in diesen Tagen mit neuer Kraft zum Ausdruck gelangt.

Zugleich spreche Ich im Namen der hier vereinigten hohen Gäfte den innigsten Dank aus für Euerer Majeskaten warme Begrüßung. Aus der kreiskarten Sulkieungen die Guerre Meiskaten in diese Toose der

ben begeisterten Hulbigungen, bie Gueren Majestäten in biesen Tagen bargebracht werben, klingt uns ber schöne Ton aus ber golbenen Saite ber Liebe zum Herrscherpaar entgegen. Wir sehen gerührten Herzens ein ganzes Bolt bas ichone Feft feiner Konigsfamilie mitfeiern: ein Wahrzeichen ber innigen Wechfelbeziehungen zwischen bem Konigshaus bon Saboben und

dem italienischen Bolk.

Wir alle bereinigen uns in bem Wunsche, daß bes himmels Schutz und Segen auch ferner walten mogen über Gueren Majeftaten und bem gesamten Königshaus zum Heil Italiens und Europas. (Zum Schluß in italienischer Sprache):

3ch trinke auf bas Wohl Ihrer Majeftaten bes Königs und ber Rönigin bon Stalien!"

- 23. April. Raifer Wilhelm und die Raiferin statten dem Papft einen Besuch ab. Bgl. Rurie.
- 24. April. Raifer Wilhelm hält mit König humbert auf dem Brati di Castello eine Truppenschau ab.
- 26. April. Kaifer Wilhelm besucht Albano und wird überall von der italienischen Bevölkerung mit Begeisterung empfangen.
- 27. April. Das deutsche Raiserpaar begibt fich mit dem Ronig und ber Königin von Italien nach Neapel, wo ihnen die glanzenbsten Obationen zu teil werben.
- 28. April. Rundfahrt der deutschen und italienischen Majeftaten zur Flottenschau durch den Golf von Reapel und nach Capri.
  - 29. April. Besichtigung bon Bompeji.

- 30. April. Die Majestäten machen eine Reise nach Spezia, wo sie sich 2 Tage aushalten. Von dort aus tritt das deutsche Kaiserpaar die Kückreise über Genua durch die Schweiz an. Vgl. Schweiz.
- 15. Mai. (Rom.) Der Gemeinderat bewilligt nach sehr stürmischer Sitzung eine finanzielle Unterstützung für eine 1895 in Rom geplante Ausstellung.
- 19. Mai. Die Kammer lehnt mit 139 gegen 138 Stimmen den Etat des Justizministers Bonacci ab, um diesen zu Fall zu bringen.
- 24. Mai. Rachbem ber König die Demission des Gesamtministeriums abgelehnt, übernimmt Cula das Justiz-, Gagliardo das Finanzministerium.
- 2. Juni. Der Senat nimmt die Vorlage über das Benfions= reformgesetz mit 151 gegen 141 Stimmen an.
- 15. Juni. Die Kammer nimmt mit 181 gegen 83 Stimmen bas Gesetz bezüglich der Civil- und Militärpenfionen in seiner desinitiven Fassung an.
- 8. Juli. (Rom.) Die Deputiertenkammer nimmt in geheimer Abstimmung mit 222 gegen 135 Stimmen eine Borlage über die Emissionsbanken an.
- 7. Auguft. Der bei den allgemeinen Wahlen durchgefallene irredentiftische Radikale Imbriani wird im Wahlbezirk Corato (Provinz Bari) gewählt. Es war kein Gegenkandidat aufgestellt worden.
- 16.—25. August. Aufenthalt des Prinzen heinrich von Preußen in Italien jum Besuch bei König humbert.
- 16.—18. August. Zusammenftoße zwischen französischen und italienischen Arbeitern in Aigues-Mortes val. Frankreich.
- 20.—21. August. In Kom und verschiedenen anderen Städten Italiens sinden anti-französische Demonstrationen statt. In Kom sind sie namentlich gegen die beiben Botschaftsgebäude gerichtet.
- 21. August. Die italienische Regierung teilt der französischen mit, sie verlange die strenge Bestrafung aller an den Unthaten von Aigues-Mortes Schuldigen, sowie die Bestrafung des Bürgermeisters von Marseille wegen Berweigerung der Aufnahme der Berwundeten in die Krankenhäuser.
- 22. August. Wie die "Agenzia Stefani" melbet, beauftragte ber Minister des Auswärtigen, Brin, ben italienischen Botschafter in Paris, Resmann, ber französischen Regierung zu erklären, daß

bie italienische Regierung infolge ber von ber französischen Regierung freiwillig beschlossena Umtsenthebung bes Maire von Aigues-Mortes, in Würdigung der von dem französischen Kabinett getrossena freundschaftlichen Anordnungen und, indem sie volles Bertrauen setzt in die ersolgreiche und unparteiische Thätigkeit der französischen Behörden hinsichtlich der Bestrasung der Schuldigen, sich glücklich schaft, die gegenwärtigen Zwischenfälle in zufriedensstellender Weise für geschlossen au können.

Zugleich thut die italienische Regierung alles, der französisschen Genugthuung zu geben. Der Präsekt von Rom wird abgesetzt, dem französischen Konsul in Messina eine seierliche Entschuldigung gemacht. Der Maire von Aigues-Mortes aber wird nicht abgesetzt, wie man hinterher erfährt, da er nach Ansicht der französischen Regierung nicht schuldig war.

23.—24. August. Proletarische Unruhen in Reapel.

Mitte Oktober. Bei ber Enthüllung bes Garibalbidenkmals in Quarto bei Genua, von wo die Expedition der "Tausend" 1860 nach Sizilien abging, hält Crispi eine mit großem Beifall aufgenommene Rede.

"Das Programm ber "Tausenb" Garibalbis", ruft ber einstige Ministerpräfibent, "ist noch nicht vollständig erfüllt. Rüsten wir uns darum für die Stunde, wo Italien uns von neuem rusen wied. Wenn auch Italiens Aufgabe nicht im Angriff, sondern in der Berteidigung liegt, so müssen wir uns dennoch vorbereiten, um nicht überrascht zu werden. Heuben wir venselben Glauben wie damals. Ich glaube an das Vaterland, welches seine Geschicke selbst lenkt und von anderen Nationen geliebt und geachtet wird. (Rebhafter Beisall, Ause: "Es lebe Italien!") Dieser Beisall und der Schmerzensschreie, welcher jüngst gelegentlich eines unseligen Ereigall und der Schmerzensschreie) durch ganz Italien halte, und wobei mein Name aussesprochen wurde, enthalten für mich die Berpflichtung, das Wert zu vollenden, das auf diesem Felsen begonnen wurde. Diesenigen täuschen sich wollte den Krieg. Ich din ein Apostel des Friedens, nicht des Krieges. Ich kann den Krieg nur gegen die Unterdrücker der Bölker wollen, aber nicht gegen die Völker selbst. Garibaldi und Mazzini, unsere großen Männer, wollten die Freiheit und Unabhängigkeit aller Nationen. Mich an ihrem Vorbilde begessternd, werde ich in demselben Sinne zu wirken suchen. Diesenigen fälschen meine Handlungen, welche mir dorweren, daß ich das Recht anderer Rationen hätte verlegen wollen, als ich das Recht Italiens verteidigen mußte. Den Krieg können nur undernünstige oder gewaltthätige Leute wollen, nicht biesenigen, die sich für Italien geschlagen haben. Ich wünssche, daß Borbereitungen gegen einen möglichen Mnazzinis und Garibaldis, der auch der unstrige ist, war die Konföderation der Bölker. Bereiten wir uns auf dieses für die Menschheit so notwendige Wert dort." (Lebhaster Beisall während der Rede und am Schlusse derselben.)

16.—20. Oktober. Besuch des englischen Geschwaders unter

Abmiral Seymour in Tarent. Es werben Festlichkeiten veranstaltet und Reben auf die Freundschaft der beiben Nationen gehalten.

18. Oktober. Rede Giolittis in Dronero. 240 Deputierte und 80 Senatoren nehmen an dem Bankett teil.

Der Konfeilpräfident erinnert daran, wie er feit fieben Jahren erflart habe, daß Italien durch die Art feines Entstehens, sowie burch feine politische und soziale Berfassung darauf hingewiesen sei, eine freimitig bemotratische Politit zu besolgen. Er könne diese seine Neberzeugung auch heute nur bestätigen. Nach einer Stizzierung der Linien dieser Politik, welche die Regierung einhalten musse, spricht Giolitti von der auswärtigen Bolitif und sagt wörtlich: "Unsere auswärtige, von dem Karlament und dem Lande gebilligte Politif beruht auf den Alianzen, die den Frieden sichern. Wir wahren denselben und werden ihm gewissenhaft immer treu bleiben. Ein internationaler Zwischenfall, welcher die öffentliche Meinung lebhaft beschäftigte, trug dazu bei, zu beweisen, daß der Wunsch auf Frieden allen in Europa gemeinfam ift, weil diefer 3wischenfall infolge ber von beiben Seiten geführten Unterhandlungen eine gerechte und billige Löfung gefunden hat. Gegenwärtig macht Italien eine Periode wirtschaftlicher schmerzlicher Depression durch. Das Land muß vor allem aus bieser wirticaftlichen Depreffion emporgehoben werben. Die Saupturfache biefer Rrife war die schlechte Finanzpolitik, welche Ausgaben zu bestreiten unternahm, bie bie Hilfsquellen bes Canbes erheblich überstiegen, und welche bie erforberlichen Rapitalien burch ungeheure, hauptfächlich im Auslande aufgenommene Schulben beschaffte. Das Wert der Diskreditierung Italiens wurde mächtig gefördert durch das Uebelwollen unserer Feinde im Auslande, wo wir hingestellt wurden als ein Bolt, das auf dem Wege des Berfalls sich befinde und keine Hoffnung habe, sich wieder zu erheben." Der Minister wies an der Hand der Statistik nach, daß Italien seit 1884/85 bis 1892,93 von einem Desigit im Betrage von 250 Millionen heruntergegangen sei bis zu einem folden von 14 Millionen; in gleicher Weife fei bie jahrliche Aus-gabe für Gifenbahnbauten von 266 Millionen auf 29 Millionen herabgegangen. Staliens Rrebit fei aber gegenwärtig ichmer getroffen. Bu ben früheren Uebeln fei faft unerwartet bas Steigen bes Wechfels hinzuge= tommen. Augenblidlich gelte es bor allem, gegen die Mungtalamitat anzutämpfen. Italien muffe nicht bloß politifch, fondern auch finanziell unabhängig fein und biefe finanzielle Unabhängigteit werbe erft erreicht werben, wenn die nationale Sparfamteit einen großen Teil der im Austande untergebrachten Schulbtitel aufgenommen habe. Dies habe bereits begonnen und fei eine ber Ursachen für bas Steigen ber Wechsel. Diese wohlthätige, aber jet eine der Urjachen für das Steigen der Wechfel. Diese wohlthätige, aber langsame Bewegung werbe nur unter der Bedingung ihr Ziel erreichen, wenn mit der Aufnahme von Schulden im Auslande ein Ende gemacht werde und der Staatsschap bei Beschaffung seiner Zahlungsmittel möglichst wenig auf den Geldwarkt drücke. In Summa: der Staatsschap müsse aufhören, den Geldwarkt durch große Ankäufe zu beunruhigen, wenn er alle vier Monate seine Zahlungen im Auslande zu leisten habe, und es müsse sofotot das Budgesleichgewicht hergestellt werden, um die Rotwendigseit gewicht gewicklichen. Die Releichsten der wetslieben neuer Schulben absolut auszuschließen. Die Beschaffung der metallischen Gegenleiftung für 120 bis 150 Millionen fremder Wechsel, welche in jedem Halbjahre nötig find, übe auf den Gelbmarkt einen gewaltigen, von der Spekulation leicht auszubeutenden Druck aus. Das einzige Mittel, diesem Druce ju begegnen, fei, im geeigneten Momente die Zahlung der Ginfuhr= golle in Gold zu fordern. Durch eine berartige Magregel murben die boswillig ausgestreuten Zweisel beseitigt, als ob Italien seinen auswärtigen Berpflichtungen nicht ohne Aufnahme neuer Anleihen genügen könne. Die Fessstellung des Gleichgewichts im Budget bildet eine unabweisliche, unaufschiebare Pflicht. Dem rücksichtslosen Kriege gegen unseren Kredit müssen wir eine kräftige Finanzpolitik entgegensehen. Deshalb wird die Kegierung eine Reform der Erbschaftssteuer und eine progressive Steuer auf Einkommen über 5000 Fres. vorschlagen. Durch diese und andere weniger wichtige Resormen werden 40 Millionen neuer Ginnahmen erzielt werden, die zur Feststellung des Gleichgewichts genügen. Es muß aber auch gegen eine zurchsigesdenen Berwehrung der Ausgaden vorgesorgt und eine Berbesserung der berschlerung der verschliebenen Berwaltungszweige ermöglicht werden. Die Totalausgaben für Landheer und Marine seien von 554 Millionen in 1888,89 auf 342 Millionen in 1892,93 zurückzegangen. Innerhalb dieser Ausgabengrenzen müsse das Mazimum der militärischen Entwicklung gesichert werden. Der Ministerpräsibent bespricht hier auch die beabsichtigten inneren Reformen und sagt betress Sizilien: Die Regierung werde den aushehreissen Agietationen unter den dortigen Arbeitern energische Maßregeln entgegensehen, gleichzeitig aber alle Mittel studieren, welche die Lage der Arbeiter berbessen, gleichzeitig aber alle Mittel studieren, welche die Lage der Arbeiter berbessen, gleichzeitig aber alle Mittel studieren, welche die Lage der Arbeiter berbessen, sleichzeitig aber alle Mittel studieren, welche die Lage der Arbeiter berbessen, gleichzeitig aber alle Mittel studieren Partei nötig, den der ein mehr konservatier Teil seit einigen Jahren die Tendenz zeige, sich bei den Wahlen mit der klerifalen Vartei zu verbünden.

18. Oktober. Telegramm bes Königs Humbert an die Witwe bes Marschalls Mac Mahon:

"Ich und die Königin teilen den tiefen Schmerz Ew. Ezzellenz über ben Tod des Marschalls Mac Mahon, Herzogs von Magenta, an deffen ruhmreichen Namen Italien stets mit Liebe und Dankbarkeit zurückbenken wird. Ew. Ezzellenz und deren Sohne wollen geneigtest dieses Zeichen uns serer lebhaften Anteilnahme entgegennehmen.

23. Oktober. Der Marchese Rudini richtet an seine Wähler ein Schreiben, in welchem er die Politik des gegenwärtigen Minifteriums lebhaft bekämpft.

Die Erhöhung der Erbschaftssteuer und der Progressisssteuer, sowie die Jollzahlung in Gold weist er zurück und erklärt eine ehrliche Finanzpolitik für unmöglich, ohne auf das Programm zurückzutommen, den Staatsschilden ein Ende zu machen, gleichzeitig aber Ersparungen, sowie Erbschungen der Einnahmen durchzeitigeitig aber Ersparungen, sowie Erzweitige der Ausgaben, darunter die militärischen, einzuschränken. Der von der öffentlichen Meinung gehegte Berdacht, daß der Dreibund Italien militärische Lasten auserlege, welche zur Berwirrung der Finanzen beitrügen, müsse Lasten auserlege, welche zur Berwirrung der Finanzen beitrügen, müsse das Budget rette. Die Bündnisse sie Urmee zu retten, wenn man nicht das Budget rette. Die Bündnisse sie strutten den Frieden und berhinderten die Isloierung Italiens; sie seien für Italien eine unschähder Wohlsthat. Diese Politis müsse zusächnistig sür Italien traditionell sein, allein die verschiedenen Ministerien drückten derselben das Siegel ihres Temperaments aus. Rudini tadelt sodann das Borgehen der Regierung anläßlich der Zwischenfälle in Nigues-Mortes, Kom und Neapel und sügt hinzu, daß die Majorität des Barlaments unfähig sei, frästige Werfe zu volldringen und das Land don lebeln zu befreien. Die Nation sei der unfruchtbaren Manöder mübe. Rudini schließt sein Schreiben mit den Worten: "Wir wollen unseren Söhnen ein großes ruhmreiches Baterland hinterlassen. In

biesem Glauben blickt Italien auf den König, einen Fürsten, würdig des großen Namens, den er trägt, und der Krone, die ihn schmückt."

- 23.—29. Ottober. Aufenthalt der englischen Flotte in Spezia.
- 26. Oktober. Bei einem Bankett der piemontesischen Deputierten hält Giolitti eine Rede, in welcher er sich gegen den Inhalt des Briefes Rudinis an seine Wähler wendet, der das Ministerium mit berechneter Heftigkeit angegriffen habe:

Bezüglich ber in ber Militarfrage geübten Aritit fei er fest über-zeugt, bag bas Barlament nicht feine eigenen Beichluffe in biefer Frage aufheben werbe. In betreff ber Finangen fei er mit Rubini einig, daß es Pflicht fei, das Gleichgewicht im Budget alsbald herbeizuführen, fich ber Aufnahme bon Anleihen im Austande ju enthalten und außer Erfparungen auf Erhöhung der Einnahmen bedacht zu sein. Eine Meinungsverschiedenbeit bestehe nur bezüglich der Ausstührung. Das jetzige Kabinett habe neue Ersparnisse gemacht und die in dem Budget vorgesehenen, aber von seinen Vorgängern nicht realisserten Ersparungen durchgeführt. Auf das frühere Kadinett salle die Berantwortung, wenn im Budget 1891/92 die unerhörte Jisser von 28 Millionen Mehrausgaden gegen nur 9 Millionen Ersparnisse sisser von 28 Millionen Mehrausgaden gegen nur 9 Millionen Ersparnisse signer von 28 Millionen Mehrausgaden gegen nur 9 Millionen Ersparnisse signer von 28 Millionen Mehrausgaden gegen nur 9 Millionen Ersparnisse signer von 28 Millionen Mehrausgaden gegen nur 9 Millionen Ersparnisse begnügt, Ersparungen ins Budget einzustellen, sondern sie auch ernstlich durchgeführt. Das jetzige Ministerium habe nicht einen Kilometer Eisenbahnen neu begonnen und sich lediglich darauf beschrikt, die früher begonnenen Arbeiten zu bezahlen mit den Beträgen, welche für neue Bauten bestimmt waren. Giolitti widerlegte sodann die Einwendungen Kudinis aegen die don ihm in dem Brogramm den Dronero dargelegten sinanziellen auf Erhöhung ber Ginnahmen bedacht zu fein. Gine Meinungsverschiedengegen die von ihm in dem Programm von Dronero dargelegten finanziellen Vorschläge. Er hätte erwartet, von Rudini bekampft zu werden, aber er habe nicht erwartet, daß Rubini bon einer Berfchlechterung ber Budget= verhaltniffe fprechen wurbe, benn feit gehn Jahren seien teine fo gunftigen Resultate gewesen, wie biejenigen bes Bubgets für 1892 93. Warum also von einer Verschlechterung der Budgetverhaltniffe fprechen und burch unwahre Behauptungen die Feinde im Innern und im Austande unterstüßen, welche gegen den italienischen Aredit einen sehr ungerechten Arieg führten? Auf den rhetorischen Teil seines Programmes werde er Rudini nicht solgen. Gegenüber Rudinis sinanziellen Borschlägen mit administrativen Reformen Gegenüber Kubinis finanziellen Vorschlagen mit administrativen Reformen frage er, warum benn Rubini während seiner Regierung nichts von alledem frage er, warum benn Rubini während seiner Regierung nichts von alledem tung Audinis über die Behauptung Rudinis über die Bankfrage zurück und schob die Verantwortlichkeit in dieser Frage auf das Kabinett Rudini. Eine Erklärung für die ungewohnte Heftigkeit des Angriffs sinde man, wenn man Rudinis Aeußerungen über die politischen Parteien betrachte. Für eine Partei, wie die Rechte, welche eine so große Vergangenheit habe, sei es demütigend, sich durch ihren Beschweit zu sehen welcher kose ges gehe keine Koothe wehr. Wiese Führer besavoniert zu feben, welcher fage, es gebe feine Rechte mehr. Giolitti fügt hingu: "Diefes ichmergliche Schaufpiel muß unfere Bartei bon ber Notwendigkeit überzeugen, ihre Reihen fester zu ichließen und fich gegen Rachftellungen ju fichern, welche jur Spaltung führen; es muß uns lebren, energisch an ber Wiederherstellung ber ötonomischen Lage bes Landes arbeiten und Thaten ben Worten entgegenzusegen."

5. November. (Rom.) Eine unter bem Borfige b Sonnino abgehaltene Bersammlung von 23 Mitglieders trums beschließt eine unabhängige Partei zu bilde. sterium Opposition zu machen, dagegen biejenige Verwaltung zu unterstützen, welche dem Ernste der Finanzlage Rechnung tragen werde, und alle politische und moralische Kraft zur Überwindung der Krise aufzubieten.

- 11. November. Auch Ricotera erläßt ein Schreiben an seine Wähler, worin er das alte Thema von der Unfähigkeit Giolittis in einer neuen Bariation behandelt. Nicotera will statt neuer Steuern Ersparnisse auf allen Gebieten, namentlich in der Administration der Armee (nicht in der Armee selbst), durch Berminderung des Beamtenheeres und Streichung von tausend und abertausend unnügen Ausgaben, leider sehle es an Männern, um solche Radikalresormen durchzusühren. Heute müssen die Italiener sich errötend sagen lassen, daß sie bei Deutschland um militärischen Schutz, bei Frankreich um Gelb betteln.
- 11. November. (Rom.) Das amtliche Blatt veröffentlicht ein Dekret, durch welches die Zahlung der Zollabgaben in Metallegelb angeordnet wirb.

Die Emissionsinstitute werden angewiesen, an diejenigen, welche darum zum Zwecke der Zahlung von Eingangszöllen ersuchen, auf Namen lautende Lagerscheine (Warrants) gegen Zahlung von Staats= oder Bankbillets in dem Betrage der Warrants mit Zuschlag des Wechsellagers unter Abzug von 25 Centimes für je 100 Frc. zu geben. Das an die Emissionsbanken zu zahlende Wechselagio wird sich dem Durchschnittspreise für die Checksauf das Ausland gleichstellen, wie dieser an den Börsen in Rom, Genua, Turin, Mailand, Benedig, Florenz, Neapel und Palermo zwei Tage vor demjenigen Tage notiert wird, an welchem die Warrants übergeben werden sollen. Die Zollämter werden diese Warrants bei Zollzahlungen als Metallsgelb in Zahlung nehmen.

- 11. November. Der Redakteur des "Papolo Romano" Chauvet, ein intimer Freund Giolittis, wird wegen Teilnahme an Zoll-Betrügereien verhaftet. Er war der einflukreichste Journalist in Rom.
- 15.—16. November. Aufenthalt des öfterreichischen Minister bes Auswärtigen Graf Ralnoch bei König humbert vgl. Desterreich.
- 23. November. Die Kammer wird wieder eröffnet. Die Regierung legt ein Gründuch über Aigues-Mortes sowie ihre Steuer-projekte vor. Darnach beginnt die Verlesung des Berichts der Par-laments-Kommission (vgl. 21. März) über die Bank-Standale.

Die Relation untersucht zunächst die Beziehungen der einzelnen Kabinette, der Deputierten und Journalisten zur Banca Romana, wobei als Prinzip ausgestellt wird, daß jeder Deputierte wie alle anderen Bürger ein Recht auf Kredit habe, vorausgesetzt natürlich, daß dieser Kredit seine Finanztraft nicht übersteige. Hinsichtlich der Deputierten erklärt auch die Relation, daß außer dem verstorbenen Decerbi kein einziger sich von der Banca Romana habe korrumpieren lassen; dagegen hätten viele Deputierte Indeli-

tatessen begangen. Ueber die Kabinette heißt es, daß sie fämtlich seit 1880 der Banca Romana gegenüber die größte Indifferenz an den Tag legten. Erst 1889 habe eine Inspektion stattgefunden, deren sehr kompromittierende Rejultate auch der Regierung unterbreitet wurden. Allein der damalige Handelsminister Micelli habe sich durch andere von Tanlongo inspirierte rofige Berichte täuschen lassen, und der damalige Ministerpräsident Crispi habe feinen dem Landestredit ichadlichen Standal heraufbeichwören wollen, ehe er fein Brojett einer Einheitsbant burchgeführt. Der bamalige Finangminifter Giolitti endlich erklarte bem Enquetetomitee, er konne fich ber Sache nicht mehr erinnern. Miceli war fogar fo bertrauensfelig, bag er nicht einmal mertte, daß die Banca Romana an demfelben Tage, da man ihr Raffenmanko entbeckte, fich von der Nationalbank 10 Millionen borgte, um das Manko zu verbecken. Weiter konstatierte die Relation, daß die Presse von Tanlongo fortlausend hohe Beträge erhielt, im Jahre 1888 allein eine halbe Million. Allgemeinen Unwillen im Hause rief die Stelle der Relation hervor, wo konstatiert wird, daß die Polizei ohne Beisein von Richtern ein Backet der bei Tanlongo konfiszierten Dokumente öffnete und gewisse Dokumente verschwinden ließ. Alsdann murden Ramen bon Deputierten beröffentlicht, welche Indelikateffen begangen: del Becchio (intimer Anhänger Giolittis), der Herzog Sandonato (Reapel), der gegenwärtige Unterstaats= setretär Sangiuliano, der gegenwärtige Handelsminister Lacava, der frühere Handelsminister Miceli, der frühere Handelsminister Chimirri, endlich Nicotera. Die beiben Lettgenannten, weil fie bem früheren Deputierten Kazzari bei der Rombank eine Anleihe von dreieinhalb Millionen vermittelt. obgleich derfelbe bereits drei Millionen Schulden hatte. Dem Journalisten Turco (dem Direktor des offiziösen Parlamento) wurden 130,000 Franks Subvention aus der Rombant nachgewiesen. Was Grimaldi betrifft, so nimmt das Enquetekomitee an, die Rombant habe ihn nicht subventioniert, fondern nur für juriftische Dienfte honoriert.

#### Die "Münchener Ang. 3tg." berichtet barüber:

Eine Sigung wie die geftrige ber Rammer ift in ber Geschichte bes Parlamentarismus — des italienischen wenigstens — noch nicht zu verzeichnen gewesen. Denn ohne Pracebens ift ber Borgang, bag bas Ergebnis der Beratungen eines Bertrauensausschuffes, durch welches nicht nur Abgeordnete und Minifter, fondern auch Manner, deren Ramen wie ein Symbol bes italienischen Staates ericheinen, jum Gegenstand ausbrucklicher Digbilligung gemacht werben, jur öffentlichen Berlefung gebracht wird. Es war als ob alle Anwesenden auf der Anklagebank fagen und aus dem Munde der "Sieben" ihren Urteilsspruch erwarteten. Dem entsprach die lautlofe Stille bei ber breiftundigen Berlefung, ber am Schluß bann ein wildes Toben folgt. Und bas Ergebnis ber Bantenquete ift bie Berurteilung einer gangen Beriode italienischen Staatslebens, bon ber Uebernahme ber Regierung durch die Linke (1876) bis zur Gegenwart. Daran wird nichts dadurch geändert, daß viele Anklagen zurückgewiesen wurden, daß die Ausdrucksweise des Ausschussel febre war und sich auf Bedauern (deplorare) und Mißbilligen (deplorare) und mißbilligen (deplorare) (deplorare) und Migbilligen ( Musichuß ben Fall des plöglich berftorbeneeben hatte, allerbings nicht nachgewie bas die Sieben Fgen Ber= webung bes e-in ber beram fonen be

Euro

fcmutigen Geschäfte, welche einigen Personen, bem früheren Unterftaat&= fetretar Grafen Amabei, bem Bergog bon San Donato u. a., nachgewiefen wurben. Die Ronnibeng gegen bie Banca Romana, beren ungefestlicher Bustand seit dem Jahre 1889 bekannt war, ist der Arebssschaben der Regierungen gewesen. Der Ausschuss der "Sieben" erklärt für erwiesen, daß der Ministerprösident Crispi, der Schahminister Giolitti, der Hanko der Ministerprösident Crispi, der Schahminister Giolitti, der Hanko von 9 Millionen bei der Banca Romana seststellte, Kenntnis hatten, daß aber der parlamentarischen Kommission hiedon nicht Mitteilung gemacht wurde, die ftatt beffen einen fehr abweichenben Bericht bes Minifterialbirektors Monzilli erhielt, — und ber Ausschuß migbilligt bas Stillschweigen ber brei Minister. Der Ausschuß migbilligt ferner, daß ber Schapminister Luzzatti und ber Sandelsminister Chimirri (im Rabinet Rudini) obgleich fie Renntnis bon ber genannten Enquete hatten, bennoch teine neue Untersuchung bes Buftanbes ber Bant vornahmen; er migbilligt endlich, bag Giolitti, obgleich ihm vom Jahr 1889 her die widergefetliche Geschäftsführung bes Bantbirektors Tanlongo bekannt war, bennoch bem König ben Antrag feiner Ernennung jum Senator borlegte. Unbererfeits fpricht ber Ausschuß auch fein Miffallen über verfchiedenartige ungefetliche Ginmischungen ber Minifter in die Bantgefcafte aus, und zwar befonders gegen den ehemaligen Minifter bes Innern Nicotera, und den jegigen Handelsminister Lacava. Was den jegigen Ministerpräfidenten betrifft, so erklärt der Ausschuß ferner für erwiesen, daß er von der Banca Romana (was Giolitti seinerzeit läugnete) 60,000 Frts. erhalten habe, jeboch nicht zu politischen Zwecken, und bag bieselben rechtzeitig zuruderstattet seien. Die Angabe einiger Zeugen, bag Giolitti noch andere beträchtliche Summen bon ber Bant erhalten habe, erklärt ber Ausschuß für nicht bewiefen. In seiner Eigenschaft als Minister bes Innern trifft ben Ministerpräsidenten ein schwerer Borwurf. Der Ausfcuf tonftatiert nämlich, es feien nicht alle bei bem Bantbirettor Tanlongo fequestrierten Papiere in die Hande ber Juftig gekommen, d. h. alfo, fie feien bei ber Bolizei verblieben. — Diefe Anklagen waren früher ichon bekannt geworden und find auch in ber Allgemeinen Zeitung reproduziert Sie aber hier bon ben eigenen Rollegen ber Beschuldigten (benn bie betreffenden Minifter find felbst Deputierte), von ben allgemein geachteten Bertrauensmännern befraftigt und ju einem fo dufteren Bilbe vereinigt gu feben, gewährte einen erichutternden Gindruck. Die Demiffion des Miniseyen, gewahrte einen expairternoen Eindrudt. Die Demission des Ministeriums, das in seinem Chef so schwer getroffen ift, stand sofort außer Prage; es bedurfte dazu nicht der Ministeranklage, welche Imbriani und Cavallotti stürmisch verlangten. Berwundern könnte man sich, daß der Schahminister Erimaldi, bessen Berwundern könnte Westehungen zur Banca Romana allgemein bekannt waren, in dem Ausschussbericht nicht für kompromittiert erklärt wird. Allein es war längst bekannt, daß die ungedeckten Kreditbeträge, welche die Bank dem Minister sehr freigebig gewährt hatte fchon im Januar burch bas Gingreifen einer fehr hohen Berfonlichteit getilat worben waren.

- 24. November. Das Ministerium Giolitti reicht seine Ent- Laffung ein.
- 10. Dezember. Nachdem fortwährende Verhandlungen geführt, alle Kombinationen, namentlich ein Ministerium Zanardelli gescheitert ift, bilbet endlich Crispi ein neues Ministerium.

Crispi Borfit, Inneres und interimistisch Auswärtiges, Senator Calenda Justiz, Saracco Schat, Sonnino Finanzen, General Mocenni

Krieg, Abmiral Morin Marine, Baccelli Unterricht, Boselli Acterbau, Pacazzi öffentliche Arbeiten, Ferraris Post und Telegraphen. Später übernimmt Baron Blanc das Auswärtige.

Mitte Dezember. Die italienische Regierung brückt ber französischen ihre Teilnahme wegen des Bombenattentates in der Kammer aus.

Mitte Dezember. In Sizilien entstehen erhebliche proletarische Unruhen, auch unter dem Landvolk, die mehrere Wochen andauern und die Einziehung der Reserven und Aufstellung größerer Truppensmengen nötig machen.

20. Dezember. Der Ministerpräsident Crispi verliest in ber Deputiertenkammer und im Senate folgende Erklärung:

"Die Rollegen, welche mich umgeben, legen burch ihre politische Bergangenheit, burch ihre Ihnen wohlbekannten Gefinnungen Zeugnis für ben Beift ab, bon welchem wir bei ber Bilbung des neuen Rabinetts geleitet waren. Wir gehören teiner Fraktion bes Parlaments mehr an als einer anderen. Wir gehören zu einer großen Parteieinheit, beren einziges Ziel Italien ift, welchem zu dienen wir uns mit Freudigkeit und Opferwilligkeit angeboten haben. Wir haben unglücklicherweife die Regierungsgewalt in einem Augenblide übernommen, in welchem die Lage des Baterlandes eine fo ernste ist wie noch nie. Wir klagen niemanden wegen der gegenwärtigen Sachlage an, dieser Folge einer Reihe von Umständen, die wir zwar feststellen können, aber nicht richten follen. Wir wollen daher nur sagen, daß bie Schwierigkeiten, die wir ju überwinden haben, große find, und bag wir, um Krebit zu haben, die Finangen zu reorganifieren, die Macht bes Ge-fetges zu ftarten und bem Canbe ein neues Gelbftbewußtsein zu geben, ber Mitwirtung der Rammer ohne Unterschied der Barteien bedürfen. Diefem Ende forbere ich Sie auf, einen Gottesfrieden einzugehen. Wenn bie Bohlfahrt Italiens wiederhergestellt ift, mag jeder seinen Blat wieder einnehmen! Uns heute zu befampfen, uns heute einander entgegenzustellen, bas ware — geftatten Sie mir, Sie beffen patriotischen Bergens zu bersichern — ein Berbrechen. Wenn die Gefahr drängt, muffen wir alle einig sein für die gemeinsame Abwehr. Bon dem König zu der schwierigen Aufgabe der Leitung des Staates berufen, fühlen wir uns nicht sicher ohne Ihr Bertrauen und ohne das Bertrauen des Bolkes, dessen Dolmetsch wir Ihr Bertrauen und ohne das Vertrauen ves Volltes, veisen solltes, verschaft der zu sein haben. Wir legen Gewicht darauf, dor Ihnen zu erklären, daß der Patriotismus nicht das Monopol irgend einer Partei ift. Wir wenden uns beshalb an Sie, damit Sie uns zum Gelingen unseres Werkes behilflich seien. Das Werk, welches wir in Angriff nehmen, ist das wichtigste sein dem Erlaß der nationalen Versasing von 1859. Bis zum Jahre 1890 arbeiteten wir daran, die ma Ginheit des Vaterlandes zu sicherien. Nunmehr muff moralifche Ginheit zu befestigen, bamit bas Mut unferer Marthrer vergoffen wurde, ein bes Landes find gahlreich; um benfat. Barlament die not= n erinnert merben. wendie baf " m Machteil haben, nfern Arebit witning burch mög:

lichst große Ersparungen durchführen. Man darf sich keiner Täuschung darüber hingeben, daß die Stunde gekommen ist, wo vom Lande Opfer verlangt werden müssen. Das Land, dessen sie sichnen Sie sicher sein, wird sie nicht berweigern. Es ist unnüg, uns mit unzureichenden Auskunstsmittelu abzuquälen und auf einen Glücksfall zu warten, der sich durch Säumnisten och weiter hinausschieben würde. Wenn seit dem Jahre 1889 das Parslament nicht die Forderungen der Exekutivgewalt abgelehnt hätte, würde niemand an unsere Zukunst zweiseln. Meine Herren Deputierten! Allein, ohne Sie, werden wir nichts thun! Das Einverständnis des Parlaments mit dem Ministerium ist sür letzteres in einem freien Lande eine wesentliche Lebensbedingung. Lassen Sie uns alle unsere Bemühungen auswenden, daß dieses Einverständnis uns nicht sehle. Im Bertrauen auf dieses Einverständnis wollen wir alle unsere Kräste ausbieten, damit die einträchtige Attion des Parlaments und der Regierung die ihr vorgesteckten hohen Ziele erreiche."

Imbriani, Cavallotti und andere Redner der äußersten Linken protestieren nach dieser Erklärung auf das Hestigste gegen neue Steuern. Richt einmal mit Bajonetten könne man vom Bolke einen weiteren Heller erpressen. Nach einer Reihe meist oppositioneller Reden gab Crispi neue Erklärungen über das Regierungsprogramm ab. Wenn er den gegenwärtigen Augenblick den kritischsten seit der Gründung des Königreiches nannte, so habe er damit keinen Zweisel an der Einheit des Baterlandes ausgedrückt, sondern er habe damit nur andeuten wollen, daß die Aufgabe der wirtschaftlichen Regeneration nicht minder schwierig sei als die Erkämpfung der Unabhängigseit. Alle Patrioten, Konservative wie Demokraten, müßten sich geneinsam zum Werke die Hand reichen. Ueber die Außenpolitist äußerte Erispi kurz: "Meine Ansichten hierüber sind bekannt. Freundschaft mit allen Nationen, Eindernehmen mit allen Regierungen, Festhalten an den Berträgen." Schließlich versprach Erispi bersöhnende Mahregeln sin Sizisien. (Lebhafter Beisall.) — Im späteren Berlause der Sitzung votiert das Parlament mit geringer Mehrheit ein Beisallsvotum für das parlamentarische Bankenquete-Komitee.

Ende Dezember. Unter ben Landarbeitern in Kalabrien und der Romagna kommen sozialistische und anarchistische Unruhen vor, während sie in Sizilien fortbauern.

### VIII.

# Die Römische Kurie.

16. Januar. (Rom.) Bei dem geheimen Konfistorium ernennt der Papst zu Kardinälen die Monsignori: Persito Sekretär der Propaganda, Mocenni Unterstaatssekretär, Di Pietro Nuntius in Madrid, Galimberti Nuntius in Wien, Malagola Erzbischof von Fermo, Guarino Erzbischof von Messina, Thomas Erzbischof von Kouen, Meignan Erzbischof von Tours, Krement Erzbischof von Köln, Kopp Fürst-Erzbischof von Breslau, Vaszary Primas

von Ungarn, Sanz h Fores Erzbischof von Sevilla, Vanghan Erzbischof von Westminster und Longue Primas von Jrland.

19. Februar. (Rom.) Papft Leo XIII. feiert ben fünfzigsten Jahrestag seiner Ernennung jum Bischof.

Der "Politischen Korrespondens" wird dazu aus vatikanischen Kreisen geschrieben, man habe nicht übersehen, daß die italienischen Behörden alles gethan haben, um bei der Papstseier die Ordnung aufrecht zu erhalten und den nach Rom gekommenen Pilgern volle Freiheit der Bewegung zu sichern. Andererseits habe Leo XIII. bei dem Empfange italienischer Pilger einen durchaus friedlichen Ton angeschlagen, jede Anspielung auf politische Fragen ober auf das Gebahren der gegenwärtigen italienischen Regierung vermieden und sich darauf beschränkt, Eintracht unter allen zu predigen und seine Wünsche für das Wohlergehen und ben Frieden ganz Italiens auszusprechen.

Die Rebe, welche zwischen bem Abgefandten bes Deutschen Raifers

und bem Bapfte gewechfelt wurde, lautet:

"Seine Majestät der Kaiser und König haben mich beauftragt, in die hände Eurer heiligkeit dieses Schreiben zu legen, welches die aufrichtigen Glückwünsche Seiner Majestät anläßlich des denkwürdigen Jahrestags enthält, der die Vertreter aller Aationen um den heiligen Stuhl versammelt. Seine Majestät der Kaiser littet Eure Heiligkeit, dieses Andenken an den 19. Fedruar in Geneigtheit annehmen zu wollen als ein Symbol der bischöslichen Würde, zu der die Vorsehung Eurer Heiligkeit an demselben Tage vor fünfzig Jahren erhoben hat. Seine Majestät nimmt von Herzen gern diesen seilichen Anlaß wahr, um Eurer Heiligkeit den warmen Ausbruck freundschaftlicher Gesinnung zu wiederholen und sich mit den Wünschen Seiner katholischen Unterthanen zu vereinigen. Hür meine Person zur großen katholischen Gemeinschaft Deutschlands gehörig, din ich stolz darauf und Pücklich, von meinem erlauchten Souverän als Dolmetsch seiner Gesühle bei der verehrungswürdigen Person Eurer Heiligkeit ausersehen worden zu sein."

Der Papft erwidert:

"Wir find von ben Gludwunichen, Die ber Deutsche Raifer burch Ihre Bermittelung Uns hat barbringen laffen, tief gerührt. Wir zweifeln nicht baran, daß diefer neue Beweis der Hochachtung, welchen Ihr Erlauchter Souveran bem Oberhaupte ber Rirche gegeben hat, bon ben Ratholiten bes Deutschen Reichs nach Gebühr gewürdigt wirb. Er wird in hobem Brade bagu beilragen, in ben beutschen Ratholiten bie Chrfurcht und bie Treue zu vermehren, welche die Unterthanen zum heile ber Rationen den Bertretern und Inhabern der Macht gegenüber ber Mationen Bir sagen absichtlich "biesen neuen Beweis" und erte berschiebenen Umstände, wo bereits nach bem Beffervaters, des Kaifers Wilhelm I., und erfers beine Majestät fich gemannt um die Berftellung bes religiofen trifft, fo merben wir nichts berab bem ber toftbarfte Gewinn ausgegefetlich berechtigten Bunfche, bdriftlichen Befühls in ber eblen La werben Wir in Unferem Antwortfo bringen, den Sie Uns foeben überwelches Sie die Gewogenheit habeju legen, fobalb Sie 3hm Berich

bie Ihnen mithio großem Rechte anvertraut ward und die Sie in so würsbiger Weise erfüllt haben. Ich bitte Sie, bei derselben Gelegenheit Seine Majestätzbes sehr lebhaften Interesses zu versichern, welches Wir für Seine erhabene Berson haben, sowie der Wünsche, die Wir für Ihn und die ganze Kaiserliche Familie hegen."

Enbe März. Berhaltungsmaßregel des Papftes an Graf Balleftrem. Bgl. Deutschland.

20. April. Aubienz bes Deputierten und Rektors der katholischen Universität in Baris v. hulft beim Bapft. Bal. Frankreich 9. Mai.

23. April. Befuch bes Kaifers Wilhelm und ber Kaiferin im Batikan.

Der "Teutsche Reichs-Anzeiger" berichtet darüber: Seine Majestät der Kaiser tras um 12½ Uhr in Begleitung des Kaiserlichen Gesolges in der preußischen Gesandtschaft beim päpstlichen Stuhle ein. Der Fahrt dortshin, welche Seine Majestät in einem italienischen Hoswagen zurücklegte, brachte das zahlreiche Publikum herzliche Ovationen dar. In der Gesandtschaft wurden Seiner Majestät die Kardinäle Ledochowsti und Mocenni sowie die Prälaten Segna und De Montel durch den Gesandten von Bülow vorgestellt. Darauf sand eine Frühstückstasel zu 16 Gedecken statt.

Gegen 2 Uhr traf auch Ihre Majestät die Kaiserin iu der Gesandtsschaft ein. Nach der Borstellung begaben sich die Kaiserlichen Majestäten in einem preußischen Hofwagen in Begleitung des Gesolges nach dem Batikan. Auf dem Wege von der Gesandtschaft nach dem Batikan bilbeten italienische Truppen Spalier, welche den Kaiserlichen Majestäten die milistärischen Eine erwiesen. Ein überaus zahlreiches Publikum wohnte der

Auffahrt bei.

Ihre Majeftaten ber Raifer und bie Raiferin tamen um 2 Uhr 50 Minuten beim Batifan an und verließen den Wagen in der Corte bi Damafo, wo Allerhöchftdiefelben von dem Grofmeifter Fürsten Ruspoli empfangen wurden. Hier melbeten fich auch die von bem Papft zum Ehren-bienft bestimmten Herren, der Majordomus Monfignore bella Bolpe und ber Beheim-Rammerer Graf Alborghetti, welche durch ben Gefandten bon Bülow ben Majestäten vorgestellt wurden. Im Clementino-Saale wurden die Majestäten durch den Zeremonienmeister Sambucetti und den Oberst-Rämmerer Azevedo empfangen. Die abelige Leibgarbe und die Schweizergarbe erwiesen ben Majeftaten die militarifchen Ehren. Seine Beiligfeit ber Papft ging ben Majeftaten bis zur Thur bes gelben Saals entgegen. In diesem Saale war ein Balbachin errichtet, unter welchem drei Fauteuils von gleicher Höhe standen. Der Kaiser, die Kaiserin und der Papst nahmen baselbst Plat. Der Papst überreichte der Kaiserin ein aus den Ateliers bes Batikans hervorgegangenes Mosaikbild, welches die Bafilika auf dem St. Beter-Plat darstellt, zum Geschenk. Der Kaiser schenkte dem Papst eine kolorierte Photographie, ein Gruppenbild der gesamten Kaiserlichen Familie. Der Rapst sprach seine große Freude über das Geschenk aus und bemerkte, er werbe bas Bilb neben der Photographie weiland Raifer Wilhelms I. aufstellen, welche ihm nach dem Tode besfelben von der Raiferin Augusta übersandt worden sei. Der Kaiser und die Kaiserin verweilten etwa eine Biertelstunde mit dem Papst im Gespräch. Darauf wurde das Gefolge Ihrer Majestät der Raiferin in den Saal geführt und bem Papft vorgestellt. Nachbem fich sobann Ihre Majestat die Kaiserin mit dem Ge-folge zuruchgezogen hatte, um die Sixtinische Kapelle und andere vatikanische Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, blieb Seine Majestät der Kaiser noch etwa eine Stunde mit dem Papst allein zurück. Hierauf wurde das Gefolge Seiner Majestät in den Saal geleitet und von dem Kaiser dem Papst vorgestellt, welcher dabei für jeden von den Herren ein verdindliches Wort hatte. Alsdann verabschiedete sich Seine Majestät der Kaiser von Seiner Hilbert. Beim Berlassen des gelben Saals wurde der Kaiser von bem Papst, in völliger Abweichung von dem sonst wurde der Kaiser von dem Papst, in völliger Abweichung von dem sonst üblichen Zeremoniell, durch ben Saal, das geheime Vorzimmer und dis zum Thronsale geleitet, wo die Verabschieden geriolgte. Da der Kardinal-Staatssetretär Rampolla unpästich war, unterdlied der Besuch Seiner Majestät dei denselben.

Ihre Majestät die Kaiserin besuchte inzwischen die Sixtinische Kapelle, die Pinatothek, die Bibliothek, den Gobelinsaal, den Saal mit den geographischen Karten, die Loggien und die Basilika auf dem St. Beter-Plat.

Um 4 Uhr 40 Minuten verließen die Kaiserlichen Majestäten nach dem gleichen Zeremoniell wie bei der Ankunft den Batikan und begaben sich gemeinsam in einem vierspännigen preußischen Hofwagen nach der preußischen Gesandtschaft beim päpstlichen Stuhle zurück. Ihre Majestät die Kaiserin suhr von dort allein in einer ikalienischen Hofequengen auch dem Quirinal, Seine Majestät der Kaiser verließ die preußische Gesandtschaft um 63/4 Uhr

- gleichfalls in einer italienischen Hofequipage.
- 25. April. Verleihung des Schwarzen Ablerordens an den Kardinal Rampolla.
- 25. April. Der Papft empfängt den Staatssetretar des Außwärtigen Marschall v. Bieberstein in einer Audienz von anderthalb Stunden.

Ende April. Raifer Wilhelm und Kardinal Lebochowski vgl. Deutschland.

2. September. Enchklika des Papstes an den ungarischen Episkopat. Die "Münch. Aug. Ztg." schreibt darüber:

"Die Enchtlica, welche der Papst soeben an die ungarischen Bischöfe erlassen hat, ist durchaus nicht von jenem Geist der Versöhnlichkeit erfüllt, bessen Walten man von der Rückehr des Kardinals Galimberti nach Kom erhosst hatte. Der Papst drückt sich in sehr schrosser Weise über das Verhältnis des Katholicismus zu anderen Konsessinals Galimberti nach Kom erhösst das Autholicismus zu anderen Konsessinals was und warnt in entschiedenen Ausdrücken die Bischösse vor den neuen Bedrängnissen, welche die ungarische Gesetzgebung der katholischen Kirche zu bereiten droht. "Wir ermahnen Euch daher eifriger als je, daß Ihr keine Mühe scheut, die so überaus große Gesahr von der Euch andertrauten Herbe sernzuhalten." Ausdrücklich wendet sich der Papst gegen diesenigen, welche, obgleich zute Katholischen genug vorgehen und dadurch die Einheit der Klugheit geleitet, nicht entschlichen genug vorgehen und dadurch die Einheit der Atholischen Aktion Samassa vorgehen werd, die man wohl

Große Aufregung verursacht ir "In dieser ebenso heiligen wollen und die Beihilfe fehlen."

Ende Ottober zu bem Gelingen ber Die vatikanische "Voce bella Berita" folgert aus ber "Bereinigung ber Hersen", auf eine bevorstehenbe "Bereinigung ber Geister" und auf "bie Rüdkehr Ruglands in den Schof ber allein felig machenden Kirche".

Mitte November. (Rom.) Der vatikanische offiziöse "Offervatore" publiziert einen Artikel, in welchem das Berdienst für das Zustandekommen der französisch-russischen Allianz für den Papst in Anspruch genommen wird. Auch die schließlichen Resultate der Allianz würden in erster Linie dem Papst zu Statten kommen.

#### IX.

# Schweiz.

2. Januar. In Burich wird eine Bolfsliga gegen Produtte aus Frankreich gegrundet.

30. Januar. (St. Gallen.) Die Einführung des Proportional-Wahlverfahrens für den Kanton wird mit 21,800 gegen 19,941 Stimmen abgelehnt.

19. Februar. (Bellinzona.) Bei der Wahl der Regierung durch das Bolk, welche zum ersten Mal nach dem Proportionalssyftem vorgenommen wurde, sind drei Radikale und zwei Ultramontane gewählt worden.

4. März. Im Kanton Teffin tragen die Liberalen bei den Wahlen zum Großen Rat ebenfalls den Sieg davon. Wahlergebnis: 51 Liberale und 45 Konfervative.

21. März. (Bern.) Der Nationalrat beschließt, daß der Kanton St. Gallen alle Verpflichtungen zu übernehmen habe, welche nach dem mit Österreich geschlossenen Vertrage, betreffend die Rheinregulierung, der Eidgenossenschaft obliegen. Der Kanton St. Gallen erhält hierfür eine Subvention des Bundes im Betrage von 8,709,200 Francs.

10. April. Der Kanton Schaffhaufen beschließt die Wieder- einführung der Todesstrafe.

2. **Rei Andern.)** Das deutsche Kaiserpaar hält sich auf ber <sup>10</sup> Schweiz auf. Bei dem Frühstück 2r n bringt der Bundes=

reuliche Gelegenmigsten Gefühle ficht in biefer Begegnung eine Beftatigung ber borguglichen Beziehungen, welche zwischen bem großen Deutschen Reich und ber Schweizerischen Gib-

genoffenichaft beftehen.

Stets bereit, mit seiner ganzen Energie seine Unabhängigkeit und Freiheit zu verteidigen, bringt das Schweizervolk das lebhafteste Interesse ben Bestrebungen und Kundgebungen entgegen, die bezweden, den Nationen die unschähdere Wohlthat des Friedens zu bewahren, dessen mächtigen Bers teibiger und Beschützer bie Bunbesbehörben in Gurer Majeftat begrufen.

Ich trinke auf die Gesundheit und das Wohlergehen Seiner Majestät

bes Deutschen Raifers und Ihrer Majestat ber Raiferin." Der Raifer antwortet hierauf:

"Berr Prafident!

Ihre freundliche Einladung an die Kaiserin und Mich, auf der Seimsreise einige Stunden in der Schweiz zu verweilen, hat Uns Beiden zur aufrichtigen Freude gereicht. Mit herzlichem Tanke, zugleich im Namen des gesamten deutschen Bolkes, erwidere Ich Ihre liebenswürdige Begrüßung und den traulichen Empfang der Schweizer.
Die herrliche Gegend, welche Sie Uns soeden gezeigt, ist Mir nicht welche Institute des Begrüßung und der Schweizer.

unbekannt: benn in jungen Jahren war es Mir vergönnt, schon einmal Mich am Anblick Ihrer Berge und Seen zu erfreuen, welche jährlich Taufenden Meiner Landsleute Erfrischung und Kräftigung bei gaftlicher Aufnahme gewähren. Mit Befriedigung konstatiere Ich, daß Unsere guten und freund-nachbarlichen Beziehungen, die von Alters her bestehen, unverändert fort-

bauern, und 3ch hoffe, bag ber vertragsmäßig geficherte Bertehr zwifchen ber Schweiz und Deutschland fich weiterhin gebeihlich entwickeln und bagu beitragen wirb, die Freundschaft zwischen beiben Boltern zu erhalten und au feftigen.

Ach trinke auf das Wohl der Schweiz, der Schweizer und des Herrn

Brafibenten ber Gibgenoffenichaft!"

- 4. Juni. 3m Kanton Bern findet eine Boltgabstimmung ftatt über den Entwurf einer revidierten Berfaffung, deffen Reftftellung auf Grund eines Rombromiffes verschiedener Barteien gu stande gekommen war. Die Annahme ber neuen Verfaffung erfolgte mit 55,000 gegen 15 Stimmen. Die bisher gultige Ronstitution war die alteste aller in der Schweiz bestehenden Kantonal= verfaffungen. Sie ftammte aus dem Jahre 1846.
- 19. Juni. (Bern.) Erzeffe zwischen italienischen und einheimischen Arbeitern, es werden Truppen aufgeboten und viele Verhaftungen vorgenommen. Zahlreiche Verwundete.
- 26. Juli. Die Bernische Regierung verbietet das Tragen ober Aufoflanzen roter Fahnen an öffentlichen Orten im ganzen Ranton Bern unter Androhung von Gefängnisstrafen von 8 bis 40 Tagen ober Gelbbuke von 100 bis 500 Francs und Konfistation der Fahnen.
- 6.—12. August. (Internationaler Arbeiter=Rongreß in Burich.) Eröffnung bes Kongreffes burch ben Borfigenben bes Grutli=Bereing, Burfli=Rurich, mit ungefahr folgenden Worten:

Es freut mich, diefe impofante Berfammlung im Namen bes Lotal= tomitees begrugen zu tonnen. Das mas bie Borgeoifie langft verfprochen, aber nicht gehalten hat: Friede, Freiheit und die Wohlfahrt Aller ju forbern, diefe Aufgabe hat fich das internationale Proletariat geftellt. Der Rapitalismus hat es dahin gebracht, daß Europa in Waffen ftarrt unter bem Borgeben, daß der außere Feind fern gehalten werben muß. In Bahr= heit bezwedt aber ber Rapitalismus mit ber unaufhörlichen Vermehrung bes Militars: bas Proletariat von der Erringung feiner Rechte und Freiheiten fernauhalten und es von der Anteilnahme an den Boltsreichtumern auszufclließen, die das Proletariat felbst erzeugt hat. Der Rapitalismus hat es berftanden, die Maffen im Glend und geiftiger Anechtschaft zu erhalten, er hat die Arbeiter in Hunger und Sorge gestürzt, die Natur sich dienstdar gemacht. Der Kapitalismus hat die Wälder veröbet, den Boden ausgesaugt, das Klima verschlechtert, die große Dürre, Neberschwemmungen und ver-heerende Stürme herbeigeführt, und das Alles nur des Profites halber, um ben Privat-Reichtum ber herrschenden Rlaffen zu vermehren. Dantes Bolle weift nicht fo viel Elend auf, als ber himmel bes Rapitalismus. Deshalb ift es mit großer Freude zu begrußen, daß bas Proletariat der gangen Welt fich organifiert hat, um fich die politische Macht zu erobern und ben Rapitalismus zu befeitigen. Wir wollen, bag alle Menfchen gleichmäßig an ben Errungenschaften ber Rultur teilnehmen. Der Rongreg bebeutet baber einen großen Fortschritt, er wird bagu beitragen, die Rraft bes Broletariats in feinem Rampfe gegen die herrichenden Rlaffen zu ftarten. Ich bearüke es baher mit Freuden, daß die Bertreter bes internationalen Proletariats so zahlreich auf Schweizer Boben erschienen find. Sie erhalten hier in der Schweig mit ihren bemotratischen Boltseinrichtungen ein tleines Borbild bon ber Geftaltung ber gufünftigen vereinigten Staaten Europas, ber bereinstigen Weltrepublit. Die Anfichten ber Delegierten auf Diesem Rongreß werben ja jum Teil auseinandergehen. Die Berichiebenheit ber Anfichten ift jedoch bon untergeordneter Bebeutung gegenüber bem großen Gebanten, ber uns Alle beseelt, der Befreiung der Arbeiterklasse. (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

Burtli überfette fofort biefe, nur im Auszuge wiebergegebene Rede

ins Englische und Frangofische.

begleitung.

Gegen 11/2 Uhr nachmittags gruppierten sich die Telegierten und Bereine mit ihren Fahnen auf den Pläten in der Umgebung der Tonhalle. Pünktlich 2 Uhr setzte sich der lange, unabsehdere Zug mit Musikbegleitung in Bewegung. Unter einem kolosialen Zulauf des Publikums ging der endslose Zug nach dem Kantonsschulplat. Hier war eine große, rot drapierte Tribüne errichtet. Eine nach vielen Tausenden zählende Menschenmenge füllte den Festplatz. Der Bizepräsident des Organisations-Komitees, Redakteur Greulich-Zürich, eröffnete das Fest durch eine Unsprache. Alsdann wurde mit Musikbegleitung eine von Karl Hendel gedichtete, von Vos. Schenwie und Musikbegleitung eine von Karl Hendel gedichtete, von Vos. Schenwieren den Von dem Parlamentsmitglied John Burns-Rondon, meinderat Baillant-Paris, dem Abgeordneten Bebel-Berlin und teur Turaté-Mailand. Die Redner sprachen sämtlich in ihrer! Die Reden wurden stets sogleich in die drei Hauptsprachen fert.

Lisch nud deutsch übersetzt. Nach zedem Redner fo Erst gegen 6½ Uhr abends begann unter stürmiss nationale Sozialdemostatie der Abmarsch mit T

7. Auguft. Arbeiter=Rongreß. Die Bormittagsfigung bes Rongreffes n

Borsihender war Singer. In Gegenwart vieler Anarchisten und Unabhängigen galt es, die Frage zu entscheiden, ob diese Kategorien am Kongresse teilnehmen dürsen. Bebel, von den "Alten" unterstüht, von den "Jungen" ausgepfissen, sprach gegen die Zulassung der Anarchisten und der "Jungen" Die letzteren seien nichts anderes als Anarchisten. Unter großem Lärm protestierten die "Jungen" und die Anarchisten. Cornelsen (Holländer) verlangt, daß man die Unabhängigen und die Anarchisten ohne weiteres zulasse. Dies war auch auf dem Brüsseler Kongreß beschlossen, vom Organisationskomitee jedoch nicht durchgeführt worden. (Bebel rust: Ich protestiere gegen diese Berdächtigung!) Cornelsen entgegnet, es sei nicht Sache von Bebel, zu entschen, ob die Unabhängigen zur Arbeiterpartei gehören oder nicht. Für die Zulassung der Anarchisten und Unabhängigen sind auch die Franzosen. Cohan-Newhort erklärt, die anwesenden Franzosen könnten nicht als die richtigen Bertreter Frankreichs gelten. (Lebhaste Protesse der französsischen Anarchisten.) Um 12 Uhr werden die Verhandlungen abgebrochen. Am Kongreß nehmen auch viele Nihilisten teil.

In ber Rachmittagssizung faßte ber internationale Arbeiterkongreß nach langer, stürmischer Debatte einen Beschluß, wonach die Anarchisten und die Unabhängigen auszuschließen seine. Es entstand infolgebessen ein surchtener Lärm und eine heftige Schlägerei, wobei Abgeordneter Ulrich-Offensbach arg verletzt wurde, Wilhelm Werner-Berlin und der Rebatteur des "Sozialist" Landauer-Berlin nebst drei schweizer Anarchisten wurden hinaus-

geworfen.

#### 8. August. (Zürich.)

Die Debatten während bes Vormittags führten noch nicht zum Beginn ber eigentlichen Verhandlungen. Das Präfibium hat im Namen der französischen Teligierten Arghaddre übernommen. Innächst gelangte ein Protest der gestern den Kongreß Ausgeschlossen zur Verlesung, in welchem dieselben ertlären, daß sie bergewaltigt worden seinen. Der Kongreß habe nicht das Recht, sich internationaler Arbeiterkongreß zu nennen. Ein Anstrag des holländischen Delegierten Nieuwenhues und des destrigen Beschlusses bezüglich der Fernhaltung der Anarchisten vom Kongreß, wurde abgelehnt. Nach erfolgter Prüfung der Mandate erklärte der Kongreß, wurde abgelehnt. Nach erfolgter Prüfung der Mandate erklärte der Kongreß 412 derselben sür gültig, und zwar aus England 65, welche 44 Verbände und 70 Vranchen vertreten, Australien 1, Oesterreich 34, Belgien 17, Bulgarien 2, Tänemart 2, Spanien 2, Amerika 3, Frankreich 38, Holland 6, Ungarn-Kroatien 10, Kumänien 5, Rußland, Serbien und Norwegen je 1, Schweiz 101, Deutschland 92, Italien 21, Polen 10. Ueber 10 von den Deutschen bestrittene Mandate wird der Kongreß nachmittags entscheid.

9. August.

In ber "Militarkommiffion", die unter Borfit bes Abg. Singer (Berlin) tagte, hatten die hollandischen Delegierten folgenden Antrag gestellt:

"Der Kongreß beschließt, die internationale Arbeiterpartei einzuladen, sich bereit zu halten, um unberzüglich auf eine Kriegserklärung durch die Regierung mit einer allgemeinen Arbeitseinstellung zu antworten überall da, wo die Arbeiter einen Einsluß auf den Krieg ausüben können und in den fraglichen Ländern die Kriegserklärung zu beantworten mit einer militäzrischen Dienstverweigerung."

Von der sozialbemokratischen Partei Deutschlands war folgender Un=

trag geftellt:

"Die Stellung der Arbeiter jum Kriege ift durch den Befchluß des Bruffeler Kongresses über ben Militarismus scharf bezeichnet. Die inter-

ւ ՝ Թոյլլա

nationale revolutionare Sozialbemokratie hat in allen Ländern mit Aufgebot aller Rrafte ben daubiniftischen Gelüften ber herrichenden Rlaffe entgegenzutreten, bas Band ber Solidarität um die Arbeiter aller Länder immer fefter zu schlingen und unabläffig auf bie Beseitigung bes Rapitalismus hinzuwirten, ber die Menfcheit in zwei feinbliche heerlager geteilt hat und bie Bolter gegeneinander best. Mit ber Aufhebung ber Klaffenherrichaft verschwindet auch ber Rrieg. Der Sturg bes Rapitalismus ift ber Belt= friebe."

10. August. Debatte über die Stellung der Sozialdemokraten im Ariegsfalle.

Rotowsky (Bulgarien): In Bulgarien fei ftets bie ruffische Invafion zu befürchten, ber hollandische Antrag fei baber in Bulgarien absolut unausführbar.

Redakteur Turrati (Italien): Auch die italienische Delegation erachte ben hollanbifchen Antrag für unausführbar. Im übrigen wolle er bemerten, bag an bem in Stalien fünftlich gezüchteten Frauzofenhaß bie italienischen

Arbeiter feinen Teil haben.

Schriftsteller Plechanow (Petersburg): Er muffe es als eine Schmach bezeichnen, daß man auf bem internationalen Arbeiter-Rongreß ausspreche: eine ruffifche Invafion fei nicht im ftanbe, die Rultur auf Jahrhunderte gurudgutwerfen. Der betreffende Redner tonne bas nur in boller Untviffen= heit gethan haben. Die ruffischen Rosaken feien jeder Rultur unzugänglich. Der Zarismus fei ber größte Feind aller Rultur. Der Zar herriche voll-ftandig absolut. Wen er von feinen Gegnern nicht toten könne, den laffe er nach Sibirien schiden und überliefere ihn somit dem langsamen hungerund Martertobe. Wenn die beutschen Solbaten heute in Rugland einmarichierten, dann wurde bas ruffifche Bolt biefelben ebenfalls als Befreier begrüßen, wie vor hundert Jahren das französische Revolutionsheer überall als Befreier begrußt murbe. Und bie frangofifche Republit habe es in ihrem Deutschenhaß fertig gebracht, sich mit dem Zarismus zu verbinden. Ja, die frangofifche Republit rutiche auf ben Anieen bor bem Barismus. (Sturmischer Widerspruch der Frangosen.) Es sei bas berfelbe Zarismus, ber Polen unterjocht habe, das Polen, das ftets die freundschaftlichften Beziehungen mit Frankreich unterhalten habe. (Sturmifcher Beifall und furchtbarer Larm der Franzosen.) Die Franzosen entruften fich immer über den Dreibund, allein über den Zweibund der eine Schmach für die ganze zivilissierte Welt sei, werde Stillschweigen beobachtet. (Stürmischer Beisall und furchtbarer garm von Seiten ber Frangofen.) Er erfuche nochmals, dem Antrage der Deutschen zuzustimmen.

Es wurde alsdann zur Abstimmung geschritten. Für den holländischen Antrag stimmten nur die Vertreter von Holland, Frankreich, Korwegen und Auftralien, derselbe war sonach abgelehnt. — Alsdann gelangte der Antrag der Deutschen mit dem Zusgantrage der Belgier: "Die fozialbemotratifchen Abgeordneten in den Parlamenten aller Lander find verpflichtet, alle Morberungen ju bermeigern und Untrage auf Abruftung # ang. Sierfür ftimmten newwegen, Amerita vierzehn Nationen: fünf Ratisund Auftralien) enthielter · war baher mit bem belgischen Ume

11. August 🖜 mission brinwelcher lautet: "Um bem ersten Dai einen bestimmten ötonomischen Charakter ber Forberung bes Uchtstundentages und ber Befundung bes Rlaffentampfes ju mahren, beschließt ber Rongreg: Der erfte Dai ift ein gemeinsamer Demonstrationstag ber Arbeiter aller ganber, an bem die Arbeiter die Gemeinsamfeit ihrer Forberungen und ihre Solibaritat befunden follen. Diefer Demonstrationstag foll ein Ruhetag fein, soweit bies burch die Buftanbe in ben einzelnen Sandern nicht unmöglich gemacht wirb."

2. Der Kongreß beschließt folgenden Zusat: "Die Sozialbemokratie jedes Landes hat die Pflicht, die Durchführung der Arbeitsruhe am 1. Mai anzuftreben und jeden Bersuch zu unterstüßen, der an einzelnen Orten, oder von einzelnen Organisationen in dieser Richtung gemacht wird."

3. Der Rongreg beschließt ferner: "Die Rundgebung des 1. Mai für den Achtstundentag foll zugleich eine Kundgebung des festen Willens der Arbeiterklasse sein, durch die soziale Umgestaltung die Klassenunterschiede ju befeitigen und fo den einzigen Weg ju betreten, ber jum Frieden inner-

halb jedes Bolkes, wie zum internationalen Frieden führt."

In der Distuffion blieb der erfte Antrag, der ja nur die Wiederholung eines früheren Kongregbeschluffes ift, unbeftritten. Dagegen murben ber zweite und der britte Antrag von deutscher Seite (Bebel) angefochten, wobei u. a. geltend gemacht wurde, es folle jeder Nation überlaffen bleiben, au bestimmen, wie und wann fie ihre Maifeier am zwedmäßigften gestalten wolle. Go wünschen bie beutschen Sozialbemotraten, daß die Bestimmung ber Art und Weise ber Feier alljährlich bem Parteitage überlaffen bleibe. Durch Annahme des britten Antrages wurde die fünftige Maifeier in einer Reihe von beutschen Städten unmöglich gemacht. Gin öfterreichischer Delegierter bedauert, daß die beutschen Sozialbemofraten nicht einmal ben Berfuch machen wollen, ben erften Dai als Arbeiterfeiertag zu proflamieren. Bon ber Mehrheit ber englischen Degation wird bem Antrag zugestimmt, während die Minderheit sich für Berlegung des Arbeiterfeiertages auf den ersten Maisonntag ausspricht, wie man dies bisher in England geübt hat. In der Abstimmung wurde die Resolution der Rommiffion angenommen, ber zweite Antrag mit 15 gegen 4 Stimmen (Deutschland, Rugland, Bulgarien, Auftralien).

#### 12. August. (Sozialisten=Kongreß.)

Der Antrag ber Rommiffion wird angenommen, daß die Partei fich in der bisherigen Form an allen parlamentarischen Arbeiten und Wahltämpfen beteiligen folle zur Erlangung ber politischen Macht. Die Enticheibung über Kompromisse und über bie Taktik im Speziellen foll ben einzelnen gandern überlaffen bleiben. Ferner wird ein Zusagantrag bes Delegierten Ellbogen angenommen, wonach auf die Ginführung bes allgemeinen Bahlrechts in allen Ländern hingewirtt werden foll. Namentlich follen die Sozialisten Defterreichs bon dem Proletariat der ganzen Welt moralisch unterftut werden. Schlieglich wird beschloffen, die Agrarfrage in erfter Stelle auf die Tagesordnung bes nächsten Kongresses zu segen. Der Sozialistenkongreß beschloß ferner mit 16 gegen 12 Stimmen bei ber Abstimmung nach Nationalitäten die Errichtung großer internationaler Berbanbe mit gemeinschaftlichen Arbeitersekretariaten. Auf Ginladung der eng-Lischen Delegierten wurde beschlossen, den nächsten Kongreß im Jahre 1895 in London abzuhalten. Sodann wurde ber Rongreß durch Friedrich Engels als Chrenpräfident geschloffen.

21. August. (Bern.) Das Schächtverbot wird in der Bolksabstimmung mit 189,250 gegen 113,255 angenommen. 11½ Ran=

tone stimmen dafür,  $10\frac{1}{2}$  dagegen. 355,274 Bürger enthielten sich ber Abstimmung. Gegen das Schächtverbot, das sich auf die ganze Schweiz erstreckt, stimmen die französischen, sowie teilweise die katho-lischen Schweizer.

10. September. Das Recht auf Arbeit wird burch Bolksabstimmung in die Schweizer Verfassung eingefügt.

Der Artitel lautet:

Das Recht auf ausreichend lohnende Arbeit ift jedem Schweizerbürger gewährleiftet. Die Gesetzgebung des Bundes hat diesem Grundsat unter Mitwirtung der Kantone und der Gemeinden in jeder möglichen Weise praktische Geltung zu verschaffen. Insbesondere sollen Bestimmungen getroffen werden: a) zum Zwecke genügender Fürsorge sür Arbeitägelegenheit, namentlich durch eine auf möglichst viele Gewerde und Beruse sich erstreckende Berkürzung der Arbeitäzeit; b) für wirksamen und unentgeltlichen öffentlichen Arbeitsnachweis, gestützt auf die Fachorganisationen der Arbeiter; c) für Schut der Arbeiter und Angestellten gegen ungerechtsertigte Entlassung und Arbeitsentziehung; d) für sichere und ausreichende Unterstützung unverschuldet ganz oder teilweise Arbeitsloser, sei es auf dem Wege der Interstützung vohr der Volgen der Arbeites aus öffentlichen Wersicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit, sei es durch Unterstützung privater Versicherungsinstitute der Arbeiter aus öffentlichen Mitteln; e) für praktischen Schutz der Versicheit, insbesondere für ungehinderte Bildung von Arbeiterverdänden zur Wahrung der Interessen der Arbeiter gegenüber ihren Arbeitgebern und sür ungehinderten Beitritt zu solchen Werdischen; f) für Begründung und Sicherung einer öffentlichen Rechtsstellung der Arbeiter gegenüber ihren Arbeitgebern und für demostratische Organisation der Arbeit in den Fabriken und ähnlichen Geschäften, vorad des Staates und der Gemeinden.

- 15. September. (Bern.) Die russische Gesandtschaft in Bern hat sich an den Bundesrat gewendet, damit er die Errichtung des Denkmals bei der Teufelsbrücke im Kanton Uri zur Erinnerung an jene Russen dewillige, welche daselbst 1799 unter Suwarow im Kampse gegen die Franzosen ihren Tod sanden. Der Bundesrat hat die Bewilligung aus politischen Gründen nicht erteilt. Die russische Gesandtschaft will sich nun mit der Andringung einer bloßen Totentasel bei der Teuselsbrücke begnügen.
- 1. Ottober. Die Sozialbemokraten stellen für die Nationalratswahlen folgendes Programm auf:

Recht auf Arbeit, obligatorische Berufsgenossenschaften, Kranken- und Unfallversicherung (allgemeine unentgeltliche Krankenpslege, Selbstverwaltung der Bersicherten und möglichste Berücksichigung der bestehenden freiwilligen Krankenkassen, Tabakmonopol (Berwendung des Keinertrags für die unentgeltliche Krankenpslege), Banknotenmonopol (staatliche Bundesbank, Hyposthekarresorm), Berskaatlichung des Eisenbahnwesens auf dem Wege der Expropriation, vorher Abschaftung der Bahnvorrechte im Obligationenre und im Rechnungswesen (Maßregeln gegen die Willkürlichseiten kergesellschaften), Jündholzmonopol, staatlicher Getreidehandel, kompischen schaftlichassenschaftlicher Getreidehandel, kompischen bei Williarung der Williarungaben Demokratisserung des Wehden ber Bolksschule (sinanzielle Unterstützung der Kantone durc

Unentgeltlichkeit der Lehrmittel); Abschaffung der politischen Polizei, einsheitliches Strafrecht, Wahl des Bundesrates durch das Volk; demokratische Reform der Bundesverwaltung; Proportionalvertretung für den Nationalrat und erweiterte Gesetzesinitiative für das Volk.

Mitte Ottober. Die Berner Polizeibehörde führt die Maßregel ein, von allen im Ranton Bern wohnenden Ausländern Legitimationspapiere, eventuell in Abwesenheit solcher Leiftung ber gesetzlichen Geldkaution zu fordern. Gine Reihe ausweislofer Ausländer, barunter ruffische Studenten und Studentinnen, können biefe Geldkaution nicht leiften und werden beshalb aus dem Kanton Bern weggewiesen.

- 28. Ottober. Das Budget der Eidgenoffenschaft für 1894 weift auf 75,885,000 Francs Einnahmen 79,730,000 Francs Ausgaben, also ein Defizit von 3,845,000 Francs. Die Ausgaben bes Militärdepartements betragen 24,422,491 Francs, barunter eine halbe Million für die Befeftigung von St. Maurice.
- 29. Oktober. Bei den Neuwahlen zum Schweizer Nationalrat werden mit wenigen Ausnahmen die bisherigen Abgeordneten wiedergewählt.

In allen Rreifen unterlagen die fozialbemotratischen Ranbibaten, fie ftanden an Stimmenzahl ftets weit hinter ben Ranbibaten ber burgerlichen Parteien zurud. Im übrigen haben bie Wahlen bas Berhältnis ber Parteien nicht wesentlich verandert.

5. November. (Zürich.) Der leitende Ausschuß des Schweizer Arbeitertages, ber aus 191,185 Mitgliebern besteht, beschließt, 50,000 Unterschriften zu sammeln für die Einführung des eidgenöffischen Tabakmonopols und die Unentgelblichkeit der Rrankenpflege.

Das Begehren involviert eine Ergänzung zum Art. 34 bis der Bundes:

- verfassung und lautet wie folgt:
  "Der Bund hat, unter Mitwirtung der Kantone in der Organisation und Berwaltung, dafür zu sorgen, daß auf seine Kosten jedem Einwohner, der es verlangt, ärztlicher Rat und Beistand, soviie Heilmeltel unentgettlich zu teil werden. Er gewährt ferner den Kantonen Beiträge für unentgettliche Spitalpslege Undemittelter und für Errichtung von Feilanstalten. Zur Deckung dieser Ausgaben steht dem Bunde das ausschließliche Recht zur Tadacksfabrikation und zur Einfuhr und dem Vertauf von Tadack und Tabaksfabrikaten au; er kann auch gesehliche Borschriften über die Tabaks-surrogate erlassen. Die geringwertigen Tabaks- und Zigarrensorten sollen dabei nicht verteuert werden. Den Kantonen, die vor 1893 die Fabrikation oder den Berkauf von Tabak besteuerten, soll für den Wegsall dieser Steuer eine angemessene Entschädigung gewährt werden."
- 11. November. (Bern.) Rachwahlen zum Nationalrat. Im ganzen gestaltet sich das Ergebnis der Wahlen zum Nationalrat für die Barteien fo, daß die Radikal-Demokraten 5 Sige verlieren und 3 gewinnen, die Ultramontanen 4 verlieren und die Liberal=

Konservativen 6 gewinnen. Die Nabikalen behalten auch im neuen Nationalrat eine große Mehrheit. Nicht wiedergewählt wurden u. a. Favon-Genf, radikal, und Python-Freiburg, ultramontan.

Mitte Dezember. Der Nationalrat brückt ber französischen Deputiertenkammer seine Teilnahme wegen bes Bombenattentates aus.

Mitte Dezember. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesbersammlung das neue Heeresorganisationsgesetz, durch welches die Herstellung klarer und scharf abgegrenzter Verhältnisse in der Zusammensetzung, Elieberung und Gruppierung der einzelnen Wassen und Truppengattungen gesichert wird.

Es ist nunmehr der Schlufstein in das neue Gebäube eingefügt, d. h. bie Bereinheitlichung des Militärwefens ober, mit anderen Worten, der gänzliche Uebergang aller militärischen Befugnisse von seiten der Kantone an den Bund verwirklicht worden.

In seiner neuen Gestalt besteht das schweizerische Bundesheer aus dem Auszug, der Reserve, der Landwehr und dem Landsturm. Die beiden ersten Kategorien bilben im wesentlichen die Feldarmee, die beiden letzen die Territorialarmee.

Jum Auszug gehören die Jahrgänge der Wehrpslichtigen vom 20. bis zum zurückgelegten 32. Jahr; die Reserve wird aus den sieben folgenden und die Landwehr aus den fünf weiteren Jahresklassen gedildet. Der Landsturm besteht aus denjenigen Mannschaften vom zurückgelegten 17. dis zum vollendeten 50. Altersjahr, die keiner der vorher genannten Diensstategorien angehören. Die Offiziere vom Stabsossizier aufwärts können dis zum 48. Lebensjahr dem Auszug der Reserve oder der Landwehr zur Dienstleistung zugekeilt werden. Subalternossiziere sind als Lieutenants bis zum 34. Jahre, als Hauptleute die zum vollendeten 38. Lebensjahre dienstpssichtig.

Der Lanbsturm hat insofern eine von der Feldarmee abweichende Organisation, als er vom Bundesrat auf dem Berwaltungswege ausgestellt wird. Er wird grundsäglich nur in Kriegszeiten ausgeboten und nicht außerhalb der Landesgrenzen verwendet. Nach neueren Bestimmungen ist der Landsturm auch im Frieden bewassnet und ausgerüstet, so daß der schweizerische Landssturmmann in seiner äußeren Erscheinung von dem Soldaten der Feldarmee kaum mehr zu unterscheiden nnd zusolzse seiner Gewehrund Munitionsausrüstung besähigt ist, bei der Modilmachung auch für den ersten Grenzschuß verwendet zu werden. Auch kann der Landsturm zu einztägigen Besichtigungen und Uedungen einberusen werden.

Mitte Dezember. Der Bundesrat legt der Bundesversammlung ein Anarchistengesetz vor.

Danach wird mit Buchthaus beftraft: wer

1. Offen ober verdeckt zu verbrecherischen Handlungen aufmuntert ober die Anleitung gibt, welche das Leben von Menschen in Gefahr bringen.

2. Sprengftoffe, von benen er weiß, daß fie zu Berbrechen gebraucht werden sollen, herstellt, zur Herstellung Anleitung gibt ober folche Sprengsstoffe aufbewahrt, oder jemandem übergibt oder forttransportiert.

3. Beftraft wird besgleichen jedermann, ber ein Individuum nicht ben Behörden anzeigt, welches von Sprengftoffen verbrecherischen Gebrauch gemacht hat ober machen wollte.

Wer Sprengftoffe zu verbrecherischen Bweden gebraucht, betommt Eurob. Geschichtstalenber. Bb. XXXIV.

minbestens zehn Jahre Buchthaus, alle Personen, welche wissentlich an ber Herstellung von Druckschriften arbeiten, welche zu genannten Berbrechen aufreizen, werben bestraft.

Die Beschluffaffung wird auf bie nachfte Seffion berschoben.

### X.

## Belgien.

26. Februar. In Bruffel findet eine von den Raditalen organifierte Boltsabstimmung über die Berfassungsrevision statt.

Bon 111,700 in die Listen eingeschriebenen Personen haben 60,279 ihre Stimme abgegeben. Davon stimmten für den Antrag Janson, (das mit vollendetem 21. Lebensjahre zustehende aktive allgemeine Wahlrecht) 48,660 Personen, für den Antrag Nothomb (das mit vollendetem 25. Lebensjahre zustehende aktive allgemeine Wahlrecht) 7684, für die übrigen 3 Ansträge zusammen 3935 Personen.

28. Februar. Beginn der Beratung in der Kammer über bie Revision.

Grundlage der Beratung ist der von der Regierung (vgl. Jahrg. 1874, 25. Dez.) eingebrachte Entwurf. Danach soll weder das Reserendum noch die Interessenvertetung eingeführt werden. Artikel 47 der Bersassigt wird, wurden daß die proportionelle Bertretung ermöglicht wird. Das Wahlrecht für die Senatorenwahlen beginnt bei einem Kedennsalter von 35 Jahren. Im übrigen sollen die Senatoren und Kammerdeputierten von denselben Wählern gewählt werden. Die Wähler zur Deputiertenkammer müssen eine selbständige Wohnung innehaben. Wahlberechtigt sollen auch die sogenannten Kapazitätswähler sein, d. h. diejenigen, welche eine Prüsung im Lesen, Schreiben und Rechnen bestanden haben.

- 5. April. Über die Wahlreform findet ein Kongreß zwischen ber Regierung und ben gemäßigten Liberalen statt.
- 12. April. (Kammer.) Das allgemeine Stimmrecht (Antrag Jansen) wird mit 115 gegen 26 Stimmen verworfen; ebenso ber der Regierung (Haushalter-Wahlrecht) mit 91 gegen 61 Stimmen, d. h. wohl einsacher, aber nicht Zweidrittel-Majorität. Ebenso alle anderen Anträge.

Nach Berwerfung sämtlicher Anträge tauchen vier neue auf: Nyssens schlägt ein Mehrstimmenrecht in verschiebenen Stusen vor; Coomans will 10 Prozent der männlichen Bevölkerung aller Gemeinden wählen lassen; Woeste wünscht eine Berbindung von Zehnfrankenzensus und Befähigung; Coremans verlangt allgemeines Wahlrecht mit 25 Jahren und Doppelstimme mit 40 Jahren. Alle diese Anträge wurden dem Ausschuß überwiesen.

12./19. April. Manifestationen und Unruhen in Brüffel, Ant- werben und anderen Städten.

- 16. April. (Brüffel.) Attentat auf ben Bürgermeister Buls burch einen Manisestanten.
- 17. April. Im Beden von Charleroi streiken 20,000 Bergarbeiter von 30,000. Kämpfe der Streikenden mit der Bürgerwehr in Mons.
- 18. April. (Kammer.) Der Antrag Nyffens wird mit 119 gegen 14 Stimmen angenommen; 11 Abgeordnete enthalten sich ber Abstimmung.

Der Antrag Nyssens besagt: Jeber volljährige Belgier — bie Volljährigkeit beginnt mit dem 25. Altersjahr — hat in seiner Eigenschaft als
belgischer Bürger das Recht auf eine Stimme. Bestimmte Klassen von Bürgern haben das Recht auf zwei Stimmen, nämlich 1. jeder Familienvater, 2. jeder Besiger einer Liegenschaft im Werte von mindestens 2000 Fr.,
3. der Besiger eines auf den Namen lautenden Sparkassenbuchs im Werte
von 2000 Fr., 4. jeder, der sich über eine höhere Bildung ausweist. Niemand darf aber mehr als drei Stimmen beanspruchen. Nach den von
Aussens dei der Begründung seines Antrags aufgestellten Zissern sind bei
diesem Wahlsyssem 1,200,000 Bürger stimmsähig. Davon erhalten eine
Mehrstimme 365,000 Familienväter, 275,000 Eigentümer oder Kentner und
60,000 Kapazitätswähler. Es wären also bei einer Abstimmung ungefähr
1,900,000 Stimmen abgegeben.

Die streifenden Arbeiter nehmen die Arbeit wieder auf.

- 27. April. Der Senat nimmt mit 52 Stimmen, gegen 1 Stimme, bei 14 Stimmenthaltungen, den neuen Artitel 47 der Berfaffung, nach welchem das Mehrstimmenspstem nach dem Anstrag Ryssens eingeführt werden soll, an.
- 6. Mai. Der Kriegsminister General Pontus nimmt seine Entlassung. Man bringt diese Demission zusammen mit der sozialbemokratischen Propaganda in den Kasernen. An seine Stelle tritt General Brassine.
- 23. Mai. (Bruffel.) Eröffnung bes Grubenarbeiter=Kon= greffes.

Die zu bem Grubenarbeiter-Kongreß eingetroffenen franzöfischen Deputierten Baslh und Lamendin find ausgewiesen, fie erhielten ben Befehl, bas Land vor Mitternacht zu verlassen.

15. Juli. Im Ministerrate unter dem Borsitze des Königs legt der Kriegsminister General Brassine den von ihm vor zwei Monaten bei Übernahme des Porteseuilles versprochenen C utwurf, betressend die Reorganisation der belgischen Armee, Entwurf enthält zwei wichtige Grundsätze: die Einführung sonlichen Wehrpslicht und die Berstärtung der belgisc auf 300,000 Mann im Kriegsfalle. Der Ministerrat den Entwurf.

- 29. Juli. Die Kammer nimmt den Art. 53 der Verfassung an, wonach der künftige Senat aus 102 Mitgliedern bestehen son. Hiervon werden 76 Senatoren, wie bisher, den Höchstesteuerten entnommen, während die übrigen 26 Mitglieder ohne Kückstedt auf irgend welche Steuerleistung von den 9 Provinziallandtagen gewählt werden. Für die Ausübung des aktiven Wahlrechts ist die Zurücklegung des 30. Lebensjahres des Wählers erforderlich, was jedoch nicht durch die Verfassung selbst, sondern erst durch ein bessonderes Wahlgeset bestimmt werden wird.
- 21. Dezember. Die von dem Abg. Woeste geführte Rechte verwirft das von dem Ministerium geforderte Proportionalsystem im Wahlgeset, Die Kabinettskrisse, die darüber ausbricht, wird durch Vertagung der Kammer hinausgeschoben.

#### XI.

## Niederlande.

Januar. Unruhen Arbeitslofer an verschiedenen Stellen.

14. Februar. (Haag.) Unterzeichnung eines Zusatprotokolls zwischen den Vertragsmächten ausschließlich Frankreich über den Branntweinhandel auf der Nordsee.

Juni. (Kammer.) Verhandlungen über die Erweiterung bes Wahlrechts auf Grund eigenen Haushalts und der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben.

#### XII.

# Luzemburg.

- 2. März. Der Erbgroßherzog Wilhelm verlobt sich mit der Prinzessin Anna von Braganza.
- 20. Juni. Bei den Wahlen fallen von 20 Mandaten den Liberalen 9 zu, während die Ultramontanen 3 und die mit ihnen verbündeten Agrarier 8 erringen.
- 21. Juni. Vermählung des Erbgroßherzogs. Für die Nach- tommenschaft wird tatholische Erziehung festgesett.

#### XIII.

## Dänemark.

5. Januar. Der König unterzeichnet die Konstitution, nach welcher Jiland für alle lokalen Angelegenheiten eigene Legislatur und Berwaltung haben wirb.

Die gesetzgebende Macht befindet sich in den Händen des Königs und der Nationalvertretung, des Althing, die Exekutive lediglich in den Händen des Königs. So lange Island keine Repräsentanten im dänischen Rigsdag hat, nimmt es an der Gesetzgebung für den Gesamtstaat auch nicht Anteil und ebensowerig hat es zu den allgemeinen Ausgaden beizusteuern. Ein Sekretär für Island in Kopenhagen wird für die Aufrechterhaltung der Berfassung dasselbes der Verantwortlich sein. Der König ernennt einen Statthalter für die nordische Insel. Sollte das Althing sich über den Gouverneur beklagen, so bestimmt der König, wie derselbe zur Berantwortlichkeit gezogen werden soll. Das Althing wird aus zwei Häusern bestehen, einem Ober- und einem Unterhause. Bon den 36 Mitgliedern des letzeren werden 30 vom Bolke erwählt und 6 vom König ernannt. Das Oberhaus besteht aus 6 vom König ernannten und 6 von den Mitgliedern des Unterhauses gewählten Bertretern.

Die Berfaffung foll am 1. August in Araft treten.

- 28. März. (Kopenhagen.) Zu Stadtverordneten sind gewählt: vier der radikalen Linken, zwei der sozialistischen Partei angehörige Kandidaten, sowie ein Kandidat, dessen Wahl von der Rechten und moderaten Linken unterstützt wurde. Früher hatte die Rechte alle sieben Plätze besetzt.
  - 1. April. Schluß bes Landtages.
- 29. August—17. Oktober. Der Kaiser von Rußland hält sich mit seiner Familie zum Besuch in Fredensborg auf.
- 31. August-7. Ottober. Besuch ber griechischen Königssamilie in Frebensborg.
- 26. September. Der Graf von Paris und der Herzog von Orleans treffen in Fredensborg zum Besuch des Königs ein.
- 13. Oktober. (Kopenhagen.) Der Kaiser von Rußland, ber Großsürst-Thronsolger, sowie der Großsürst Michael begeben sich an Bord des französischen Kriegsschiffes "Isly", welches im Flaggenschmucke vor der Einfahrt in den inneren Hasen liegt. Skaiser begrüßt die Offiziere des Schiffes, sowie die ar zösische Gesandtschaft, nimmt alsdann die Einrichtum in Augenschein und spricht seine hohe Befriedigum sehene aus. Rach halbstündigem Ausenthalte ver schaften das Schiff. Auf besondere Anordnung des

tiert ber "Polarstern" die frangosischen Schiffe mit 30 Kan schüffen. Hierauf tehren ber Kaiser und die Großfürsten Fredensborg zurud.

### XIV.

# Schweden und Norwegen.

- 13. März. (Stockholm: Bolkkreichstag.) Um für allgemeine Stimmrecht Propaganda zu machen, haben die Lalen einen "Folkkrikkdag" organifiert, der von den zum gesetzl Wahlrecht nicht Zugelassenen gewählt ist. An demselben nal 123 Delegierte teil, darunter 29 Sozialisten. Bei der Wahl Bureauß siegte die nicht sozialistische Kandidatenliste mit einer Pheit von 4 Stimmen.
- 14. März. (Christiania.) In der Sizung des Storts acceptiert der Konseilpräsident Steen namens der Regierung von der äußersten Linken beantragte Tagesordnung, wonach wegen ohne Verhandlung mit Schweden die Konsulatösrage ledigen solle. Gleichzeitig glaudt Steen, von der Annahme der den Moderaten und Mitgliedern der Rechten beantragten Tordnung, welche Verhandlungen mit Schweden empsiehlt, abzu sollen. Der Führer der Rechten, Stang, betont, man habe zu wählen, ob man der Regierung, welche außerhalb der Versalliegende Gewaltmittel anzuwenden im Begriff stehe, folgen od Verhandlungen mit Schweden eintreten wolle.
- 16. März. (Stocholm.) Der Folfriksbag senbet eine putation an ben Staatsminister Boström. Der Minister läßt Präsidenten des Folfriksbag eine schriftliche Erklärung zusteller welcher es heißt:

Er könne eine berartige Deputation nicht empfangen, er kenne anderen Bertreter des schwedischen Bolkes als die gemäß den konstitution Gesehen gewählten. Er könne begreifen, daß Personen zur Erreichung Zweckes, der ihnen am Herzen liege, Bersammlungen abzuhalten, ak finde es nicht richtig, daß dies in einer Weise geschehe, als ob diese sonen neben dem Riksdag das schwedische Bolk repräsentierten.

17. März. (Christiania.) In ber Abenbsitzung bes wegischen Storthings wird die Tagesordnung der Rechten und Moderaten mit 64 gegen 50 Stimmen abgelehnt, die Tagesord der Linken mit 64 gegen 50 Stimmen angenommen. Der vor Linken als Rachtrag zum ersten Antrag über das Konsulatst

eingebrachte Antrag, betreffend die Verhandlung mit der schwedischen Regierung über die Ordnung der Behandlung der diplomatischen Angelegenheiten, wird mit allen gegen 9 Stimmen abgelehnt.

20. März. (Stockholm.) In der zweiten Kammer ersucht der Abg. Mankell, Präsident des Volksreichstages, um die Erlaubnis, solgende Anfrage an den Ministerpräsidenten richten zu dürsen: "Beabsichtigt die Regierung in der gegenwärtigen Tagung einen Vorschlag zur Änderung der geltenden Versassungsbestimmungen betressend das Wahlrecht zur zweiten Kammer vorzulegen?" Ohne Verhandlung verweigert die zweite Kammer mit 118 gegen 94 Stimmen die Zulassung der Anfrage. — Der Volksreichstag beschließt, daß der erste Sonntag im Juni im ganzen Lande als Demonstrationstag für das allgemeine Wahlrecht begangen werden soll. — König Oskar antwortet auf die Abresse, die ihm am Sonnabend von einer neungliedrigen Deputation des Volksreichstags überreicht wurde:

"Schwebens König darf und will schwedischen Männern nicht verweigern, ihm persönlich vorzutragen, was ihnen auf dem Herzen liegen kann. Ich nehme deshalb in der Regel die Schreiben entgegen, die mir persönlich überreicht werden, so jetzt auch dieses. Einen Bescheid aber darüber, was ich in Beranlassung einer so tief eingreisenden Frage, wie die von Ihnen gestellte, in der einen oder der anderen Richtung vorzunehmen gesonnen sein könnte, kann ich natürlicherweise jetzt nicht geben. Fragen, wie diese, können nur von mir und dem Reichstage und in Nebereinstimmung mit den Grundsähen Schwedens, die ich beschweren und deren Heiligkeit ich pflichtgemäß aufrecht erhalten soll, entschweden werden."

12. April. (Stockholm.) Die beiben Kammern sprechen sich in ihren Sizungen, und zwar die erste Kammer einstimmig, die zweite mit 184 gegen 38 Stimmen gegen die norwegische Forberung auf Teilung des Konfulatswesens auß; gleichzeitig wird hervorgehoben, daß der Reichstag in dieser Frage mitzureden habe.

22. April. (Chriftiania.) Staatsminifter Steen hat eine halbe Stunde vor der Versammlung des Staatsrats Vortritt beim Ronig, um im voraus bie Meinung Gr. Majeftat ju boren. Der Ronig sagt ihm, daß er keinen Grund gefunden habe, fich von ber bor einem Jahre bon ihm eingenommenen haltung zu entfernen. Als bann ber Staailmet mie tritt, erklären bie Minister aleich anfangs, noch -K ٦ie niulatsiache statt= gefunden bott fee durchgelefen hätte, und Schiedsgefuche ejnraidita 4mäkiger 9,

- 29. April. Bilbung eines Minifteriums Stang.
- 1. Mai. (Stockholm.) Die gemeinsamen Abstimmungen der beiden Kammern fallen alle gegen die größeren Anschläge der Regierung aus, auch die, welche sich auf außerordentliche Ausgaben im Budget des Kirchen= und Unterrichtsdepartements beziehen. Mit 211 Stimmen gegen 153 siegt der Beschluß der zweiten Kammer, statt jährlich 2 Millionen zunächst nur für ein einzelnes Panzerboot 2,868,000 Kronen auf dem außerordentlichen Budget, davon 1 Million für das nächste Jahr zu bewilligen. Mit geringerer Mehrheit (190 gegen 172) ward der Betrag von 100,000 Kronen zur Anschaffung von Artilleriematerial für Kriegssahrzeuge gegen den von der Minderheit in Übereinstimmung mit der Regierungs-vorlage vertretenen von 252,000 Kronen beschlossen.
- 3. Mai. (Christiania.) In ber Storthingssitzung verliest der neuernannte Ministerpräsident Stang eine Erklärung, welche im wesentlichen folgendes besagt:

Der König habe nach ber Demission bes Ministeriums Steen vergeblich versucht, ein neues Kabinet zu konstituieren, welches in Bezug auf die allgemeinen politischen Fragen mit der Storthingsmehrheit übereinstimmte. Stang und seine Kollegen hätten es für eine patriotische Psicht gehalten, der Aufforderung des Königs Folge zu leisten. Es sei dies geschehen, einerseits um die Gesahren zu vermeiden, welche daraus hätten entspringen können, wenn der König längere Zeit ohne Katgeber und ohne verantwortsliche Regierung hätte bleiben müssen, andererseits aber um dem Bolke Gelegenheit zu geben, seinen Willen bei den Wahlen auszusprechen, bevor das Baterland in Verhältnisse geführt werde, welche für seine Zukunst von so hoher Bedeutung seien. Das neue Ministerium habe als einziges Ziel das Wohl Norwegens im Auge. Es strebe im Innern die Entwicklung der verschiedenen Gerwerbezweige an; in Bezug auf die auswärtige Politik werde es die Gleichberechtigung Norwegens innerhalb der Union behaupten.

- 6. Mai. Das Storthing nimmt nach zweitägiger Debatte ein Vertrauensvotum für das bisherige Ministerium der Linken, Steen, mit 64 gegen 50 Stimmen, und ein Tadelsvotum gegen das neuernannte Ministerium der Rechten, Stang, mit 63 gegen 51 Stimmen an. Die Minorität bei der letzteren Abstimmung beftand aus der Rechten, den Moderaten und einem Mitglied der Linken.
- 8. Mai. Das Storthing nimmt mit 63 gegen 50 Stimmen den von 10 Mitgliedern der Linken eingebrachten Antrag an, als nationale Anerkennung für den Staatsminister Steen einen Ehrensold von 6000 Kronen jährlich zu bewilligen.

Anfang Juni. Ein ruffisches Kriegsschiff belegt normeaise Schiffe, bie Seehunde im Eismeer fangen, mit P.

- 18.—20. Juli. Aufenthalt Raifer Wilhelms und ber Raiferin in Norwegen vgl. Deutschland.
- 19. Juli. (Christiania.) Das Storthing beschließt mit 62 gegen 49 Stimmen die Kündigung der Konsulatsgemeinschaft mit Schweden. Als Termin für das Aushören der Gemeinschaft wurde darauf mit 56 gegen 55 Stimmen der 1. Januar 1895 seftgesetzt.

Ferner lehnt das Storthing mit 57 gegen 56 Stimmen die Forderung für die Gefandtschaft in Wien ab. Auch der Titel "geheime Ausgaben" des Ministeriums des Auswärtigen wird abgelehnt.

- 20. Juli. (Christiania.) Das Storthing beschließt mit 62 gegen 52 Stimmen, die Apanage des Königs von 336,000 auf 256,000 Kronen heradzusehen. Die Apanage des Kronprinzen wird mit 61 gegen 53 Stimmen um 50,000 Kronen reduziert.
- 21. Juli. (Christiania.) Das Storthing beschließt mit 61 gegen 51 Stimmen, die bisher den Staatsministern in Stockholm und Christiania bewilligten Tafelgelder im Betrage von 25,000 Kronen zu streichen.
- 22. Juli. (Christiania.) Das Storthing nimmt das Budget an. Die Session wird geschlossen.
- 4. November. (Christiania.) König Oskar halt bei einer Galatafel, zu der alle Notabilitäten der Hauptstadt geladen waren, folgende Rede:
- "Heute tritt die im Jahre 1814 geschlossene Bereinigung in ihr 80. Jahr ein. Niemand mit klarem Blicke wird leugnen können, daß durch sie zwei Nachbarvölkern, die vordem in innerer Fehde gelebt hatten, aber während der Bereinigungszeit ununterbrochen der Ruhe und der Wohlthaten des Friedens genossen haben, große Borteile beschert worden seien. Welches der Zustand der standinavischen Halbinsel im Anfange dieses Jahrhunderts war, davon zeugt die Geschichte; welcher er heute ist, das sehen wir vor unseren Augen. Die Fortschritte im Ganzen und nicht am wenigsten in Norwegen sind so außerordentlich, daß sie der Mitwelt Anerkennung und Bewunderung erregen. Sie sordern auch unsere eigene Dankbarkeit für die neue Ordnung der Dinge, welche mit Norwegens wiedergeborener Seldständigkeit gleichzeitig geboren worden. Iwar ist die Bereinigungsatte seldst nicht in alen Teilen volksommen, nicht immer so deutlich abgesatz, wie zu wünschen wäre. Aber die Grundprinzipien sind gut und wahr. Iwar sehler begangen sein sowohl in dem einen wie in dem anderen Lichen Thaten tragen nun einmal das Gepräge der Undolständigen und an

undgeset im ersten Paragraphen .- At blos ein freies, selbständiges

mit ber gangen Stärke warmer Ueber-

Reich, welches nicht geteilt ober abgetreten werben kann, sondern auch "ein unter einem Ronig mit Schweben vereinigtes Reich ist".

Wahrer Patriotismus ift burchaus vereinbar mit unionsfreundlicher Gefinnung. Man tann gewiß ber Union hulbigen und fie ftugen, mahrend man gleichzeitig die Rechte jedes der beiben Reiche voll anerkennt. Man tann bagegen nicht wahrer Freund ber Union fein, wenn man bas Ronigtum ju untergraben fucht, welches Norwegen jufolge bes Grundgefetes unb der Reichsatte gemeinsam mit Schweben hat. Jebe politische Union setzt ja immer gemeinsame Ziele zum Nugen aller baran Teilnehmenben voraus. Die Bereinigung vom 4. November 1814 beabsichtigte durch vermehrte Berteibigungstraft größeres Bermogen ju gewähren, um bie Freiheit bes Sanbelns ber vereinten Reiche ju fchugen und ihre Reutralität unter moglichen europäischen Verwickelungen zu bewahren und so mit aller Macht ben Brubervölkern die Segnungen des Friedens zuzusichern. Die Vereini-gung bedeutet also auch nach außen hin nicht Krieg, sondern Frieden!\*) Uns volle Handlungsfreiheit zu bewahren, darauf find meine Bestrebungen unablässig gerichtet, bisher mit Erfolg, und, wie ich hosse, auch für die Zukunft. Damit aber dieses große Ziel in allen Zeiten und vollständig gesichert sei, müssen die bereinten Reiche genau derselben auswärtigen Politik folgen und also einen gemeinsamen Minister des Auswärtigen haben. Das Amt selbst muß seiner Natur nach unionell sein. Es ist auch mein inniger Bunfch, daß man burch beiberfeitiges Streben übereinkommen und eine für beibe Reiche gufriedenstellende Ordnung erreichen tonne, durch welche bem Konige das Recht erwächft, das Umt des Ministers des Auswärtigen eben fo gut mit einem Norweger, wie mit einem Schweben zu beseben. Aber die Aufhebung der Gemeinsamkeit auf diesem Gebiete ift gleichbedeutend mit Auflösung ber Union. 3ch muß als nicht unionsfreundlich einen jeben, fei er Rormeger ober Schwebe, betrachten, welcher nicht schulbige Rudficht auf die billigen Forderungen des Bruderreiches nimmt, fei es in der Frage der Rechte ober Pflichten. Nur burch Berfohnlichkeit werden Berbindungen amischen freien Boltern geforbert. Rur burch fie tann bie Butunft unserer Union ficher geschützt und feine Entwicklung gluchringend werden. Che ber nachste 4. November graut, steht hier in Rorwegen die feit 1814 vielleicht bebeutungsvollste Wahl bevor. Möchten ba alle treuen und guten Manner zur Wehr für die Bereinigung herbortreten! hier gilt es nämlich wanner zur Wegt jur die Vereinigung hervortreten! Hier gilt es nämlich nichts geringeres, als die Sicherung der standinavischen Halbinsel und des Glücks ihrer beiben edlen Bölker. Sollte jemals dieses durch seierlichen Att besiegelte Band zwischen den Brudervölkern zerrissen werden, so würde die Selbständigkeit beider Reiche in größere Gesahr kommen, als ich hier aussprechen will. Aber dieses verhüte der Almächtige! Meine Aufgabe und aller versassungstreuen Mitbürger Pflicht in meinen beiden Reichen bleibt in jedem Falle, nach bestem Vermögen solche Gesahr abzuwehren. Dazu helse uns Gott! Die Vereinigung lebe!"

<sup>\*)</sup> Gefagt unter Rudfict auf die ausgesprengten Geruchte vom Anschluß Schwebens an ben Dreibund.

#### XV.

## Rugland.

13. Januar. (St. Petersburg.) Der Bericht des Finanzministers Witte an den Kaiser betont die schwierige Lage des Landes, die durch die Mißernte und die Cholera hervorgerusen sei; jedoch sei eine sichtliche Besserung eingetreten; überhaupt sei ein vollständiges Überwinden der Krisis sicher zu erwarten.

Witte entwickelt ein Programm, welches namentlich darin besteht, daß die Ausgaben des Staates für die Hebung der ökonomischen Lage, für Handel, Industrie und Landwirtschaft nicht verkürzt werden dürsen, daher werden die Ausgaben sür Eisendahn- und Hasendauten und für Kultur-Arbeiten des Domänen-Ministeriums erhöht. Die neuen Steuererhöhungen betrügen 24½ Millionen Rubel und seien notwendig geworden, um die durch den Rotstand verkürzten Mittel der Reichsrentei zu ergänzen. Witte betont entschieden die volle Friedensliede Rußlands und erklärt, die Goldansammlungen bezweckten keineswegs die Bildung eines Kriegsfonds. Die Goldvorräte im Betrage von 600 Millionen Rubel, von denen 360 Millionen zur Deckung des Kreditgeldes dienten, hätten den Zweck, die ausländischen Börsenspekulationen zur Erniedrigung der russischen und Fonds zu bekämpfen. Die Regierung werde im Falle eines Bedürsnisses davon Gebrauch machen.

- 24.—28. Januar. Befuch bes Großfürsten=Thronfolgers in Berlin. Bgl. Deutschland.
- 10. Februar. Die Gesetssammlung enthält ben Kaiserlichen Besehl zur Anderung der Namen der beiden Städte Dorpat und Dünaburg in Jurjew bezw. Dwinsk.

Anfang März. Der Regierungsbote veröffentlicht eine amtliche Mitteilung, in welcher es heißt: Die kaiserliche Regierung habe
schon mehrmals Gelegenheit genommen, ihre Ansichten über die
digungen in Bulgarien und über die Prinzipien zu äußern,
die Regierenden in Sofia leiten ließen, seitdem der
Macht gelangt sei. Nachdem diese Leiter der

ben Artikel 38 der Verfassung von Tirnovo abzuändern und auch der Religion des Landes Eintrag zu thun, könne die kaiserliche Regierung, wenn sie auch an dem Prinzip der Nichtintervention in die inneren Angelegenheiten des Fürstentums festhalte, nicht stummer Zeuge diesem Versuche gegenüber bleiben, welcher einer energischen Opposition unter der bulgarischen Bevölkerung begegne. Die Mitteilung schließt, wie solgt:

"Die kaiferliche Regierung spricht ihren aufrichtigen Wunsch aus, baß die Stimmen, welche sich unter der Geistlichkeit und den gut gefinnten Bürgern vernehmen lassen, allen Bulgaren ohne Unterschied der Partei als Mahnung dienen und die Gesahr beseitigen werden, welche dem ganzen Volke droht, das im Begriffe steht, seine heiligsten hundertjährigen Traditionen zu verleugnen. Die kaiserliche Regierung ist überzeugt, daß die beabsichtigte Uenderung in dem geistigen und politischen Leben des Fürstentums keine günstigen Resultate erzielen und nur traurige Folgen für die Zukunst haben wird, indem sie Zwistigkeiten im Innern und tiefgehende Mißhelligkeiten in moralischer Beziehung herbeiführen wird.

Diese Erklärung wird von ber ruffischen Regierung mit einer Rote ben auswärtigen Mächten mitgeteilt.

Mitte März. Alle Signaturmächte nehmen Rußlands Zirkular betreffend die bulgarische Berfassungsänderung ohne Bemerkung zur Vorkenntnis.

Mitte Marz. (Anathem gegen ruffische Papiere.) Infolge der fortgesetten Verfolgung ihrer Glaubensgenoffen in Rußland hat das Londoner ruffisch-jüdische Komitee, dem das Barlamentsmitalied Sir Julian Goldsmid als Borfikender und Mr. S. Montagu, ebenfalls Mitglied bes Barlaments, als Schakmeister porfteht, an alle Bantiers, Bantbirettoren, Bantproturiften, Borfenmakler und Gelbwechsler jüdischen Glaubens in allen wichtigen Städten Europas die energische Aufforderung gefandt, fich zusammenzuthun, um ruffische Anleihen, ruffische Regierungswerte, überhaupt ben ruffischen Sandel zu bonkottieren. Bu gleicher Zeit wird ein "Die Finanzen Ruglands" betiteltes Bamphlet, in dem die schlechte ruffische Finanglage und ber ötonomische Zuftand bes Landes behandelt werden, unter alle Finc Turopas nh. den Glauben verteilt. Durch eind » L mill man die Finanzwelt veranlaffen

21. März. (Moskau.) hauptes im Saale bes Stadtv Kleinbürger Andrejanow dem Stund feuert hierauf zwei Revolver, verwunden, daß er nach 2 Tagen ministrativ aus Petersburg verbannt. Die That ist, wie man annimmt, ein Racheakt; denn Andrejanow wurde vor zwei Jahren von einem Gerichtshof, bei welchem Alexejew als Gerichtsbeisitzer fungierte, verurteilt. Alexejew genoß allgemeine Sympathie.

Ende April. Gerüchtweise verlautet von einem Attentat auf ben Zaren auf seiner Reise nach Sübrußland. Die Zeitungen berichten darüber:

Während der Reise des Zaren nach dem Süden versammelten sich unweit Charkow mehrere Tausend Bauern, um gegen gewisse örtliche Misstäuche zu petitionieren, legten sich nieder auf die Schienen und weigerten sich, sich zu erheben, dis der kaiserliche Zug anlangte. Es entspann sich ein Kampf, der den Lod von 15 Soldaten zur Folge hatte. 42 Bauern wurden entweder durch die Kugeln der Soldaten getötet oder vom kaiserzlichen Zuge zermalmt. Nach anderer Darstellung waren es nicht Bauern, sondern Kosaten. Nach der Darstellung waren es nicht Bauern, sondern Kosaten. Nach der Darstellung des Charkower Amtsblattes wurde der kaiserliche Zug eines Morgens um 5 Uhr durch optische Signale und Abseuern von Schüssen der Längs der Geleise ausgestellten Soldaten zum Stillstand gebracht, da entdeckt worden war, daß eine Schiene ausgezissen worden war. Bon anwesenden Bauern ist nicht die Rede. Die Schiene wurde ausgebessert, in acht Minuten setzte der Zug die Reise ohne weitere Störung fort. Die angestellte Untersuchung ergad, daß der Unfall nicht der Fahrlässigteit des Bahnpersonals zuzuschreiben ist.

Anfang Juni. Der Kaiser von Rußland übermittelt dem Sultan als Geschent ein Album, welches die künstlerisch ausgesührten Abbildungen sämtlicher Schiffe der russischen Flotte im Schwarzen Meere enthält.

Anfang Juni. Der öfterreichische Minister bes Auswärtigen, Graf Kalnoth hielt am 3. Juni im Ausschuß ber ungarischen Delegation sein Exposee über die auswärtige Lage.

Die Rebe begegnet in Rußland keineswegs einer besonders freundlichen Aufnahme. Man quittiert in Betersburg mit kaltem Lächeln über die aus dem Munde des öfterreichischen Ministers des Auswärtigen vernommenen Freundlichkeiten, wiederholt aber mit vielsagendem Achselbucken, daß die Freundlichkeiten nur Wert hätten, wenn die Worte in Thaten verwandelt würden. Ueber den Eindruck, welchen die "historische" Kede des Grafen Kalnoth in Rußland gemacht hat, foreibt "Kowoje Wremia":

daß die Freundlichkeiten nur Wert hätten, wenn die Worte in Thaten berwandelt würden. Neber den Eindruck, welchen die "historische" Rede des Erasen Kalnoth in Rußland gemacht hat, schreidt "Nowose Wremia":
"Man könne noch nicht an die Aufrichtigkeit des offiziösen österreichischen Judels glauben, man müsse vielmehr befürchten, daß sich dahinter der Bersuch verberge, die Oessentlichkeit glauben zu machen, Rußland sei geneigt, Oesserreichilugarn auf dem Boden der sogenaunten Balkanfrage wichtige Konzessionen zu machen. Nur hieraus lasse eine "Beendigung der Sterreichisch-ungarischen Offiziösen die Kede als eine "Beendigung der Vientfrage im allgemeinen" betrachten, und es könne durchaus nicht Wunder wenn es sich schon bald herausstellen sollte, daß der ganze Judel

eit zu vertuschen. Kalnoty sage geradezu, daß die von awischen dem Petersburger und Wiener Isten Mittel sein werden, um Europa vor weiteren Rüstungen zu bewahren und dem fortgesetzten Wachsen der Ausgaben für kriegerische Zweke Einhalt zu gebieten. Mit Recht habe man der Kebe des österreichischen Tiplomaten, schon als dieselbe nur in telegraphischen Auszügen bekannt gewesen sei, die größte Bedeutung beigemessen. Sie gewann noch mehr dadurch, daß sie am Boradende der Wahlen in Teutschland gehalten worden sei. Bemerkenswert an ihr sei nicht der Aussichen hillsmus, sondern vielmehr — wenn man so sagen dürse — der Antiscaprivismus des autorisierten Bersassert an ihr sei nicht der Aussichen Joseph. Oesterreich-Ungarn teile augenscheinlich nicht die Stimmung, welche zur Zeit die deutsche Kegierung zwinge, auf der Militärvorlage zu bestehen. In Wien oder doch am Kaiserhose wünsche men ein möglichst schnelles Ender "gespannten Militärvorbereitungen", und man erblicke dort in der Freundsschaft Oesterreich-Ungarns mit Rußland jetzt das wirksamste Mittel, das zu erreichen. So benke man auch in allen übrigen Staaten Europas.

Bor einem Monat wäre es wahrscheinlich niemandem eingefallen, daß Graf Kalnoth in Erfüllung des Willens seines Kaisers mit einer derartigen Erklärung in der Parlamentsarena ausgetreten wäre. Natürlich würden die Worte des österreichisch-ungarischen Premiers nicht ohne tiesen Eindruck auf die deutschen Wähler bleiben, welche wenig Neigung bekundeten, Freunde der Militärvorlage in den neuen Reichstag zu entsenden. Unter solchen Berhältnissen könnten die Wahlen für den deutschen Keichstag nur ein Schausspiel sein, an dem kein einziges der europäischen Reichstag nur ein Schausspiel sein, an dem kein einziges der europäischen Keichstag nur ein Schausspiel sein, an dem kein einziges der europäischen Kaiser Ersolg wünschen hin interessiert sei, daß es dem jungen Deutschen Kaiser Ersolg wünschen könne. Wenn nun im neuzuwählenden Keichstage die Mehrheit aber doch für die Militärvorlage eintreten sollte, so werde die werktärkte Zahl der deutschen Armee nur diesenigen Unterthanen Kaiser Wilhelms II. erfreuen — diese aber auch dielleicht nur —, welche ihr Botum sur die Worlage abegeben hätten, alle übrigen Deutschen aber würden gleich allen anderen europäischen Völkern auf Seiten Kalnoths stehen und seiner Auslegung der

Thronrede des Kaisers Franz Joseph freudig zustimmen."

Gin Leitartitel der russischen "Betersburger Zeitung" sagt, daß, was den Eindruck andetrifft, die Rede des Erasen Kalnoth mit den hochpolitischen Reden Bismarck derzlichen werden könne, welche seinerzeit die ganze Welt in Erstaumen sehten. Aber Thatsachen allein, nicht nur platonische Worte, könnten Russland von der Aufrichtigteit der ausgedrückten Wünsche überzeugen. Und da mangelt es denn Desterreich-Ungarn durchaus nicht an Material, um seine Gefühle und Absichten zu beweisen. Bor allen Dingen harre da die sich bis ins Unendliche hinziehende dulgarische durzsische Frage, welche nur durch die verschiedenen diresten und indiresten Manöver Desterzeich-Ungarns sich so hingezogen habe, ihrer Lösung. Wenn also nach dieser Richtung die österreichischenen diresten und indiresten Manöver vertreichischen sich und siehe kallen zuschen, so der Greiulung der so des wenigstens Iohal und korrett handeln würde, zudem nicht nur offiziell, sondern auch de kacto, so würde natürlich niemand der Erfüllung der so schoen Hospen und Wünsche, welche in der "historischen" Rede des Erasen Kalnoth ausgedrückt wurden, ein Hindernis in den Wes gegen Allgemein könne man sich ja nur über den friedlichen Indir, wenn man den schönen Worten auch die Thaten solgen lassen mürde.

Anfang Juni. Streit zwischen russi. normer normer Geehundsstischern im nördlichen Eismeer.

12. Juni. (Betersburg.) Der 91v. Giers, übernimmt wieberum bie Leitung 17. Juni. Gine franzöfisch-russische Handelskonvention wird unterzeichnet. Die von Rußland zugestandene Zollerniedrigung auf Naphtaprodukte beträgt die Hälfte des bisherigen Zolles. Rußland gewährt außer den bekannten Bergünstigungen eine Erniedrigung der Zölle auf musikalische Instrumente, Wollwaren und Ackerbaugeräte.

25. Juni. Rugland führt einen doppelten Zolltarif ein.

Alls Minimaltarif soll ber gegenwärtige Zolltarif mit einigen Abänderungen gelten, während im Maximaltarif auf eine Reihe von Waren Prozentaufschläge von 20—30% gemacht werden.

Wenn Waren außereuropäischer Provenienz von einem europäischen Staate nach Rußland importiert werden, der Rußland nicht das Meistbegünstigungsrecht gewährt, so unterliegen diese einer Zollzahlung nach dem gewöhnlichen Tarif mit einem Aufschlag von 15 Prozent.

Ueber die Provenienz der Waren aus Ländern, die Rufland gegenüber das Meistbegünstigungsrecht genießen, sind den rufsischen Zollämtern Zeugnisse der rufsischen Konfuln oder sonstige vom Finanzministerium zu bestimmende Dokumente vorzulegen.

Die Festsehung der Zeit, wann und gegen welche Länder der Magimaltarif in Kraft treten soll, ist dem Minister der Finanzen in Bereinbarung mit dem Minister des Auswärtigen unter Einholung der Aller-

höchften Genehmigung anheimgeftellt.

Der zur Zeit geltende Tarif wird als Minimaltarif den Ländern zugestanden werden, welche die russischen Produkte unter den günstigsten Bedingungen zur Einfuhr und Durchfuhr zulassen. Diesenigen Länder, welche Rußland nicht die Behandlung der meistbegünstigten Nationen zugestehen, werden dem Maximaltarif unterworfen werden.

Ende Juni. Der Großfürst-Thronfolger reist nach London. Bgl. Großbritannien und Deutschland.

- 1. August. Der Finanzminister verfügt für alle Waren aus Deutschland außer bem Maximaltarif einen Zuschlag von 50%. Auch Schiffe unter beutscher Flagge zahlen eine erhöhte Laftsteuer.
- 24. August. Bei ber Grundsteinlegung zum neuen Kriegshasen in Libau richtet ber Zar an die baltische Flotte einen Tagesbesehl, dessen Schluß folgendermaßen lautet:

"In Erfüllung bes Vermächtnisses meines großen Borgängers habe ich befohlen, für die Baltische Flotte in dem am meisten offenen Teil der Küste, nahe der Stadt Lidau, einen Hafen zu erbauen, und nachdem ich heute eigenhändig den Grundstein zu diesem Hasen gelegt, vertraue ich die Verteidigung der neubegründeten Seesesstung dem Heldenmute der baltischen Seeleute an, vollkommen überzeugt, daß sie, treu den Ueberlieserungen so vieler auf dem baltischen Meere ersochtener Siege, und eingedent des Auhms don Tschesme, Kadarin und Petropawlowsk, es verstehen werden, die Zugänge zu unseren Küsten vor jedem Angrisse zu bewahren, in den sie bespülenden Gewässern der russischen Flagge die ruhige Herrschaft zu sichern verdern wird."

Ende August. Auf der Messe zu Nischni-Rowgorod hält der Borsitzende des Messelomitees eine Ansprache an den Finanzminister Witte, in welcher er der Dankbarkeit der Kausmannschaft für die Sorge Ausdruck leiht, welche der Finanzminister den Interessen des russischen Handels und der russischen Industrie entgegendringe. Der Borsitzende führt aus, die Haltung des Finanzministers dei den Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland entspreche völlig den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedürfnissen Rußlands. Herr Witte erwidert ungefähr folgendes:

"Es ist mir sehr angenehm, die von Ihnen zum Ausdruck gebrachten Gefühle der auf der altrussischen Rischnie Nowgoroder Messe versammelten Kansmannschaft über die jetzt von uns durchlebten Ereignisse, welche unsern Handelsverkehr mit Deutschland betreffen, zu vernehmen. Die Umstände, die den jetzigen Zustand hervorgerufen haben, sind allgemein bekannt. Wir haben aufrichtig gewünscht, das zu vermeiden, was eingetreten ist; wir haben unsererseits ebenso den Wunsch ausgedrückt, zu versuchen, ein Ende für die beibe Teile schädigende Lage zu finden.

Aber ber heiße Wunsch, daß die Verhandlungen ruhig verlaufen, kann uns nicht der Pflicht entheben, an die Jukunst zu denken. Es wäre mehr als leichtsinnig, wollten wir zur Erzielung der Beruhigung der Gegenwart Verpstichtungen auf uns nehmen, welche die Industrie Rußlands erschüttern könnten. Wir verlangen von Deutschland keine Opfer. Der Wunsch Außlands geht einzig dahin, daß der deutsche Nachdar, mit dem Außland durch langjährige freundschaftliche Veziehungen verdunden ist, den russischen Import ebenso behandelt wie den Import aller anderen Länder des nicht schon der ganzen Welt gewährt hat, wenn Deutschland volle Gleichstellung Rußlands mit anderen Ländern nur durch eine Erhöhung seines Taxises erreichen kann, so nehmen wir auch eine solche Entscheidung an. Dadurch, daß Deutschland Rußland mit allen übrigen Reichen gleichstellt, kann es seinem wirtschaftlichen Leben keinerlei Schädigung zusügen, denn für Deutschland ist es völlig gleichgiltig, ob die für dasselbe nötigen Produkte aus Rußland oder aus irgend einem anderen Lande eingeführt werden.

Die Forberung Deutschlands trägt einen völlig anderen Charafter. Rußland hat die in die lette Zeit, trog des Fehlens eines Handelsvertrags, gegen Deutschland niemals schwerere Zollsäte angewandt als gegen die anderen Länder. Rußland hatte den gleichen Tarif für alle. Die deutsche Kegierung sorderte eine Herabsetung dieses einen sür alle gleichen Tarifes. Und so winschen wir nur das Eine, das Deutschland uns ebenso behandelt wie alle andern Staaten. Die deutsche Regierung begnügt sich hiermit die, sie fordert außerdem noch einenten keine ausschließlich den innern kolle Forderungen führen die genen Begnügt sich unseres Tarifs, der ausschließlich den innern keinen Zollde Forderungen führen die genen Begnügt sich unsere Lichungen auf den Weg des Handelns, aus gestellt ist. Solche Forderungen führen die genen Begnügt sich den in guanzuwenden, eristieren keine ande Kormen gerechter internationaler k
Brinzip kann Antagonismus erregen.

eignissen für den Handel schaffen. Unter anderem kann es sich ereignen, daß die Zollherabsehungen, welche Deutschland für sich erstrebt, in Wirklichkeit in bedeutendem Waße dessen Konkurrenten auf dem russischen Markt

ju gute tommen.

In jedem Falle ist aber unzweiselhaft, daß die bestehende Lage der Dinge nur allein für die Konkurrenten Deutschlands und Rußlands vorteilhaft ist. Aber kein Unglück ohne Glück! Die gegenwärtigen Ereignisse haben mit voller Kraft gezeigt, wie sehr das öffentliche Bewußtsein in Deutschland und Rußland nach Frieden und Ruhe dürstet. Dies ist unzweiselhaft eine sehr tröstliche Thatsace und bei dem Vorhandensein einer solchen Thatsache kann man hoffen, daß die gesunde Vernunst triumphieren und eine auf dem Boden der Achtung der gegenseitigen Interessen beruhendes Nebereinkommen schaffen wird."

- 31. August—17. Ottober. Aufenthalt ber Kaisersamilie in Dänemark. Begrüßung eines französischen Kriegsschiffes in Kopenhagen vgl. Dänemark.
- 13.—24. Oktober. Besuch der russischen Flotte in Toulon; Depesiche Kaiser Alexanders an Carnot vgl. Frankreich.

Ende Oktober. Kaiser Alexander sendet der Witwe Mac Mahons ein Beileidstelegramm, val. Frankreich.

Ende Oktober. Das Stadthaupt von Riga August v. Öttingen und der Bürgermeister Magnisicus v. Hollander werden nach fünfjährigem Prozeß ihres Amtes entsetzt.

Ende Dezember. Ankauf der Großen ruffischen Gifenbahn burch den Staat.

#### XVI.

## Die Türkei und ihre Bafallenstaaten.

#### 1. Türkei.

Anfang Februar. Erteilung der Konzession für eine große orientalische Eisenbahn an eine beutsche Gesellschaft.

Mitte Februar. Glückwunschtelegramm bes Sultans an den Fürsten von Bulgarien vgl. Bulgarien.

26. März. (Konstantinopel.) Die Königin Natalie stattet bem Sultan in Anwesenheit des Großveziers einen Besuch ab, welchen der Sultan bald darauf erwidert. Die Besuche tragen einen sehr herzhaften Charakter. Der Sultan bedauert, die Königin wegen des Kamazansestes nicht zum Diner laden zu können und verleiht derselben den Großvezien des Chesaktordens in Brillanten. Die Königin nimmt den Thee beim Großvezier ein und diniert anderen tags beim russischen Botschafter Relidow.

Mitte April. Der Sultan erläßt eine allgemeine Amnestie für die Armenier, die in dem Berdachte stünden, bei den Anschlägen von Aufruhrplakaten in den verschiedenen Provinzen Kleinasiens beteiligt gewesen zu sein. Die Amnestie erstreckt sich auf etwa 500 Personen, nur gegen etwa 50 Personen sei das Strasversahren vorbehalten.

Anfang Juni. Geschent bes Kaisers von Rufland an den Sultan vgl. Rufland.

Mitte Juni. (Konstantinopel.) Das Urteil gegen bie wegen ber Ruhestörungen in Casarea und Umgebung angeklagten Armenier wird von dem Gericht in Angora gefällt. Danach werden 17 Armenier, darunter zwei Prosessoren des Kollegiums von Mersiban, zum Tode, 6 zu 15 Jahren und 18 zu 7 bis 10 Jahren Gefängnis verurteilt. 15 werden freigesprochen.

Anfang Juli. Die armenischen Prosessoren Thoumajan und Kajajan werden vom Sultan begnadigt unter der Bedingung, daß sie das türkische Gebiet sofort verlassen.

Mitte Juli. Gerücht, daß der Sultan von England einen Termin für die Räumung Capptens gefordert habe.

Ende Oktober. Gerücht von Berwickelungen mit den Franzosen an der Grenze von Tripolis.

### 2. Bulgarien.

12. Februar. Berlobung des Fürsten Ferdinand mit der Prinzessin Marie Louise von Parma in Florenz.

Der Sultan gratuliert dem Fürsten zur Verlobung und gebraucht dabei die Wendung, "daß er in der Verlobung des Fürsten ein wertvolles Pfand der Konfolidierung Bulgariens erblice".

Ende Februar. Bon der in Sosia erscheinenden halbamtlichen "Swoboda" wird ein Telegramm aus Tirnowo mit den Unterschriften des Bizepräsidenten der Sobranje und mehrerer Deputierten verössentlicht, welches im Auftrage von etwa 2000 Bewohnern des Distrikts abgesandt ist und meldet, die Bevölkerung wäre durch die unpatriotische Haltung des Metropoliten, namentlich infolge seiner am 26. Februar aus Anlaß des Geburtstages des Prinzen Ferdinand gehaltenen aufrührerischen Rede äußerst erregt worden und hätte beschlossen, durch eine Deputation von dem Metropoliten Aufklärung und Garantien für seine künstige Haltung zu verlangen. Da der Metropolit bei seiner bisherigen Haltung beharrte, sei er durch eine Deputation zwangsweise in das Peter Pauls-Aloster geführt worden, der Schlüssel zur Metropolkirche sei dem Präsetten übergeben worden. Die Bevölkerung verlange um jeden Preis die Ersehung des Metropoliten durch eine andere Persönlichseit.

Anfang März. Russische Stimmen über die bulgarische Versfassungsrevision (f. vorigen Jahrgang und unten 28. Mai) vgl. Rusland.

11. April. Der Ministerpräsident Stambulow wird vom Raiser von Österreich in Wien empfangen.

Stambulow erklärt gegenüber einem Mitarbeiter ber Presse", er habe in Wien wertvolle Beweise empfangen, daß den ungarische Politik dem Programm der Forderung nach der und dem Selbstbestimmungsrecht der Balkan-Wölker treu bleiwärtige Regierungsshiftem in Bulgarien sei an keine Parkson gebunden. Sein Nachsolger werde so regieren müssen in dem Sinne, daß Bulgarien seine Verwaltung nach

regle. Kein Bulgare benke jest an die Erklärung der Unabhängigkeit des Landes oder Forcierung der Anerkennung des Prinzen. Jedes don einer fremden Regierung an Bulgarien gestellte Berlangen bedeute ein Stück faktischer Anerkennung. Der sormalen Anerkennung bedürse Bulgarien nicht. Niemand wünsche die Berlesung oder gar die Herausforderung Rußlands. Die Bulgaren wollten nur Ruhe für die Entwicklung und Berbesserung ihres Verwaltungswesens. Niemand in Bulgarien sei gegen den Prinzen Ferdinand, der aus allen Parteischichten Ergebenheitsbeweise erhalte. Die Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn, Italien, England und Deutschland seien gute. Jur hohen Pforte, sagt Stambulow, standen wir nie so gut wie jest.

20. April. Vermählung des Fürsten Ferdinand mit ber Prinzessin Marie Louise von Parma in Pianore bei Pisa.

28. Mai. (Tirnowo.) Die von der Kleinen Sobranje bereits gebilligte Abanderung der Versassung wird einstimmig durch die große Sobranje angenommen.

Die Hauptpunkte der Abanderungen find folgende: 1. Der Fürst führt ben Titel "Zarko Visotschestvo", ebenfo ber Thronfolger. Diefer Titel ift am eheften mit "Raiferliche Sobeit" wiederzugeben. Bulgarien hatte früher nur Zaren als herricher, die in papftlichen Urtunden bis 1204 "nobilis vir", nach 1204 "rex", 1237 "nobilis vir, dominus bulgarorum", 1291 "imperator bulgarorum illustris", 1337 "rex" genannt wurden. In amtlichen frangofischen Schriftstuden führt Fürst Ferdinand seit seiner Thronbefteigung ben Titel "Altesse Royale". 2. Der erfte Rachfolger bes ge= mahlten Fürften braucht nicht ber orthodogen Religion anzugehören. Gin Sohn des Fürsten Ferdinand würde also doch seinen Erstgeborenen in der orthodoxen Religion erziehen mussen. Sollte der gegenwärtige Fürst bei seinem Ableben keinen Sohn hinterlassen, so wurde also abermals eine Fürstenwahl nötig werden und, falls der so gewählte dritte Fürst Bul-gariens einem andern driftlichen Bekenntnis als dem orthodogen angehört, würde er und fein Erftgeborener in die Rechte eintreten, welche die große Sobranje gegenwärtig dem gewählten Fürsten zuerkannt hat. 3. Der Fürst hat das Recht, Orden zu verleihen. 4. Die Abgeordneten zur Sobranze werden für fünf Jahre gewählt, auf 20,000 Bulgaren beiderlei Geschlechts entfällt ein Abgeordneter. Früher murbe auf 10,000 Seelen ein Abgeord= neter für drei Jahre gewählt. 5. Die Beschluffähigteit der Sobranje ift bei Anwesenheit von mehr als einem Drittel der Abgeordneten vorhanden. Früher wurde die Salfte verlangt. Stambulow begründete den Antrag besonders badurch, daß die Minderheiten nicht in die Lage verset werden follten, burch Fernbleiben von ben Berhandlungen bie Befchlugunfahigfeit herbeizuführen. 6. Die geheime Stimmenabgabe tann nur auf Antrag bon 10 Mitgliebern und nach Annahme diefes Antrags durch die Sobranje geschehen. Die lettere Bedingung fehlte bisher in ber Berfaffung. 7. Der jaben bes Staates bis zur Sohe Fürst hat das Recht, unvorhergesehene 2 Die alte Berkatteng sette biese bon einer Million Franten zu gefto' Gobe auf 300,000 Franten feft. 8 ageget. gezahlt. Früher hatten nur die ein einem. andern Orte lebten, als an bem, an gelber wurden auf 20 Franken f zur großen Sobranje wird auf o.

gewöhnlichen Sobranze festgesett. geschaffen: das Ministerium für ! bas Ministerium ber öffentlichen Arbeiten und bes Berkehrs. Die Zahl ber Ministerien steigt damit auf acht.

30. Mai. (Tirnowo.) Die Sobranje wird unter Enthusiasmus der Bevölkerung und Deputierten in Anwesenheit des Fürstenpaares geschlossen.

Die Thronrebe bankt ben Deputierten für ihr patriotisches Werk und beglückwünscht sie zur einmütigen Annahme ber Verfassungsänderung, welche ein evidenter Beweis der Vaterlandsliebe, des Taktes und der Einsicht sei, womit Bulgarien seine Rechte, Freiheiten und die Autonomie schübe und verteidige. Die Verfassungsänderung bedeute in gegenwärtigem Zeitpunkt ein wertvolles Geschenk für das Vaterland und die Krone. Der Prinz sei überzeugt, daß das Volk dieselbe als eines der wichtigken Ereignisse seiner Regierung betrachten werde. Mit den nochmaligen Ausdrücken des Dankes erklärt der Prinz die Session für geschlossen.

- 24. Juli. Der Metropolit Clement wird ber Aufwiegelung bes Bolkes gegen den Prinzen von Bulgarien und gegen die bulgarische Regierung schuldig befunden und zu lebenslänglicher Berbannung verurteilt.
- 31. Juli. Die Wahlen zur Sobranje ergeben fast ausschließlich Anhänger der Regierung.

Ende September. Gerücht von einem Konflitt zwischen bem Fürsten und bem leitenden Minister Stambulow.

- 1. November. (Sofia.) Bei ber vor dem Appellgerichtshofe zu Tirnowo verhandelten Berufung des Metropoliten Clement gegen das in erster Instanz gefällte und auf lebenslängliche Berschickung lautende Urteil wird Clement zu einer Sefängnissstrase von drei Jahren verurteilt. Gleichzeitig beschließt der Appellgerichtshof, bei dem Fürsten Ferdinand die Umwandelung der Strase in zweijährige Berschickung in Borschlag zu bringen.
- 17. November. Graf Hartenau, Fürst Alexander von Bul-garien in Graz in Steiermark +.
- 18. November. (Sofia.) In der Sobranjestzung beantragt Dantschew unter allgemeiner lebhaster Zustimmung, der Witwe und den Kindern des verstorbenen ersten Fürsten von Bulgariens eine Pension von 50,000 Francs, welche diesem bewilligt worden, auf Lebensdauer anzubieten und das Begräbnis auf Staatskosten zu veranstalten.
- 19. November. Ein Armeebefehl des Fürsten Ferdinand gebenkt in erhebenden Worten des schweren Verlustes, welchen die bulgarische Armee durch den Tod ihres Begründers, des ruhmzeichen Helden, erlitten hat, der am Jahrestag des ruhmreichen Teges von Slivniza verschied.

Ende November. Beisetzung des Grafen Hartenau in Sofia. Dabei hält der Fürst Ferdinand eine Ansprache.

"Als Herrscher von Bulgarien, als Oberhaupt der bulgarischen Armee und des bulgarischen Bolkes nehme ich die sterblichen Ueberreste des Prinzen Alexander, des ersten Fürsten von Bulgarien, in Empfang und vertraue sie diesem Boden an, den er so tapfer zu verteidigen und zu schüßen verstand. Möge sein Beispiel von Selbstverleugnung und Energie uns allen heilig und unantastbar bleiben! Im Namen des ganzen bulgarischen Bolkes, im Namen aller Herzen, die für die bulgarische Idagen, gelobe ich, daß das Andenken an den Berblichenen ewig dauern und ewig geheiligt sein soll."

Ende November. In Sosia wird ein Mordanschlag gegen ben Fürsten Ferdinand entdeckt. Der Hauptschuldige ist ein früherer bulgarischer Offizier namens Iwanow. Das Attentat sollte bei ber Begrähnisseier stattsinden.

### 3. Egypten.

16. Januar. Der Khebive entläßt seinen bisherigen Minister= präsidenten Mustapha Fehmi und ernennt Fakri=Pascha.

Englische Korrespondenten erblicken in dem Ministerwechsel das Werk einer russischen Intrigue. Es wird vermutet, daß der GeneralsSekretär des Khedive, Ruiller-Bei, seine Hand im Spiele gehabt hat, der mit den Bertretern Rußlands und Frankreichs nähere Beziehungen unterhalten soll als mit der übrigen Diplomatie. Ruiller-Bei war einer der Lehrer des jezigen Chedive am Theresianum; er ist ursprünglich Schweizer, hat sich aber dann, um an das Theresianum kommen zu können, als Ungar naturalisieren lassen. Er wurde von Abbas nach Egypten mitgenommen und hat sich in der kurzen Frist außerordentlichen Einsluß zu verschaffen gewußt.

- 17. Januar. (Rairo.) Der englische Gesandte Cromer stattet bem Khedive einen Besuch ab, bei welchem er erklärt, England erwarte bei allen wichtigen Schritten bes Khedive, namentlich bei einem Ministerwechsel, zu Rate gezogen zu werden. Die englische Regierung könne die Ernennung Fakris zum Premierminister absolut nicht gutheißen, da dieselbe als durchaus nicht wünschenswert erachtet werde. Eromer werde morgen den Khedive nochmals besuchen. Der Khedive konservert nachmittags mit den früheren Premierministern Kiatz und Rubar-Pascha.
- 17. Januar. (London.) Lord Roseberh empfängt wegen ber Borgänge in Egypten die Botschafter Rußlands und Frankreichs. Sofort darauf sandte Rosebern Lord Hershell zur Königin nach Osborne und konserierte mit dem Bertreter Deutschlands, eilte dann zu Gladstone, welcher schleunigst einen Ministerrat berief. Dieser trat zusammen und beschloß angeblich, mit größ

ben Khediven vorzugehen, und ruckfichtslos die vollste Abhängigkeit bes Khediven von England klar zu stellen. Das Bekanntwerden ber plöglichen Berufung des Ministerrats erregt große Bewegung.

- 19. Januar. (Egypten.) Fakri-Bascha tritt gurud und Riag Bascha wird gum Ministerpräfibenten ernannt.
- 19. Januar. Frankreich richtet an England eine Rote, in ber die Unabhängigkeit bes Khedive gewahrt wird.

Ende Januar. Die englische Besetzung in Egypten wird verstärkt.

16. Februar. Lord Rosebery sendet dem englischen Bertreter in Egypten Lord Cromer eine Note, worin in geharnischter Form dem Bizekönige seine Stellung zu Großbritannien klar gemacht wird.

Darin heißt es im Eingange, der Khedive habe sich durch seinen Widerstand gegen die englische Resormpolitik amtsunfähig erwiesen. Festestellen lasse sich jedoch nicht, wieweit er dabei durch eigenes Ungestüm oder auf fremde Aufreizung hin vorgegangen sei. Dann wird in Uebereinstimmung mit einer Note Lord Grandilles von 1883 betont: es sei notwendig, daß die Ratschläge, welche England nach Kenntnisnahme der Ansichten der egyptischen Regierung gebe, vom Khedive befolgt würden, und die Rissuniser und Statthalter, welche dagegen seien, ihr Amt niederlegten. Was die Wiederausschedung der Besehung Egyptens durch die Engländer anlange, so müsse die Frage aus vier Eründen verneint werden, namentlich deshalb, weil dann der alte Wirrwarr wieder ausseben und eine neue Einmischung notwendig machen werde.

- 1. Mai. Frage ber Räumung Egyptens fiehe England.
- 19.—22. Juli. Der Khedive macht dem Sultan in Kon- stantinopel einen Besuch.

### XVII.

### Rumänien.

- 10. Januar. Bermählung bes Thronfolgers Prinzen Ferdinand in Sigmaringen f. Deutschland.
- 17.—20. April. Unruhen in Bukarest wegen eines neuen Gemeinbesteuergesetzes. Die Kammer läßt sich jedoch baburch nicht einschüchtern, sondern nimmt das Gesetz (betr. Verzehrungssteuer) mit 81 gegen 21 Stimmen am 29. April an.
- 15. Oktober. Dem Thronfolgerpaar wird ein Sohn geboren und nach griechisch-orthodoxem Ritus getauft.
  - 21. Ottober. Unterzeichnung eines Sandelsvertrages mit

## XVIII. Serbien.

. 28. Januar. Aussthnung zwischen König Milan und Königin Natalie.

In dem Briefe, worin König Milan seine Versöhnung mit Königin Natalie der Regierung mitteilt, stellte er im Namen der Königin das Ersuchen, der Ministerpräsident möge beim Metropoliten einwirken, daß die Scheidung rückgängig gemacht werde. Infolgebessen sand eine Situng der Spunde statt, an der sämtliche Bischöfe teilnahmen und einstimmig erklärten, der Scheidungsakt des früheren Metropoliten sei unkanonisch und sei widersrechtlich ersolgt, die She des königlichen Elternpaares sei demgemäß gar nicht aufgelöst. Auf Grund dieses Beschlusses erteilte der Metropolit der Bersöhnung des Elternpaares seinen Segen, wofür sich der König Alexander beim Metropoliten persönlich bedankte.

- 18. März. (Belgrab.) Wahlen zur Stuptschina. Es find 66 Liberale, 64 Rabikale und 3 Fortschrittler gewählt.
- 26. März. Besuch der Königin Ratalie von Serbien in Konstantinopel vgl. Türkei.
- 6. April. (Belgrab.) Eröffnung ber Stuptiching. In ber Situng waren fämtliche Abgeordnete und Minister anwesend. Die liberalen Deputierten mählen unter lebhaftem Widerspruche der Rabitalen ben Unterrichtsminifter Georgevitsch jum Alterspräfi= benten. Als berfelbe bie Auslofung in die Sektionen vornehmen laffen will, verlangen die Radikalen unter großer Unruhe qunächst die Auszählung des hauses unter Namensaufruf, um den Nachweis der Stimmengleichheit mit den Liberalen zu erbringen. Nach heftigen Debatten verlaffen bie Radikalen unter Führung von Pafitsch und Sava Gruitsch in corpore den Sigungssaal. Hierauf erklären Garaschanin und Navakovitich namens der Fortschrittspartei, die Stupschtina sei nicht beschluffähig, da weniger als 68 Mitglieder anwesend waren, und verlaffen ebenfalls ben Saal. Der Minister bes Innern bezeichnet es als eine Pflicht ber im Saal Burudgebliebenen, Berfaffung und Gefegmäßigkeit ber Buftanbe auch unter ben schwierigsten Verhältniffen hochzuhalten: nach bem Wortlaut bes Gesetzes und ber Geschäftsorbnung sei die Versammlung beschluffähig. (Beifall.) Runmehr werden bie Settionen ausgeloft und ber Berifikationsausschuß gewählt, worauf die weitere Sigung ohne Störung verlief.
- 13. April. (Belgr ' In einem Manifest erklären bie rabikalen Mitglieber ber ' ber ungesetz-

lichen Konstituierung der Stuptschina an den Sitzungen nicht teilnehmen könnten, und zwar um so weniger, als die Regentschaft ihren Beschwerden kein Gehör geschenkt habe. Für die Folgen seien die Regierung und die liberale Partei verantwortlich.

14. April. (Belgrab.) König Alexander läßt die Regenten verhaften und teilt ihnen mit, daß er sich großjährig erkläre. Der König ernennt sosort ein Ministerium unter dem Präsidium von Dokitsch. Die Truppen werden konfigniert und leisten dem König den Eid der Treue. Das neue Ministerium ist wie folgt zusammengesett: Dokitsch, früher Prosessor, jahrelang Erzieher des Königs und sein väterlicher Freund, Präsidium und Unterricht, Franassoritsch Krieg, Oberst Stankovitsch Bauten, Buitsch Finanzen, Milosevitsch Volkswirtschaft, Milosavljevitsch Inneres.

Rönig Alexander erläßt folgende Proflamation:

Serben! So oft die Lebensinteressen des serbischen Bolkes es exbeischten, haben sich meine Ahnen, die Obrenowicz, stets in den Dienst der serbischen Staatsidee gestellt. In deren Traditionen auferzogen, treu dem Geiste der Ration, gewohnt, vor allem der serbischen Staatsidee zu dienen, habe ich heute die Pslicht, dem Beispiele meiner Ahnen zu solgen. In der Beersafsung zeit soll das Bolksleden sich ruhig unter dem Schutz der Werfassung entwickeln, die mein erlauchter Bater im Einverständnis mit allen Parteien und mit dem Bolke selbst dem Lande verliehen hat. Leider war die Bersassung in jüngster Zeit so gefährdet, die staatsdürgerlichen Rechte meiner teuern Serben dermaßen in Frage gestellt und die derfassungsmäßige Stellung der Bolksvertretung derart erniedrigt, daß ich nicht säumen darz deselbung der Bolksvertretung derart erniedrigt, daß ich nicht säumen darz desem unglücklichen Justande ein Ende zu machen. Serben! Von heute an nehme ich die königliche Gewalt in meine Hände. Von heute an tritt die Versassung ganz in Kraft und erhält ihren vollen Wert. Im Vertrauen auf den glücklichen Stern der Obrenowicz werde ich, gestügt auf die Versassung und die Geseich, mein Land regieren, und so fordere ich euch alle auss, mir treu und ergeben zu dienen. Mein teures Volk! Indem ich Gott anssele, daß er jeden meiner Schritte beschütze, schließe ich mit dem Ruse: Es lebe mein Volk! Gezeichnet: Alegander. Belgrad 1./13. April 1893.

- 15. April. (Belgrab.) Das "Amtsblatt" verkündet bie Pensionierung der Regenten. König Milan telegraphiert dem Chef bes Kabinetts Dokitsch: "Ich gratuliere zum vollendeten Werke. Wäre die Regentschaft noch länger geblieben, so wäre es ein Unsglück für das Land gewesen."
- 19. April. Die liberale Partei erläßt folgendes Manifest, von Ristitsch verfaßt:

"Die liberalen Deputierten können nicht anders, als dem König Serbiens Glück und Segen wünschen. Sie werden niemals aus einer Frage, die über der Parteidiskuffion sieht, eine Wasse des Parteikampses machen. Die Nacht des 13. April brachte auch die radikale Partei wieder ans Ruber, diesmal im Bunde und augenscheinlich im Einverständnisse mit den Fortschrittlern. Der nächtliche Ursprung der neuen Regierung, welche allein verscheinsche Archein der Regierung, welche allein versche

antwortlich ist sowohl für die Art ihrer Entstehung, wie sür die Konsequenzen des ganzen Borfalls, entspricht ganz den dunklen Wegen, welche Radisale und Fortschrittler stets gewandelt sind. Der erste Schritt der neuen Regierung, die Auflösung der Skupschtina, ist verfassungswidrig. Unwahr ist es, daß die Skupschtina sich nicht konstitueren konnte.... Auf ein neues Terrain gedrängt, wird die liberale Partei weder abdizieren, noch ihre Rechte preisgeben, sondern die ihr in der schrestlichen und fürmischen Nacht vom 13. April aufgezwungene Rolle mit derselben Ruhe und Entschlossenbeit auf sich nehmen, mit welcher die liberalen Führer alle Schwierigkeiten der jüngsten Tragödie über sich ergehen ließen. Wir kehren in den Kreis unser Wähler, um eine Erfahrung reicher und um ein durch eine lange Reihe von Jahren genährtes Vorurteil ärmer, zurück. Alle Errungenschissten Battei, die stolz darauf ist. Wir werden unsern Weg fortsehen, überzeugt, daß zulest Wahrheit und Ehrlichkeit siegen."

Anfang Juni. Bei den Stuptschinawahlen bringen die Fortsichrittler es auf 10 Mandate, alle übrigen Mandate von den 133 sind den Radikalen zugefallen, mit Ausnahme eines einzigen, welches ein liberaler Berfechter der gewerblichen Interessen in der weinzreichen Stadt Negotin errang.

16. Juni. (Belgrab.) Die Stuptschina wird eröffnet.

Die hierbei verlefene Thronrede hebt hervor, daß der König am 1. April eine gebieterische Pflicht erfüllt habe, ba es die Aufgabe ber Obrenovitsche fei, die Berfaffung sowie die verfaffungsmäßigen Rechte der Burger Serbiens gegen jeben Eingriff ju ichugen. Der Ronig habe es nicht bulben tonnen, bag bie mahrend feiner Minberjahrigfeit in feinem Ramen hanbelnbe Regierung bie Grundlagen des tonftitutionellen Lebens untergrabe. Rach ber Eröffnung ber verfassundswiden Stupschtina am 31. Marz burch bie unvollständige Regentschaft habe es teine Berfassung mehr gegeben. Er, ber König habe sich beeilt, am nächsten Tage biesem Regime ein rasches Enbe zu bereiten. Das Bolt habe biesen Att mit enthusiaftischer Zustimmung begrußt. Er konne mit Befriedigung verzeichnen, bag auch bas Ausland ben= selben richtig beurteilte. Die Thronrede gedenkt ferner der freundschaftlichen und schmeichelhaften Aufnahme ber Rotifitationen bes Regierungsantrittes feitens ber fremden Souverane und Staatsoberhaupter fowie ber hierbei gu lichen Geffion einberufen behufs ber Gibesleiftung und ber Abstimmung über bas Budget, beibes tonftitutionelle Atte, welche feinerlei Aufschub bulbeten. Ferner fei die Stupfchtina einberufen wegen der Sandelsvertrage mit Defter= reich-Ungarn und Deutschland, welche ber besonderen Aufmertsamkeit ber Stupschtina empfohlen werben, weil fie von großer wirtschaftlicher und finanzieller Bichtigfeit seien. - hierauf leistete ber Ronig ben Berfaffungs= eib. Dem Ronige wurden fowohl beim Erscheinen in der Stupschtina als auch beim Berlaffen berfelben fturmische Ovationen bargebracht.

22. Juni. (Belgrab.) Die Stuptschina nimmt mit allen

gegen die Stimmen der Fortschrittler, die sich vor der Abstimmung entsernten, die Adresse an, in der auch der Beschluß der Erhebung der Anklage gegen das liberale Kabinett enthalten ist. Der Gerichtshof setzt sich zusammen aus den Präsidenten des Kassations- und Appellationshoses, des Staatsrates der Skuptschina, sowie drei Mitgliedern der letzteren.

- 19. Juli. (Belgrab.) Die Stuptschina nimmt nach fünftägiger Diskussion ben Antrag, das frühere liberale Ministerium in Anklagezustand zu versetzen, mit 102 gegen 11 Stimmen an.
- 15. September. Prinz Peter Karageorgewitsch, der Prätenbent auf die serbische Krone, richtet an König Alexander solgendes Telegramm zum Dank für einen Lorbeerkranz, den König Alexander auf das Grab des Stifters der Unabhängigkeit Serbiens, Karageorg, niedergelegt hat: "Dieser edle, zum ersten Male von einem Obrenovitsch vollzogene Akt werde vom serbischen Bolke einmütig mit warmer Dankbarkeit begrüßt. Obwohl fern vom Baterlande Serbien, begrüße er doch diesen aller Anerkennung würdigen Akt eines Monarchen gegenüber den Ahnen und dem Andenken eines großen Helden."
- 15. November. (Belgrad.) Der König eröffnet die Stuptschina mit einer Thronrede, in welcher es heißt:

bie Stupschtina habe eine wichtige Aufgabe zur Hebung ber Bolkswirtschaft und zur Konsolidierung ber Finanzen zu erledigen. Die Thronrede lenkt darum die Ausmerksamkeit besonders auf das Budget für 1894,
worin das sinanzielle Gleichgewicht hergestellt werde, sowie auf den Handelsvertrag mit Außland, durch den die Freundschaftsbande zu dem mächtigen
Elawenreiche enger gesügt würden. Bei der Kundreise des Königs durch
das Land habe das Bolk neue wertvolle Beweise der Ergebenheit gegen den
König und die Ohnastie Obrenowitsch geliefert. Gegenseitiges Vertrauen
zwischen König und Volk sei das beste Unterpsand einer schönen Zukunst.
Der Passus der Thronrede, der sich auf die auswärtige Lage bezieht, lautet:
"Betress der internationalen Verhältnisse unseres Vaterlandes, die ununterbrochen Gegenstand meiner lebhastesten Fürsorge sind, kann ich mit Freude
mitteilen, daß die Beziehungen zu allen Staaten freundlich und korrett sind;
weine Regierung war ununterbrochen bemüht, alle Verpslichtungen, die Serbien übernommen, lohal zu erfüllen und die ausgetauchten Fragen freundschaftlich und zuvorkommend zu verhandeln.

- 3. Dezember. Das Ministerium Dokitsch bemissioniert. Dokitsch, schon länger schwer krank, stirbt wenige Tage barauf.
  - 4. Dezember. König Alexander lehnt die Berufung Paschitsche ab.
  - 6. Dezember. Minifterium Gruitfc.

Gruitsch hat das Auswärtige und in die Finanzen und Wesnitsch den Unterrickt behalt Milosabljevitsch, das der : Oberst Stankovitsch.

#### XIX.

. .

## Griechenland.

Mitte Mai. Das Ministerium Trikupis bemissioniert.

Das Präsibium und das Porteseuile der Finanzen übernimmt Soitropulo, Inneres Ralli, Auswärtiges Contostadlo, Krieg Oberst Coxpa, Marine Criezis, Unterricht Estagias, Justiz Hadzopulos. Bon den Mitigliedern des Kabinetts sind allein Kalli und Estagias Deputierte. — Das Programm des neuernannten Ministerpräsidenten Sotiropulo besteht aus folgenden Hauptpunften; Einhaltung der Berdinblichseiten Griechenlands gegen das Ausland, Jahlung der demnächst fälligen Koupons, weitgehende Ersparnisse im Staatshaushalte und Einführung des Tadatsmonopols. — Sotiropulo gehört gegenwärtig keiner Partei an; die meisten Mitglieder des Kadinetts gehören der von Kalli gesührten sogenannten dritten Partei an.

- 31. August-7. Ottober. Aufenthalt ber königlichen Familie in Danemark.
- 8. November. (Athen.) Die Kammer wird von dem König eröffnet. Die Thronrede hebt hervor, die Anleihe sei durch die Rotwendigkeit, den seitens des Staates eingegangenen Berpslichtungen nachzukommen, veranlaßt worden. Sie verspricht eine definitive Regelung der öffentlichen Schuld in Berbindung mit der Reorganisation der Nationalbank und der allmählichen Aushebung des Zwangskurses. Ferner werden sinanzielle Maßregeln angekündigt, welche es ermöglichen würden, das Gleichgewicht des Budgets herzustellen. Schließlich wird die Hossung ausgesprochen, daß der Patriotismus des Landes alle vorübergehenden Schwierigkeiten überwinden werde.
- 9. November. (Kammer.) Bei der Wahl des Präfidenten erhalten von 187 abgegebenen Stimmen Crestenito, der Kandidat der Regierung, 50, Buduris, der Kandidat der Trikupisten, 102 Stimmen. Zersplittert 35 Stimmen. Der Ministerpräsident Sotiropulo erklärt, daß durch diese Abstimmung eine Ministerkrifis eröffnet sei.

Der König nimmt die Demission des Kabinetts an und beruft Trikupis zu sich.

11. November. (Athen.) Das neue Ministerium konstituiert sich folgendermaßen: Trikupis, Präsidentschaft und Finanzen; Busidis, Inneres; Stephanon, Justiz und interimistisch Aus-wärtiges; Oberst Tsamados, Krieg; Butulis, Marine; Kalliphronos, Unterricht.

Mitte Dezember. Trifupis bringt eine Borlage ein, wodurch

bie von der vorigen Regierung beabsichtigte Anleihe von 100 Mill. annulliert und der Staatsbankerott erklärt wird. Am 19. nimmt die Kammer sie an.

Das Gefetz lautet: § 1. Die Regierung wird ermächtigt, in Berhandlungen einzutreten mit den Inhabern der Obligationen der Goldanleihen dom den Jahren 1881, 1884, 1887 und 1890 und dom Jahre 1889 über eine Regelung des Dienstes detressend die Jinsen, die Amortisation und die Garantien, welche betressen Arzen, Abgaden, Monopole und alle anderen Rechte und Allokationen zu bieten sind. § 2. Bis zur legislativen Genehmigung des definitiven Reglements über den Dienst der im vorigen Paragraphen angeführten Anlehen werden A) 30% in Gold bezahlt den Inhabern der Obligationen für die fällig werdenden Koupons. Ausgenommen sind die Koupons dieser Anlehen, welche am 15. und 31. Dezember 1893 zahlbar sind; dies sollen prodisorisch mit 50% Bankbillets dezahlt werden. Ebenso sollen prodisorisch mit 50% Bankbillets dezahlt werden. Ebenso sollen prodisorisch mit 50% Bankbillets dezahlt werden. Ebenso sollen prodisorisch wirt der erben, solange sie nicht gegen Titres des Kapitalisations-Anlehens umgetauscht werden. B) Der Amortisationsdienst der genannten Anlehen wird aufgehoben. C) Die Tazen, Steuern und Monopole, welche als Garantie gegeben werden, sind dom 1. Oktober 1893 an die Staatskasse darantie gegeben werden, sind dom 1. Oktober 1893 an die Staatskasse werden in dem Geseh nicht erwähnt. Die Koupons der ersteren sollen mit 100% in Papier bezahlt werden und daselelbe sieh, für die übrigen Inlands-Anlehen bedor. Die Inländern wesen also dei dem griechischen Staatsbankrott vor den Ausländern wesentlich bevorzugt.

#### XX.

### Nord=Amerika.

27. Januar. (New-York.) Der frühere Staatssekretär Blaine †.
15. Februar. Präsident Harrison richtet an den Senat eine Botschaft betreffend Hawaii. Dieselbe ist begleitet von einem Bertragsentwurf betreffend die Annektierung der Hawaischen Inseln durch die Bereinigten Staaten und zwar unter einer provisorischen Regierung. Der Senat trat sofort in die Beratung der Botschaft ein, in welcher die Genehmigung des Bertrages befürwortet wird.

In der Botschaft heißt es im Interesse der Sicherheit der Vereinigten Staaten und des Weltfriedens müßten die Vereinigten Staaten Hawaii annektieren. Die Rechte der sich in Hawaii aufhaltenden Ausländer würden nach den Verträgen respektiert werden. Die gegenwärtige Regierung werde im Amte bleiben; es solle ein Kommissar ernannt werden mit der Besugnis, die von der Regierung vorgenommenen Akte eventuell für ungültig zu erklären; die Handelsbeziehungen und die auswärtigen Beziehungen würden unverändert bleiben. Bis zu einer neuen Gesetzgebung würden die Vereenigten Staaten eine Schuld von 3,250,000 Dollars aufnehmen und der Königin von Hawaii jährlich 20,000 Dollars, der Prinzessin Kainlani, der Thronfolgerin, die Summe von 150,000 Dollars zahlen.

3. Marg. Brafident Barrifon unterzeichnet bie Bill Chandler.

Nach dieser Bill Chandler erstreckt sich das Berbot der Einwanderung nach den Bereinigten Staaten auf Personen im Alter von über 16 Jahren, welche verkrüppelt, erblindet oder des Lesens und Schreibens unkundig sind, auch Personen, die mit körperlichen Gebrechen behaftet sind, welche dem Staate zur Last fallen können und endlich auf Mitglieder von Bereinigungen, welche berbrecherische Bestrebungen gegen Leben und Eigentum begünstigen.

4. März. Präsident Cleveland tritt sein Amt an und hält dabei folgende Ansprache:

"Mitbürger! Gehorsam bem Auftrage meiner Landsleute stehe ich im Begriffe, mich ihrem Dienste zu widmen unter der Sanktion eines seierzlichen Ausdruckes des Bertrauens und persönlicher Juneigung, welche mich zu diesem Amte berusen haben. Während jeder amerikanische Bürger mit dem größtem Stolze und Enthusiasmus das Wachstum und die Ausdehnung unseres Landes betrachten muß, haben wir beständig jedes Shmptom gefährzlicher Schwäche zu beobachten, welche unsere nationale Stärke bedroht. Ein

starker Mann, welcher im Bertrauen auf seine kräftige Gesundheit die stärkste Thatigkeit auffucht und fich beständiger Arbeit freut, mag boch bon beimlicher und naher Krankheit bedroht sein, welche zu plöglichem Zusammenbruche führt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß bie ungeheuren Errungenschaften unferes Boltes und die bedeutende Starte unferes Landes Anlag ju einer Sorglofigfeit in jenen Gefegen gegeben haben, welche unfere nationale Gefundheit leiten und die wir nicht mehr vermeiden konnen, als das menfchliche Leben bie Gefete Gottes und ber Natur. Offenbar ift für unfer Nebergewicht als Nation und für die guten Zwecke unserer Kegierung nichts wichtiger als eine gesunde und beständige Geldwährung. Sobald dieselbe der Berschlechterung ausgesetzt ist, sollte die erseuchtetste Staatskunst sofort zur Thätigkeit erwachen und die Gesahr der Entwertung der Kaufkraft und ber Arbeitslöhne follte ben stärksten Ansporn zu schnellen und konfervativen Borfichtsmaßregeln fein. Bei ber Behandlung unferer gegenwärtigen fcmierigen Lage in Bezug auf diesen Gegenstand werben wir weise sein, wenn wir unfer Bertrauen in unsere nationale Stärke und unsere Hilfsquellen mit bem offenen Betenntnis magigen, bag felbft biefe Silfsquellen uns nicht erlauben werden, den unerbittlichen Gefegen der Finangen und des Sandels ftraflos ju tropen. Gleichzeitig follten wir in unferen Bemühungen, Deinungsverschiedenheiten auszugleichen, uns frei von Intolerang und Leiben-schaft halten und unfer Urteil sollte fich nicht durch trodene Phrafen verleiten und nicht durch felbstische Intereffen erregen laffen. Ich bin über-zeugt, bag, wenn wir die Frage in folder Weise behandeln, wir zu einer berftandigen und wirtfamen beilenden Gefetgebung gelangen werben. Inamischen wird, soweit die Regierung babei in Betracht tommt, teine Machtvollkommenheit, mit welcher diefelbe ausgeruftet ift, unbenutt bleiben, wenn die Notwendigkeit an uns herantritt, unferen nationalen Kredit aufrecht zu erhalten ober ein finanzielles Unglud von uns abzuwenden. Eng verbunden mit dem übertriebenen Bertrauen auf die Große unferes Candes, welches bagu neigte, bie Gefete ber nationalen Sicherheit ju migachten, broht uns eine nicht geringere Gefahr, ich meine bas Borberrichen der Reigung im Bolte, von ber Regierung besondere und dirette perfonliche Borteile zu ber-Der Urteilssbruch unserer Wähler, welcher die Ungerechtigkeit ber Aufrechterhaltung bes Schutschftems um des Schutzes felbst willen verurteilte, legte ben Dienern bes Boltes bie Pflicht auf, bie Brut ahnlicher Uebel, welche die ungefunde Quelle des Batronagespftems find, klarzulegen und zu zerftoren. Dies ift ber Fluch ber republitanischen Inftitutionen und bilbet eine beständige Gefahr für unsere Regierung burch bas Bolt. Es erniedrigt für die Zwede verschlagener Leute den Plan der Regierung, welchen unfere Bater uns eingerichtet und als einen Gegenstand unserer Liebe und Verehrung hinterlaffen haben. Es verdirbt bie patriotifchen Gefinnungen unferer Landsleute und verführt fie zu einer bedauernswerten Spekulation unferes Boltes auf fcmutigen Gewinn, ber nur burch die Unterftutung ber Regierung zu erlangen ift. Es untergrabt bas Gelbstvertrauen unferes Boltes und fest an beffen Stelle bie Abhangigteit bon ber Bunft ber Regierung. Es erflict ben mahren Geift bes Ameritanismus und macht jedes Gefühl bes ameritanischen Burgertums flumpf. Man follte die Lehren des Baternalismus vergeffen, und es follte bafür die beffere Lehre eingeprägt werben, daß, während das Bolk patriotisch und freudig seine Regierung unterstützen follte, die Funktionen ber Regierung nicht darin beständen, das Bolk gu unterftugen. Die Annahme biefes Grunbfages führt gur Ablehnung ber Brämien und Subbentionen, welche die Arbeit und Sparfamteit eines Teiles unferer Mitburger belaften, um folimme und mangelhaft gedeihende Unternehmungen zu unterftugen, an welchen fie gemeinschaftlich beteiligt find.

Es führt auch zu einer wilden und rücksichen Jahlung von Penfionen, welche die Grenzen dankbarer Anerkennung patriotischer Dienste überschritten und zum Mißbrauch der schnellen und edlen Hilfe des Volkes für die bei Verteidigung des Landes Verstümmelten führen. Jeder nachdenkende Ameritaner muß die Wichtigkeit erkennen, welche in der Bekämpfung der Ansicht liegt, daß Einsacheit und Sparsankeit im Henrlichen wie im privaken Zeben überslüssige Tugenden seien. Unter unserer Regierung wird die Verschwendung öffentlicher Gelder ein Verdrechen sein gegen die Mitdürger und eine Mißachtung der Bemühungen unseres Volkes, die Einsacheit und Sparssankeit, diese ftarken nationalen Charakterzüge, zu bewahren.

E3 ift die volle Aufgabe einer ehrlichen und guten Regierung, daß die öffentlichen Ausgaben nur begrenzt sind von der öffentlichen Rotwendigkeit und daß diese wieder gemessen wird durch die Regeln der absoluten

Sparfamteit.

Um bas Bertrauen und bie Kompetenz ber Beamten zu fichern und von ber politischen Thätigkeit bie Wut nach Bereicherungen zu entfernen, wird eine Reform des Beamtendienftes einen Plat in unferer Politit und Gefetgebung finden. Die Wohlthaten, welche burch biefe Reform gewonnen werben, find berart, daß fie gur eifrigen Unterftugung und gur Ermutigung berer anspornen, welche unfer öffentliches Beamtentum gebeffert feben wollen und die hoffnung hegen, daß es die Reinheit und politischen Methoden, bas politische Denten und Empfinden beben werben. Die Erifteng einer ungeheueren Unhäufung von Unternehmungen und Bereinigungen bon geschäftlichen Intereffen, Die zu bem 3weck gebildet find, die Probuttion und bie Breife zu bestimmen, ift unvereinbar mit der freien Arbeit, welcher jede unabhangige Thatigteit offen fteht. Gefehmaßige Konturreng in geichaft= lichen Dingen follte nicht unmöglich gemacht werben burch eine erzwungene Begunftigung bes Berlangens nach Bereinigungen, welche bie Macht, ju zerftoren haben. Und bem Bolte ift nicht damit gedient, die Billigkeit zu berlieren. Diefe Bereinigungen und Trufts bilben häufig Berichwörungen gegen die Interessen des Bolks und in all ihren Phasen find fie unnatürlich und unferem ameritanischen Gefühl von Redlichkeit zuwider. Go weit fie burch bie Bundesgewalt erreicht und eingebammt werden konnen, sollte bie oberfte Regierung unferes Bolts gegen ihre Ginfluffe und Unternehmungen fcuben. Die Treue gegen die Grundfage, auf benen unfer Regiment rubt, berlangt positiv, daß die jedem Bürger gewährleistete Gleichheit vor dem Geset gerecht und billig gegen alle Teile des Landes ausgeführt werde. Der Genuß dieses Rechts folgt dem Bürgerrecht überall; und unbeherrscht burch Farbe ober Raffe verlangt es Anerkennung amerikanischer Mannheit und Brabheit. Unfere Beziehungen zu den bei uns wohnenden Indianern legten uns unentrinnbare Berantwortlichkeiten auf. Menschlichkeit zwingt uns, fie mit Rachficht zu behanbeln und in unseren Beziehungen zu ihnen ehrlich zu sein und ihre Rechte und Interessen zu achten. Alle Anstreng-ungen sollten gemacht werden, um sie durch Zivilisation zur Selbsthilfe und jum unabhängigen Burgerrecht zu erziehen. Inzwischen follten fie ftets gegen bie Bier gemiffenlofer Menfchen berteibigt und gegen alle bofen Ginflüffe und Berfuchungen geschütt werden.

Das Volk der Vereinigken Staaten hat entschieden, daß heute die Kontrolle über seine Regierung, sowohl Legislative als Exekutive, derzenigen politischen Partei übergeben werden soll, die sich in der positischen Weise für eine Tarifresorm verpslichtet hat. Es hat sich also zu Gunsten eines gerechteren und billigeren Systems der Bundesbesteuerung entschieden. Die Männer, die es zur Ausführung seiner Absichten erwählt hat, sind durch ihre Versprechungen nicht weniger gebunden als durch den Willen ihrer

Auftraggeber, fich ohne Bergug diefem Dienfte zu widmen. Bahrend teine Berlegung von Grundsagen stattfinden darf, so muß unsere Aufgabe weise und ohne Rachsucht unternommen werden. Unsere Mission ist nicht Be-strafung, sondern Beseitigung des Unrechts. Wenn wir die Lasten des täglichen Lebens unferes Bolfes erleichtern und die von einzelnen nur zu lange genoffenen unbilligen und ungerechten Borteile verringern, so ift das eine notwendige Folge unferer Rückfehr zu Recht und Gerechtigkeit. Wenn wir bon widerwilligen Geiftern die theoretifche Unerkennung einer ehrlichen Berteilung bes Fonds bes für alle vorhandenen Staatswohlwollens forbern, so bestehen wir nur auf dem Grundsat, der unseren freien Institutionen au Grunde liegt. Wenn wir die Taufdungen und Mifwerftanbniffe, benen unsere verblendeten Landsleute über ihre Lage unter argen Zollgesehen unterworfen waren, beseitigt haben, so zeigen wir ihnen nur, wie weit fie fich bom Bfade, ber gur Zufriedenheit und Wohlfahrt führt, entfernt haben. Wenn wir erflären, daß die Steuer feinen anderen 3med hat, als die Regierung im Bang ju erhalten, proflamieren wir eine fo flare Wahrheit, baß, diefe ju leugnen, zeigen murbe, wie fehr ber Begriff ber Steuer bertehrt worden ift. Wenn wir bei unferen Mitburgern bas Bertrauen ju fich felbft und den Unternehmungsgeift wieder herzustellen fuchen; wenn wir ben Geift des abscheulichen Parafitismus und die fervilen Tendenzen in betreff ber Regierungsgunft betampfen, werden wir nur diejenigen Glemente bes ameritanischen Charatters, welche eine Garantie für die gutunftige Große Ameritas find, ftarten.

Eifer für die Wiederaufnahme ber Pflichten, die meine Bartei uns auflegt, und Sorge für die vollständige Rechtfertigung des Vertrauens, das bas Bolf in und gefett hat, zwingen mich, biejenigen, mit benen ich jufammen arbeiten foll, zu erinnern, daß wir in dem uns übertragenen Werte nur burch aufrichtige, harmonische und uneigennütige Unftrengungen Erfolg haben werben. Selbft wenn unüberwindliche Sinderniffe und Widerftande bie Vollendung unseres Werkes verhindern, so werben wir kaum entschuldigt fein, und wenn bas Fehlichlagen auf unfere Fehler ober Rachläffigkeiten Burudgeführt werden tann, fo wird bas Bolt uns ftreng gur Rechenschaft giehen. Der Gib, ben ich jest leiften werbe, die Berfaffung der Bereinigten Staaten zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen, bestimmt nicht nur ausdrücklich die zu übernehmenbe große Berantwortlichkeit, sondern verlangt Gehorfam ben verfaffungsmäßigen Aufträgen als ber Regel, burch bie mein amtliches Berhalten geleitet fein muß. Ich werbe nach meinem beften Können und im Bereich meiner Pflicht die Berfaffung bewahren, indem ich jebe mir übertragene Macht logal mahrnehme, alle Schranten, die burch Ungeftum und Unruhe angegriffen werden konnten, verteidige und ihre Gelbstbeschränkungen und Borbehalte zu Gunften der Ginzelstaaten und des Bolkes in Geltung halte. Böllig erfüllt von der Schwere meiner Pflichten und bon bem Bewußtsein meiner Schwäche, murbe ich entmutigt fein, wenn ich meine Berantwortlichkeit ohne Silfe tragen follte. 3ch bin jedoch geftartt, wenn ich febe, daß ich die Gilfe, den Rat und die Mitwirtung der weifen und patriotischen Manner haben werbe, die mir im Kabinett zur Seite stehen ober bas Bolt in seiner Legislative vertreten werden. Ich finde auch viel Erleichterung in der Erinnerung daran, daß meine Landleute gerecht und großmütig find, und in der Berficherung, daß fie diejenigen nicht verbammen werben, bie in aufrichtiger Diensttreue Gebuld und Zustimmung verbienen. Ueber allem weiß ich ein höheres Wefen, bas bie menschlichen Dinge regelt und beffen Bute und Gnade das ameritanische Bolt ftets begleitet hat; ich weiß, es wird fich nicht bon uns wenden, wenn wir demutig feine machtige Silfe suchen!"

Entgegen bem Herkommen stand Präsibent Cleveland barhäuptig. Sobalb ber Eid geleistet war, kündigten Artilleriesalven das Geschehene an. Beim Heimgange wurde ber neue Präsibent burch eine ungeheuere Zahl von Truppen, Deputierten und Neugierigen geleitet.

- 11. März. Präsident Cleveland zieht die Botschaft seines Borgangers betreffend hamaii zurud.
- 20. März. Zum Gesandten der Bereinigten Staaten beim Deutschen Reiche wird Theodore Runyon ernannt.
- 1. Mai. (Chicago.) Eröffnung der Weltausstellung durch den Präfidenten Cleveland mit folgender Ansprache:

"Ich befinde mich hier, um mich ben bem freudigen Anlag ent= fprechenben Glückwünschen meiner Mitburger anzuschließen. Umgeben bon ben erstaunlichen Ergebniffen ameritanischer Unternehmungeluft und Thatigteit und angefichts ber großartigen Beweise ameritanischer Geschicklichteit und Intelligeng brauchen wir nicht zu befürchten, bag biefe Gluckwünfiche übertrieben erscheinen. Wir fteben beute vor ben altesten Rationen ber Welt, und indem wir auf die hier jur Schau geftellten Leiftungen binweisen, brauchen wir nicht um Rachficht wegen unfrer Jugend zu bitten. Der Enthufiasmus, mit welchem wir unfer Wert betrachten, berftartt bie Warme bes Willtommengrufes, welchen wir benjenigen entbieten, bie aus fernen Landen tommen, um mit uns Zeugnis abzulegen von dem Wachstum und bem Fortschritt menschlicher Bestrebungen in der Richtung auf eine höhere Zivilisation. Wir, bie wir glauben, daß eine volkstumliche Erziehung und Aneiferung die beften Antriebe für unfere Burger find, um die ftolge, nationale Aufgabe, an bie wir glauben, burchzuführen — wir begrußen froh bie Gelegenheit, bei welcher wir Ergebniffe feben konnen, bie auf bem Felbe bes Fortschritts burch längere Anstrengungen als die unfrigen erreicht worden find, mahrend wir dagegen die von einem Fortschritte ohne Gleichen zeugenden bewundernswerten Thaten einer jungen Nation und die Triumphe eines fräftigen, selbstbewußten und unabhängigen Bolkes ber Welt bor Augen führen. Wir haben diese glanzenden Gebäude hingestellt, aber wir haben auch den prachtigen Bau einer Bolferegierung errichtet, beren große Berhältnisse in der ganzen Welt beachtet werden. Es ist eine erhabene Aufgabe, an welcher wir und unfere Bafte arbeiten. Indem wir gemeinfam gur Eröffnung einer ber menichlichen Erleuchtung gewidmeten Unternehmung schreiten und in biefelbe eintreten, geben wir in der edelften Beife ein Beispiel ber Brüberlichkeit ber Nationen. Laffen Sie uns festhalten an ber biefer Zeremonie zu Grunde liegenden Bedeutung, laffen Sie uns nicht ben Einbruck biefes Augenblicks vergeffen! Wie burch einen Druck bie Da= schinerie, welche biefer ausgebehnten Ausstellung Leben gibt, in Bewegung gefest wird, fo mogen jugleich unfere Soffnungen und Beftrebungen Rrafte erwecken, welche für alle Zeiten bas Wohlergehen, die Burbe und Freiheit der Menschheit beeinfluffen follen."

Ende Juni. Der Couverneur Altgeld begnadigt die Chicagoer Anarchisten Fielden, Reebe und Schwab.

Der Erlaß des Gouverneurs wird an demselben Tage veröffentlicht, an dem auf dem Waldheim-Friedhof, neun Meilen westlich von Chicago, das Denkmal enthüllt wurde, das den dort begrabenen hingerichteten Anarchisten Spieß, Parsens, Engel und Fischer errichtet worden ist. Große Borhereitungen waren für diese Enthüllung getrossen worden, bekannte Anarchisten aus allen Teilen ber Welt hatten Einladungen erhalten, und Anarchisten von Ruf, sowohl aus Europa wie auch aus Amerika hatten versprochen, Ansprachen zu halten. Das Denkmal besteht aus einer Bronzegruppe, die auf einem breiten sich abstufendenn Unterdau vor einer Säulenplatte steht, die don einem mit jonischen Boluten gezierten Sims gekrönt wird. Die Hauptsigur der Bronzegruppe ist eine weibliche Gestalt, die das Haupt, Arog und Verachtung in den Jügen, zurückwirst. Ihr rechter Arm krampft sich mit geballter Faust gegen die Brust, während sie mit der linken Hande einen Lorbeerreis auf die Stirn eines tot hinter ihr liegenden Mannes drückt. Ju den Füßen der Figur liegen auf der obersten Stuse des Unterdaues bronzene Palmenblätter, und zu beiden Seiten der Säulenplatte sind die in Bronze ausgeführten Bilbnisse der hingerichteten Anarchisten angebracht. Als Inschrift dienen die letzten Worte, die August Spieg auf dem Schasson esprochen hat: "Unser Schweigen wird mächtiger sein als es Worte sein können." Diese Enthüllungsseier hat also durch die Handlungsweise des Gouderneurs Altgeld ihre amtliche Weibe erhalten.

- 1. Juli. Cleveland beruft den Kongreß zu einer außerordentlichen Seffion auf den 7. August, um die Sherman-Bill abzuschaffen.
- 7. August. (Washington.) Der Kongreß der Bereinigten Staaten wird eröffnet. Präsident Cleveland richtet eine Botschaft an den Kongreß, die im wesentlichen Lautet:

"Das Beftehen einer außerordentlich Besorgnis erregenden Geschäfts= lage, wobei es fich um ben Wohlftand und bie Wohlfahrt unferes Boltes hanbelt, hat mich gezwungen, bie im Rongreg vereinigten Bertreter bes Boltes zu einer außerordentlichen Tagung zu entbieten, damit durch weife und patriotische Ausübung ber Pflichten eines Gesetzgebers die gegenwärtigen Uebelstände gemilbert und die für die Zukunft drohenden Gesahren abgewandt werden. Unfere ungludliche finanzielle Lage ift nicht bas Resultat widriger Ereigniffe, noch hangt fie mit unferen naturlichen Silfsquellen jufammen, noch lagt fie fich auf eine ber Beimfuchungen gurudführen, welche häufig das nationale Wachstum und die nationale Wohlfahrt hemmen. Bei reichlichen Ernten, bei ausgiebigen berechtigten Soffnungen auf lohnende Produktion und Industrie, bei ungewöhnlicher Gelegenheit ju höherer Rapitalanlage und bei befriedigender Sicherheit für Geschäftsunternehmungen ist allerorten plöglich geschäftliches Migtrauen und Furcht aufgetaucht und zahlreiche Gelbinftitute haben ihre Zahlungen eingestellt, weil nicht augenblick-lich Barkapital vorhanden war, um die Forberungen der angftlichen Depofitoren zu befriedigen. Die übrigen Anstalten find bestrebt, ihr Geld zu behalten, welches fie sonft gern ausleihen, und die Geschäftsleute find erftaunt, ju finden, daß die Sicherheiten, welche fie für Darleben geben wollen, obgleich fie bisher genügten, jest nicht mehr angenommen werden. Früher fefte Werte haben jest nur einen unficheren, und Berlufte und Banterotte find in jeder Geschäfisbranche zu verzeichnen. Ich glaube, all bieses ift hauptsächlich eine Folge des Kongreß-Geses über den Ankauf und die Brägung des Silbers seitens der Bundesregierung. Dieses Gesetz ist vom 14. Juli 1890 und bildet den Wassenstüffand zwischen den Anhängern der freien Silberprägung und den Freunden konservollerer Anschauungen. Unsweiselhaft wurde der monatliche Ankau von 4,500,000 Unzen Silber durch die Regierung von den Interessentenden Solder der Silberproduktion als sichere Gestätzt. wahr ber Preiserhöhung betrachtet. Das Ergebnis ift aber ein gang anderes

gewesen. Denn unmittelbar auf eine krampshafte und bazu noch geringe Preiserhöhung folgte ein Fallen bes Silbers nach Genehmigung der Akte. Seitbem hat das Silber den tiefsten je bekannten Punkt erreicht. Dieses enttäuschende Resultat hat zu erneuerter hartnäckiger Unstrengung geführt, freie Silberprägung durchzuselgen. Mittlerweile steigern sich nicht nur die üblen Wirkungen des jetigen Geseys fortwährend, sondern das Resultat, wohin die sernere Durchführung desselben führen muß, ist allen ersichtlich, welche sich irgendwie für Finanzsachen interessieren. Das Geset schreibt vor, daß für die 4,500,000 Unzen Silber, die der Schahamts-Sekretär monatlich kaufen soll, Schahamtsnoten außgegeben werden sollen, die auf Verlangen in Gold oder Silber nach Belieben des Schahamtssekretzers eingelöst werden sollen, während die Schahamtsnoten wieder außgegeben werden sonnen. In der Akte heißt es aber, daß es die hergebrachte Politik der Vereinigten Staaten ist, beide Metalle auf pari zu erhalten nach dem jehigen oder einem

anderen gefetlichen Berhältnis."

Die Botichaft führt bes Weiteren aus, bag bem Schahamtsfetretar gar teine andere Wahl bleibt, als in Gold zu gahlen, wenn folches berlangt wirb, ba feine Roten fonft entwertet werben. "Bis jum 15. Juli 1893 find für Silberantaufe für über 147,000,000 Dollar Roten ausgegeben worben. Während faft alles biefes Silber ungemünzt im Schakamte ruht. find viele Noten in Gold ausgezahlt worden. Bom 1. Mai 1892 bis jum 15. Juli 1893 hat das Schahamt ungefähr 49,000,000 Dollar in Gold zur Einlöfung ber Roten ausgegeben. Daber tam es naturgemäß, bag bie gur Einlösung anderer Noten bei Seite gelegte Goldreserve von 100,000,000 Dollar nicht geschont, sondern zum ersten Male angegriffen wurde. So haben wir eine Goldentnahme von uns anderen Rationen leicht gemacht und beren finanzielle Stärke erhöht. Die Goldausfuhr überstieg bie Goldeinfuhr in dem mit dem 30. Juni 1893 endigenden Finanziahr um mehr als 87,500,000 Dollar. Bom 1. Juli 1890 bis zum 15. Juli 1893 hat der Borrat an gemünztem und ungemünztem Gold in unserem Schahamt um mehr als 132,000,000 Dollar abgenommen, während der Silbervorrat um 147,000,000 Dollar geftiegen ift. Wenn nicht Bunbesobligationen beftanbia ausgegeben und vertauft werden follen, um unferen erschöpften Goldborrat gu fullen, ber allerbings wieder erichopft wird, fo ift es flar, bag bas jegige Silberantaufsgeset die Folge haben wird, Silber ftatt Gold in unferem Schapamt anzuhäufen und endlich alle Bundesobligationen in entwertetem Silber bezahlen zu muffen . . . Unfere eigene Geschäftswelt weiß, baf unfere Regierung, wenn fie allein borgeht, unferem Gelbe feinen inneren Wert zu berleihen bermag und ichlechteres Geld nicht zu befferem machen kann. Daher ein so geringes Bertrauen im Lande und eine solche Infta-bilität unserer Kurantwerte, daß das Kapital seine Hilfe zu neuen Unternehmungen versagt und Millionen brach und ungenugt in den Händen ihrer furchtsamen Eigentümer baliegen. Das Ausland lehnt es ab, amerikanische Sicherheiten zu kaufen, und schlägt die, welche es besitzt, los... Bielleicht ware es bei unferem beispiellofen Wachstum und unferen ungeheuren Silfsmitteln möglich, eine bestimmte Menge Silber gleichwertig mit Golb gu erhalten. Wenn unser Silbervorrat aber ftandig um 50,000,000 Dollar jahrlich ohne jedes Ende zunimmt, fo tann das Refultat teinem Zweifel unterliegen. Das Bolt der Bereinigten Staaten ift berechtigt, ein gefundes und ftabiles Aurant zu befigen, welches auf jedem Markt ber Welt als folches anerkannt wirb. Die Regierung hat tein Recht, bas Bolt gu ichabigen burch Finangexperimente, Die im Gegenfat zu der Bolitit und Braxis anberer gefitteten Staaten stehen. Diese Sache steht über ber Parteipolitik. Sie berührt jeben Bürger bes Lanbes. Jest mag ein Spekulant noch eine Ernte

aus dem Unglück anderer erhoffen. Der Kapitalist mag sich schüken, indem er sein Kapital ruhen läßt oder selbst seinen Vorteil aus dem Schwarken der Werte zieht. Der Lohnarbeiter aber, der am meisten geschüchtg wird und zuletzt die Wirkungen der Besserung spürt, ist völlig wehrlos. Er hängt dom Vertrauen des Kapitals ab, wenn er Arbeit haben soll. Er kann nicht dom Unglück anderer leben, noch eine Arbeit drach liegen lassen ... Es ist von der äußersten Wichtsteit, daß der Kongreß, so weit er kann, sosort Abhilse schafft. Es ist möglich, daß wir ebenso sehr von besürchten Uebeln, als wirklich bestehnden leiden. Es steht zu hoffen, daß werken Rapitalisten, noch Lohnarbeiter sich zu unvernünstiger Panis hinreißen lassen werden. Dennoch steigert jeder Tag der Säumnis das Untheil und die Verzantwortung der Regierung. Das Volk hat ein Recht, vom Kongreß zu verlangen, daß ein Geseh baldigst aufgehoben wird, welches die Feuerprobe dreier Jahre verdammt hat. Ich wollte ursprünglich den Kongreß anfangs September einberussen, um die Zollresorm zu beginnen. Während aber die Wichtigkeit dieser in nichts geringer wird und in nächster Zutunst die Aufsmerksansteit des Kongresses beanhruchen sonl, bin ich zu Ueberzeugung gelangt, daß vor allem sofort die Finanzlage des Landes zur Beratung kommen muß. Ich empsehle dringend die Aussehlung der Atte dom 14. Juli 1890 über den Silverankauf und den Erlaß eines neuen Gesehes, welches die Absicht und die Macht der Kegierung über allen Zweisel stellt, ihren Eeldverpslichtungen in solchem Gelde zu genügen, welches don allen gestiteten Ländern amerkannt wird."

- 15. August. Das Schiedsgericht in der Behringsmeerfrage fällt sein Urteil wie folgt:
- 1) Rußland hat niemals bis zu biesem Augenblick Alaska ober bas ausschließliche Recht ber Robbenfischerei im Behringsmeere jenseits der gewöhnlichen Grenzen des Küstengebietes an die Vereinigten Staaten von Amerika abgetreten. 2) Großbrikannien hat Rußland gegenüber das Recht einer ausschließlichen Gerichtsdarkeit über die Fischerei im Vehringsmeere weder anerkannt noch bewilligt. 3) Das Behringsmeer ist eindezogen in den Begriff "Großer Ozean", welcher in dem Vertrage vom Jahre 1825 zwischen Großbrikannien und Rußland sestgestellt ist. Nach diesem Vertrage hat Rußland weder das ausschließliche Recht der Jurisdiktion im Vehringsmeer noch das ausschließliche Recht der Kodbenfischerei außerhald der gewöhnlichen Grenzen des Küstengebietes ausgeübt oder befesen. 4) Alle Rechte Rußlands in dem Teile des Behringsmeeres öftlich der in dem Vertrage zwischen den Verenzen Staaten und Rußland vom März 1867 sestgestleten Seegrenze sind vollständig an die Vereinigken Staaten übergegangen. 5) Den Vereinigten Staaten staaten staaten sehörigen Augeln im Behringsmeer aufhalten, wenn diese Robben sich außerhalb der gewöhnlichen Grenze von drei Meilen besinden. Das Schiedsgericht setz gewöhnlichen Grenze von drei Meilen besinden. Das Schiedsgericht setz haltung der Kobben im Behringsmeer außerhalb der Grenzen der Jurisdiktion der respektiven Regierungen.
- 28. August. Das Repräsentantenhaus verwirft mit 225 gegen 123 Stimmen ein Amendement Bland, welches freie Silberprägung im Wertverhältnisse von 16 zu eins verlangte. Sodann wurde mit 230 gegen 100 Stimmen ein zweites Amendement Blands abgelehnt, welches ein Wertverhältnis von 17 zu 1 vorschlug. Ein

brittes Amendement mit einem Wertverhältnis von 18 zu 1 wurde sobann mit 239 gegen 102 Stimmen abgelehnt. Bland verzichtet nunmehr auf weitere Amendements, und die Abschaffung der Sherman-Bill wird mit 239 gegen 110 Stimmen beschloffen.

- 23. September. Der Senator Steward beantragt, den Präfibenten Cleveland im Senat in Anklagezustand zu verseßen wegen Berlezung des Geistes der Verfassung, weil er durch die Versuche, den Kongreß zur Auschebung der Sherman-Akte zu nötigen, die Unabhängigkeit der Legislative vernichte.
- 11.—13. Oktober. Die Majorität bes Senats sucht die Obstruktion der Minorität durch eine permanente Sizung zu überwinden. Senator Allen spricht 15 Stunden lang für die Abschaffung der Sherman-Akte. Ein Amendement zu Gunsten der freien Silberprägung wird verworsen. Nach einer nahezu 39stündigen Sizung vertagt sich der Senat wegen Beschlußunfähigkeit. Die Beschlußunfähigkeit wurde durch die Weigerung mehrerer demokratischer Anhänger des Silbers herbeigeführt, an der Abstimmung teilzunehmen. Die Vertagung ist ein Sieg der Anhänger des Silbers.
- 28. Oktober. Der Bürgermeister von Chicago, Harrison, wird in seiner Wohnung ermordet. Der Mörder namens Prendergast soll ein Geistesgestörter sein.
- 30. Oktober. (Washington: Senat.) Der Antrag auf Abschaffung der Shermanbill wird mit 43 gegen 32 angenommen.
  - 30. Ottober. Schluß ber Weltausstellung in Chicago.
- 1. November. Das Repräsentantenhaus stimmt mit 191 gegen 94 Stimmen dem Antrag Borhees auf Aushebung der Sherman-Atte zu, wie er am 30. Ottober vom Senat angenommen worden war. An der New-Yorker Börse fällt darauf der Preis des Silbers von etwa 73 Cent per Unze, wie er in letzter Zeit notierte, bis auf 69½.
- 7. November. (Washington.) Bei den Staatswahlen find im Staate New-York für sämtliche Staatsämter die republikanischen Kandidaten gewählt worden. Im Staate New-Yersey wurden die Demokraten ebenfalls geschlagen. Mc. Kinkey ist mit einer Majorität von 60,000 Stimmen zum Couverneur von Ohio gewählt worden. In Pensylvanien, Massachisekts und Jowa haben die Republikaner, in Virginien, Kentuch und Maryland dagegen die Demokraten bei den Staatswahlen gesiegt.

4. Dezember. (Washington.) Botschaft bes Präfidenten Cleveland an den Kongreß.

Sie weift auf die vollständig neutrale Haltung der Bereinigten Staaten gegenüber ben Kampfen in Brafilien bin. Ueber die zwischen England und der Union ichwebenden Fragen werde in friedlichem Ginne berhandelt; ebenfo feien mit England Beratungen über einen neuen Auslieferungsbertrag im Bange. Die Bereinigten Staaten hatten ein außerorbent= liches Interesse an der Fertigstellung des Ranals von Nicaragua unter den Aufdigien Ameritas jum Borteil ber Schiffe ber gefamten Welt und im Interesse ber Zivilisation. Das Vorgehen bes amerikanischen Gesanbten in Hawai, welcher bie verfassungsmäßige Regierung geskürzt habe, sei im höchsten Grade zu mißbilligen. Der neue Gesandte sei beauftragt worden, den status quo, soweit es möglich, wieder herzustellen. Die Botschaft warnt vor über-eilten, nicht ausgereiften Maßnahmen zur Regelung des Geldumlaufes und erklärt, das Land bedürfe in dieser Beziehung eines dauerhaften, umfassenden Finanzplanes. Die Botschaft legte nahe, den Krässbenten zu ermächtigen, imfalsenden Finanzplanes. Die Botschaft legte nahe, den Krässbenten zu ermächtigen, jederzeit, wenn die Umstände einer Berständigung günstig seien, eine internationale Münztonseruz einzuberusen. Obgleich der Prässbent die Politik, welche die Kriegsmarine dis zur Höhe der nationalen Bedürfnisse vermehren will, grundsählich billigt, hält er den Moment nicht für geeignet, für diese Kapitel neue Kredite zu verlangen. Die Tarissersm müsse offenbar eine Ermäßigung der Eingangszölle für die notwendigsten Bedarfsartisel umfassen und die Beschränkungen der Einsuh der sin der Einsuh der für die amerikanische Inbuftrie notigen Rohmaterialien aufheben. In ber Botichaft heißt es ferner, bag bie jungft erfolgte Aufhebung ber Sherman-Afte eine vollständige Beranberung ber Bahrungsverhaltniffe berbeigeführt habe. Der Brafibent bezweifelt nicht, daß die Maßregel fich schlieblich als höchst heilsam erweifen werbe, augenblicklich sei es jedoch unmöglich, festzustellen, was für Berhältnisse die Beränderung herborrufen oder welche gesetzgeberischen Maßnahmen fie notwendig machen würde. Nach der jüngsten finanziellen Störung sei Zeit zur Wiederherstellung des geschäftlichen Bertrauens ersorderlich; sobald das aus Furcht angehäufte Geld wieder in den Berkehr gelange, werde wahrscheinlich ein sicherer Weg zu einer gesunden, allen Bedürfnissen ge-nügenden Währung gefunden werden. Zu diesem Zwecke sei ein mäßiger Berzug bei der Behandlung der Frage geboten. Der Präsident empfiehlt die Abänderung der bestehenden Gesetze über die Ausgabe von Regierungsbonds, ba bie bezügliche Befugnis bes Schapfetretars nicht flar erscheine und bie autorifierten Bonds für bie Regierung nachteilig feien, fowohl wegen ber Berfallzeit als bes Zinsfußes. Die Tariffrage erheische in erfter Linie bie Aufmertsamkeit ber Regierung; nichts burfe bie Regierung babon abziehen, bis die Reform mittelst einer weisen Gesetzgebung vollendet sei. Die Einnahmen der Union für das nächste Berwaltungsjahr werden auf 430, die Ausgaben auf 458 Millionen geschätzt.

20. Dezember. (Washington.) Der Jahresbericht bes Schatssekretärs Carlisle wird bem Kongreß unterbreitet. In demselben
wird ausgeführt, daß, obgleich die schlimmsten Wirkungen der finanziellen Störungen und des Geschäftsbruckes vorüber seien, sei e
überschuß der Einnahmen über die Ausgaben für den Rest !
Finanziahres nicht zu erwarten, weshalb das Desizit mit 28 M
Dollars veranschlagt sei. Zur Deckung dieses Desizits schlägt

Schatsfetretar eine Abanberung bes Befetes vom Jahre 1875, betreffend die Wiederaufnahme der Barzahlungen vor, sowie die Ermächtigung zur Ausgabe von Münzbonds (coinbonds) bis zum Betrage bon 200 Mill. Dollars ju einem Emmissionspreise nicht unter Pari und mit geringerem Bingfuß und furgerer Berfallgeit als gegenwärtig. Der Schatsetretar foll befugt fein, ben Ertrag bon Zeit zu Zeit zur Dedung bes im Finanziahr 1894/95 ent= ftebenben Defigits zu verwenden. Carlisle glaubt, breiprozentige Bonds, welche nach Ablauf von 5 Jahren nach Belieben ber Regierung einlösbar waren, seien im Lande leicht verkauflich. Für ben Fall, daß es ber Kongreß nicht für angezeigt erachte, irgend einen Teil bes Ertrages ber genannten Bonds jur Dedung bes Fehlbetrages in den Ginfünften zu verwenden, empfiehlt Carliste, ihn zu ermächtigen, von Beit zu Beit nach einem Jahre rudzahlbare Regierungs-Obligationen bis zu einem Gefamtbetrage von 50 Mill. Dollars zu einem Preise nicht unter Pari zur Beftreitung ber Staatsausgaben und ber Ausgaben an biejenigen Gläubiger ju verkaufen, welche bieselben annehmen wollen. Der Stand ber Staatskaffe fei berartig, daß, falls nicht prompt Mittel aufgebracht, der Staatsbienst unter bem machsenden Defigit schwer beeinträchtigt würde. Der Schatsekretar empfiehlt schließlich die Bereithaltung einer größeren Reserbe jur Ginlofung ber Regierungenoten.

#### XXI.

#### Mittel= und Süd=Amerika.

April—Mai. Revolutionen und Bürgerkrieg in Honduras und Nicaragua.

August. Unruhen in Argentinien; am 17. August wird für bas ganze Land ber Belagerungszustand proklamiert.

Anfang September. (Brafilien.) Die Flotte unter Abmiral Mello empört sich und verlangt die Abdankung des Präsidenten Peixoto. Da dieselbe nicht ersolgt, so fängt General Mello an, die Hauptstadt Rio de Janeiro wiederholt aber vergeblich zu bombardieren.

#### XXII.

# Auftralien und Sübsee.

Ende Januar. Auf den Hawaisschen Inseln bricht eine Revolution aus. Die Witwe des Königs Kalakaua, Lilinokalani, wird abgeseht und an die Vereinigten Staaten der Antrag der Annexion gestellt. Amerikanische Marinesoldaten unterstüßen die Bewegung, die der amerikanische Konsul leitet.

15. Februar. Ankündigung der Annektierung der Hawaiischen Inseln durch Nord-Amerika vgl. Nord-Amerika.

11. März. Rudnahme ber Annexion Hawaiis.

Mitte Mai. (Australien.) Finanzielle Krifis. Biele Banken stellen die Zahlungen ein.

8. Juli. (Samoa.) Zwischen Malietoa und dem aufständischen Mataafa findet ein Gesecht statt, in welchem der letztere unterliegt.

August. (Reu-Seeland.) Das Repräsentantenhaus erteilt allen Frauen, Engländerinnen wie Maori-Frauen, das Recht, bei den Parlamentswahlen ihre Stimme abzugeben.

# XXIII. Afrifa.

# 10. Januar. (Oftafrika.) Der Sultan Sike von Tabora

- wird durch die deutsche Schutztruppe völlig besiegt.
- 5. März. (Sansibar.) Sultan Sappid Ali Ben Said †. Der englische Konsul Rennel Robb proflamiert Hamed ben Twain als Nachfolger.
- 1. April. Die britisch-ostafrikanische Gesellschaft räumt Uganda. Der in besonderer Mission nach Uganda gesandte britische Generalkonsul in Sansidar, Sir Gerald H. Portal, zieht die britische Flagge auf und sucht Ordnung zu schaffen.
- 12. April. (Südwest-Afrika.) Erstürmung von Hornkranz durch Hauptmann v. François.

Ende Juli. Grenzfestsetzung am Kilimanbicharo. Bergl. Deutschland.

12. August. (Oftafrika.) Das stark befestigte Lager bes Sultans Meli am Kilimanbscharo wird unter Befehl bes stellver-

tretenden kaiserlichen Gouverneurs, Obersten Freiherrn v. Scheele erstürmt.

28. August. (Ostafrika.) Erstürmung der Haupttembe des Sultans Sinjangaro in Rondoa unter Leutnant Storch.

Ansang September. Über Emin Paschas Tob vgl. Deutschland. Ende September. Freiherr v. Scheele wird Gouverneur von Deutsch-Oftafrika vgl. Deutschland.

- 31. Oktober. Kampf zwischen Engländern und den Matabeles unter König Lobengula in der Nähe von Buluwayo. Die Matabele werden geschlagen und ihre Hauptstadt Buluwayo von den Truppen der südafrikanischen Kompanie besetzt.
- 15. November. Konvention zwischen Deutschland und England über die Abgrenzung der Interessensphären im Hinterlande von Kamerun.
- Pola bleibt ben Englänbern. Das fübliche Ufer bes Tschad-See bis zum 14. Breitengrabe wird Deutschland zugesprochen. Nach Often bleibt die Grenze frei und hat Deutschland sich noch mit Frankreich außeinanberz zusehen.
- 15.—21. Dezember. Meuterei ber schwarzen Polizeitruppe in Kamerun. Affessor Ribow wird dabei getötet, mehrere andere Bersonen verwundet.
- 23. Dezember. Zusammenstoß zwischen einem englischen und französischen Expeditionskorps im Hinterlande von Sierra Leone bei Waina im Distrikte Kono. Erhebliche Berluste auf beiden Seiten

### XXIV.

### Mien.

Ende Januar. (Japan.) Parlamentarischer Konflikt. Das Unterhaus will ben Marine-Etat nicht bewilligen und verweigert weitere Beratungen.

10. Februar. Botschaft bes Mikado an das Parlament, wonach der Bedarf für die Flotte durch Ersparnisse an der Civilliste und den Beamtengehältern aufgebracht werden soll. Sie ist "an die Beamten und die beiden Häuser des Landtags" adressiert und lautet:

"In einer Aera, wie der jegigen, mit unnützem Gezänk die Zeit zu vergeuden, oder die Gelegenheit zur Förderung bes Landeswohls ungenutzt zu laffen, ift ein Anblick, den Wir den Geistern Unserer Ahnen nicht bieten

wollen. Ebenso wenig kann auf biesem Wege das wahre Ziel repräsentativer Beranstaltungen erreicht werden. Wir machen es Unsern Ministern zur Pslicht, diese wichtigen Angelegenheiten zu ordnen, und erwarten dertrauensvoll von den erwählten Bertretern Unseres Volkes, daß Sie mit Uns die Sorge teilen, die dom Morgen dis zum Abend wegen dieser Sache auf und lastet. Die Ausgabeposten, auf die sich Artikels geschützt und können nicht wohl einen Grund zum Streite bilden. Wir besehlen daher hiemit Unsern Ministern, alle Teile der Berwaltung in gute Ordnung zu dringen und, unter Berücksigung alles Wesenklichen durch sorgsältige Beratung unter Unserer Leitung alle Jrrtümer auszuschließen. Was die nationale Wehrkraft betrifft, so kann das Versehen eines Tages leicht eine Keue für ein Jahrhundert mit sich bringen. Wir wollen die Ausgaben Unsers Hauschläs einschafts einschaften und sir seschlen lährlich 300,000 hen (1 Million Mart) beisteuern. Wir befolden Unsern Beamten und Offizieren, mit Ausnahmen, die durch besondere Umstände geboten sind, ebenfalls während derselben Periode ein Zehntel ihres Gehalts zu dem Fonds für den Flottenbau beizussteuern."

- 13. Juli. (Siam.) Französische Ariegsschiffe unter Abmiral Human sahren den Menam hinauf und bedrohen Bangkok. Die Franzosen und Siamesen beschießen sich mehrsach gegenseitig.
- 20. Juli. (Siam.) Der französische Gesandte Pavie stellt bas Ultimatum mit 48 Stunden Bedenkzeit.

Daffelbe verlangt Anerkennung des linken Mekongufers als Grenze und eine Entschädigung in Höhe von drei Millionen Franks. Falls die Antwort ungünftig ausfällt, blokiert Abmiral Human die Kuste.

Siam will in seiner Antwort das Mekong-User nur bis zum 18. Breitengrade abtreten. Die französische Regierung verwirft dies Anerbieten.

- 29. Juli. Der siamesische Gesandte in Paris erklärt, daß Siam das Ultimatum annehme.
- 31. Juli. (Paris.) Minister Develle richtet durch Bermittelung des holländischen Generalkonsuls folgende Rote an die siamesische Regierung:

"Die von der siamesischen Regierung an den Tag gelegte Zögerung der Annahme des vom französischen Gesandten am 20. Juli überreichten Ultismatums berechtigte die Regierung der französischen Republit, die Bedingungen desselben zu verschärfen. Indem sie willens ist, einen neuen Beweis der Mäßigung zu geben, welche die französische Regierung fortwährend beseelt hat, wird Frankreich sich damit begnügen, als unerläßliche Garantie für die praktische Auszührung der Bestimmungen des Ultimatums den Fluß und Hafen Chantaboum bis zur völligen und friedlichen Räumung der siamesischen Posten auf dem linken Mekonguser zu besehen. Um andererseits die glücklicherweise zwischen Frankreich und Siam wiederhergestellten Beziehungen zu garantieren, wird Siam sich verpslichten müssen, zufünstig eine Militärmacht in Battandan und Sien Reap edenso wie in allen Orten, welche 25 Kilometer vom rechten Mekonguser entsent sind, zu unterhalten, beginnend von der Erenze Cambodias. Siam darf dort nur zur Aufrechts

erhaltung ber Ordnung die bazu erforberliche Bolizeimacht halten. bem Großen See und auf bem Metong barf Siam teine bewaffneten Fahrzeuge halten. Rach Annahme biefer Garantien wird Frantreich bie Blotabe aufheben."

- 1. Auguft. (Paris.) Der Gefandte Pring Babhana begibt fich zu Develle und teilt bemfelben mit, bag Siam biefe Bedingungen annehme.
- 11. Auguft. (Bomban.) Stragenkampfe zwischen hindus und Muhammedanern.
  - 2. Ottober. Friedensschluß zwischen Frankreich und Siam.

Die Berhandlungen bes außerordentlichen Gefandten Le Mire be Villers mit Siam haben zu einem Bertrag und einer Konvention geführt, welche in Bangtot unterzeichnet wurden. Der Bertrag lautet:

Artitel 1. Siam verzichtet auf alle Ansprüche auf bie Gesamtheit

bes linken Mekong-Ufers sowie famtliche Flufinseln. Artikel 2. Siam verzichtet auf bas Recht, auf bem Großen See sowie auf bem Metong und ben Bufluffen bes Metong, foweit fie im nachbezeich=

neten Gebiet liegen, bewaffnete Hahrzeuge zu halten. Artikel 3. Siam darf keinen befestigten Posten oder eine militärische Niederlassung in den Provinzen Battambang und Sien Reap, sowie in einer fünfundzwanzig Rilometer breiten Bone bom rechten Metong-Ufer errichten.

Artitel 4. In ben in Artitel 3 bezeichneten Distritten wird bie Polizei, wie üblich, burch lotate Behörden nur mit ben unbedingt notwendigen Sicherheitsorganen ausgeübt. Es darf weber eine reguläre noch

irregulare Militarmacht unterhalten werben.

Artitel 5. Siam verpflichtet fich, innerhalb sechs Monaten Verhandlungen mit ber frangofischen Regierung einzuleiten einerfeits über bie Regelung der Boll- und Handelsbeziehungen in den burch Artikel 3 bezeichneten Gebieten, andererseits über die Revision des Bertrags vom Jahre 1856. Bis zum Abschluß diese Uebereinkommens werden in der durch Artikel 3 bezeichneten Zone keine Zölle erhoben, jedoch wird den Probukten der genannten Zone von der französischen Regierung Reziprozität gewährt.

Artifel 6. Die Entwicklung ber Schiffahrt auf bem Mekong kann gewiffe Arbeiten, wie die Anlage bon Rahnstationen, Solg und Rohlen= lagern auf dem rechten Ufer erforderlich machen. Siam verpflichtet fich auf Berlangen der französischen Regierung, hierzu alle notwendigen Erleichte-

rungen zu gewähren.

Artitel 7. Frangöfische Unterthanen ober Schubbefohlene konnen sich frei in der durch Artikel 3 bezeichneten Zone bewegen und bort handel treiben, fofern fie mit einem frangöfischen Bag verfeben find. Den Ginwohnern der genannten Zone wird Reziprozität zugefichert.

Artikel 8. Frankreich behält sich bas Recht bor, Konsulate überall bort zu errichten, wo es die Interessen seiner Bürger ober Schutbesohlenen erheischen, so besonders in Korat und Muang-Nam. Siam wird die erforberlichen Grundftude gur Errichtung biefer Ronfulate abtreten.

Artitel 9. Bei Meinungs-Berichiebenheiten gilt allein ber frango-

fische Text.

Artifel 10. Vorstehender Vertrag muß innerhalb vier Monaten nach feiner Unterzeichnung ratifiziert werben.

birettem Wege durch Dirigierung biefes Bafallenftaates bie Berrschaft über die Balkanhalbinfel zu gewinnen. Das Barenreich fühlte sich aus seiner Eroberung von 1877 herausgeworfen. Seitbem finnt es auf ben großen europäischen Rrieg. Die Welt ift fteben geblieben trot aller Beränderungen, weil fie in ihrem gangen Dasein abhängt von diesem Kriege und ber ruffische Bar ben Entschluß bazu noch nicht gefaßt hat. hier allein haben teine Beränderungen ftattgefunden, weder in der ruffischen Politik noch in ben Perfonlichkeiten. Ruglands Wille ift es, ber heute über Europa entscheibet. Warum nicht Deutschland? Sind wir nicht die Mächtigeren? Ift es etwa der neue Kurs, der des Mutes darbend Rugland die Befehlsftellung einräumt? O nein, grade in biefer Frage fest ber neue Rurs am allerstrengsten bie Richtung bes alten fort, und wenn er von ihm abweicht, so ift es nicht in arb-Berer Weichheit, sondern in größerer Fernhaltung von Rugland. Wie aber kommt Deutschland bazu, unter Raifer Wilhelm I. wie unter Raifer Wilhelm II., mit einem Rangler Fürften Bismard wie mit einem Rangler Grafen Caprivi, fich eine folche Berausforderung geduldig gefallen zu laffen? Sat es ben Rrieg zu fürchten? Gebuld ift feineswegs immer ein Zeichen ber Schwäche, fonbern ebenso oft ein Zeichen ber Überlegenheit. Freilich legt Rufland Deutschland und gang Europa burch feine Bedrohungen vie-Ierlei Schranken, Laften und Wiberwärtigkeiten auf. Niemand aber in Deutschland will beshalb sofort jum Rriege schreiten. Es ist richtig, daß, was Rugland tann, wir nicht können, nämlich Europa in unausgesetter Ariegsgefahr und Spannung erhalten. Aber nur beshalb können bie Ruffen, was wir nicht können, weil jene ein barbarisches, wir ein Kulturvolk find. Auch die Barbarei hat ihre Vorzüge, und diese müffen wir Rugland laffen. Barbarei fann, alle edleren und feineren Rulturbluten verachtend, abstreifend und zerftorend, in dem einen Gedanten unerhörter Rriegstriumphe und unermeglicher Eroberungen aufgeben. Gin Rulturvolk kann das nicht. Die Rultur legt fich felber Schranken auf. namentlich in der Anwendung von Gewalt. Diese Schranken find es, die wir heute in Deutschland empfinden, nicht Schranken, die uns eine wirkliche rusfische Überlegenheit auferlegte. Die Russen

schwelgen heute in dem Stolz, daß aus dem Munde ihres Zaren die Welt ihren Schickspruch erwarte. Aber das Heute ist nicht die Weltgeschichte.

Sier und da wird auch der Gedanke gehegt, daß trok Allem es zu bem großen Rontinentalfriege nicht kommen, sondern daß . Rufland plöglich von der Bedrohung Deutschlands und Ofterreichs abschwenken und fich auf England stürzen werbe. Rukland wie Frankreich rivalifieren auf ben allerwichtigften und größten Bebieten mit England. Ohne sich felbst mit Ruftungen viel anzuftrengen, heimst England eine Erwerbung nach ber andern ein, weil die Kontinentalmächte sich gegenseitig in Schach halten. Raum hat aber Frankreich einmal, wie in Siam, Ernst gezeigt, so ift England fofort gurudgetreten. Ware es alfo nicht bentbar, bag bie große europäische Spannung einmal auf diesem Wege ihre Löfung fande? Dag auch folche Möglichkeiten in ber ruffischen Diplomatie erwogen werben, burfte feinem Zweifel unterliegen. Unverkennbar ift, daß in England die Besorgnis fteigt, doch ein= mal für die Bernachläffigung der Landesbewaffnung beftraft zu werben.

Die Der Besuch einer ruffischen Flotte in Frankreich ift es geffige beteinwefen, der in den Engländern das lebhafte Gefühl der Gefahr, in ulon der sie schweben, hervorgerufen hat. Dieser Flottenbesuch war die formelle Erwiderung des Besuchs der frangofischen Flotte in Rronftadt im Jahre 1891. Man fieht, die Ruffen haben fich lange genug damit Zeit gelaffen. Aller Bahrscheinlichkeit nach haben biese gegenseitigen Reverenzen im größten Stil keinen anderen 3med, als die Bolter zu beschäftigen und hinzuhalten. Der Augenblid, den großen Arieg ju beginnen, ift noch nicht gekommen, fteht wahrscheinlich nicht einmal fo sehr nabe bevor; ein formelles Bundnis, das Rugland an Frankreich bande, besteht mahrscheinlich auch nicht: wozu follte Aufland ein folches Bündnis eingehen? In bem Augenblick, wo es seinerseits den Krieg beginnt, ist es auch des Buspringens der Franzosen sicher: umgekehrt aber hat Aufland keinerlei Interesse, fich ben Franzosen zu verpflichten und sie da= burch vielleicht zu unvorsichtigen Sandlungen zu ermutigen, die ben Krieg herbeiführen könnten, ehe Rugland ihn will. Thate man

nun aber wieder gar nichts, so wurde es für die frangofische Regierung schwer fein, die Ungeduld ihres Bolkes zu zügeln und der Gedanke einer Aussohnung mit Deutschland konnte trot allem all= mählich Boden faffen. So hat man benn bas Mittel ber feierlichen Besuche und Berbrüberungen erfunden, bas die Stimmung erhält, ohne wirkliche Verpflichtungen aufzuerlegen. graphierte ber Bar an ben Prafibenten Carnot am Schluß ber Feierlichkeiten (fiehe Frankreich S. 241), daß diefer Besuch "ben Banden, welche unfere beiden Länder vereinigt, neue hinzufuge." und die frangofische Presse ift in ein ungeheures Jubelgeschrei über biese Berficherung ausgebrochen, fieht man aber die Worte näher an, so erkennt man leicht, daß fie durchaus nichts Positives besagen. Der große Flottenbesuch mit bem gangen Strom von Festlichkeiten und tonenden Berbrüderungsreben, bas einzige eigentliche Ereignis ber europäischen Politif im Jahre 1893, hat also boch die aktive Politif um feinen Schritt gefordert, sondern nur die Bolfer über bie Thatsache, daß sie fich fortwährend auf demselben Bleck im Rreise herumbreben, hinweggetäuscht.

Wenn dieser Flottenbesuch eine aktive Bedeutung hat, somuffice mochte es ein Zwed sein, den die ruffische Regierung mit großer metr-Geschicklichkeit hinter bem offiziellen Borgeben zu versteden gewußt Flotte. hat. Die Schiffe, welche an der französischen Rufte erschienen, tamen aus Amerika, wo fie gelegentlich der kolumbischen Jubelfeier mit anderen europäischen Schiffen ausammen ben Bereinigten Staaten ihre hulbigungen bargebracht hatten. Warum aber erschienen sie nicht in Cherbourg, das doch an ihrem natürlichen Rudwege nach der Oftsee liegt? Da ruffischen Kriegsschiffen die Durchfahrt durch den Bosporus verboten ift, fo konnen fie ja auf biesem Wege gar nicht in ihre Beimat gurudgelangen. Die Antwort ift, daß Rugland bei diefer Gelegenheit, mahrend es f nur ein Schiff im Mittelmeer ftationiert zu haben pflegte, größere Mittelmeerflotte ichaffen wollte, und diese Erschein es, die in ben Englandern die Beforaniffe machri nach, daß zwar zur Zeit noch die englische &. gung ber ruffischen und frangösischen überleg-Rugland und Frankreich erheblich mehr Schi-Gurop. Gefdictstalenber. Bb. XXXIV.

feien, als in England. England als die allgemeine Serricherin ber Meere beansprucht auch die Hegemonie im Mittelmeer. Durch bas Mittelmeer und ben Suegkanal geht ber Weg nach Indien, und geftütt auf Gibraltar, Malta, Copern und Egypten vermag England wohl eine große Mittelmeerstellung zu behaupten. Namentlich aber tommt ihm ju hilfe, daß im Mittelmeer eine Macht entstanden ift, die auf keinen Fall die Alleinherrschaft in biesem Gebiet an Frankreich übergeben feben mochte. Das ift Italien. Italien freilich ware nicht imftande, felbständig feine langgeftrecten Ruften und feine ungeschütten Seeftabte wie Neapel gegen die franabfische Motte zu verteibigen. Daher besteht seit langem eine englisch=italienische Berbindung, von der man nicht weiß, welchen näheren Inhalt fie hat und wie weit die wechselseitigen Berpflichtungen geben, die aber in unzweifelhaften toinzidierenden Intereffen Besuch begründet ist. Sobald der Besuch der russischen Flotte in Toulon ber eng-angefündigt war, faßte man in England sofort eine analoge De-Flotte inmonstration ins Auge und eine englische Flotte besuchte Tarent Italien. und Spezia. An Festlichkeiten, Enthusiasmus und Reden wurde aber ein viel geringerer Aufwand gemacht als in Frankreich.

Die natio-

Der bunkelste Bunkt in ber Gruppierung ber europäischen inter Mächte ist nach wie vor die Stellung des Papsttums geblieben. nate Dag es nicht auf der deutschen, sondern auf der frangofisch-ruffischen Bolitit Seite steht, ist klar — aber wie eng diese Beziehungen find und Rurie. wie ftark man beabsichtigt, fie einmal in die Prazis eingreifen zu laffen, barüber ift es bem beiligen Stuhl immer noch gelungen, Dunkelheit zu erhalten. Als der Abgeordnete Lieber in einer Reichstagsbebatte, um allen Befürchtungen und Unklagen vorzubeugen, erklärt hatte, die papstliche Unsehlbarkeit erstrecke sich nicht auf folche Fragen, erhielt er von der "Voce della Verita" fofort einen ftrengen Berweis, und ber Bericht über die Audieng bes französischen Abgeordneten Monfignore d'Hulft bei Leo XIII. am 20. April des Jahres (f. Frankreich 9. Mai), wenn auch nicht offiziell beglaubigt, hat boch alle innere Wahrscheinlichkeit für fich.

Siam.

Außer dem Flottenbesuch von Toulon ist die Erwerbung bes linken Mekong-Ufers in Siam durch die Frungofen das eingige bebeutendere Ereignis der auswärtigen Politik, bas bas Nahr 1893 aufzuweisen hat. Aber nicht viel anders als der Mottenbesuch, so ift auch die Erwerbung der Franzosen in Siam von sehr geringem birektem Wert; von großer Bebeutung bloß als Etappe und Vorbereitung in ber Erwerbung eines hinterindischen Reiches, das fich an die eine Seite bes englischen Indiens ebenfo brobend lagert, wie Rugland an die andere.

Bedeutender als die augeren find die inneren Bewegungen in faft allen europäischen Staaten gewesen.

Abweichend von der früher üblichen Reihenfolge ftellen wir biesmal aus inneren Gründen nicht Deutschland an die Spige ber Erzählung, sondern beginnen mit Frankreich.

Frankreich hat den Panamafkandal, den wir im vorigen Frank-Jahrgang ausführlich geschildert haben, und Neuwahlen durch= reich. gemacht. Alle bie hoffnungen und Befürchtungen einer großen Beranderung, die fich baran geknupft hatten, find nicht in Erfüllung gegangen. In dem Rampf der politischen Leidenschaften geben felbst jo grobe Standale wie bie Banamazahlungen fast wirtungslos vorüber, und um eine Regierung ju fturgen, muß eine andere Macht vorhanden fein, die fich an ihre Stelle feben kann. Diefe aber war in Frankreich nicht vorhanden. Obgleich ber französische Staat in allen Jugen zu frachen schien, obgleich ber Abgrund ber Enthullungen einen Staatsmann nach bem anderen, zulett fogar ben großen Organisator bes Wiberstandes von 1870, Berrn Frencinet verschlang, fo find endlich die Beteiligten boch fast alle gerichtlich freigesprochen worden und hat das frangofische Bolt genau die Majorität, die fich aller jener Sunden schuldig gemacht, fogar noch etwas verftärkt und in fich etwas geschloffener wiedergewählt. Es ift ber in seiner Weltanschauung untirchliche ober kirchenfeindliche, aber von einem ftarken frangofischen Nationalbewußtsein getragene Mittelftand, wie wir fagen würden, ber in Frankreich regiert. Der Ausbrud "Mittelftand" pagt jedoch nicht recht, da dieser Stand auf ber einen Seite das ganze Rleinbauerntum umfaßt, auf ber anderen die frangofische Aristofratie teils nicht mehr existiert, teils, den Versonen wie den Ideen nach, sich mit jenem Stande verschmolzen hat. Die heutige regierende Schicht in Frankreich ift bas Produtt bes Grundfages der großen fran-

gofischen Revolution von der "egalite". Standesunterschiede gibt es nicht mehr. Aber es gibt einen regierenben und tonangebenben Rreis, in den auf ber einen Seite Jeber eintreten tann, ber fich bie perfonlichen Qualifitationen erwirbt, und ber auf der anderen burch bie Aufrechterhaltung a. B. ber Sitte bes Duells und vielfältiger fonftiger Traditionen ber vornehmen Gefellschaft bes ancien régime einen gewissen aristokratischen Anstrich hat. Die moralische Rorruption, die man von jeber ber frangofischen Gefellschaft jum Borwurf gemacht hat, unter ben bourbonischen Ronigen, wie in ber Revolution, unter bem Raiferreich, wie unter bem Bürgerkonigtum, haftet auch diefer jungsten Generation ber frangofischen Gesellschaft an und hat die allermobernfte Geftalt bes Cheds angenommen. Ob es bamit gerade schlimmer steht als früher, ober als in anberen Ländern, ober ob folche Dinge in Frankreich nur befonbers fichtbar werben, mag bahingeftellt werben. Jebenfalls hindert biefe moderne Korruption nicht, daß Frankreich bei all benen in Europa, bie in dem Modernen die Sohe menschlicher Entwickelung feben. fich einer großen Zuneigung erfreut. Die Liberalen in England. holland, Belgien, in der Schweiz, in Italien, felbft in Ungarn und Rumanien haben eine Sympathie für Frankreich im Bergen. bie felbst mit ber politischen Berechnung bes Ropfes zuweilen in Awiesvalt gerät.

Nur zwei Elemente im Innern sind es, die ernstlich die Herrschaft der modernen Bourgeois-Gesellschaft bestreiten und bestämpsen: die katholische Kirche und die Sozialisten. Die katholische Kirche hat, nachdem alle monarchischen Hossinungen sich als unerfülldar offenbart haben, den Bersuch gemacht, die Republik durch die Republik zu bekämpsen. Mit Ausbietung seiner ganzen Autorität, mit immer wiederholten, im schärssten Besehlston gehaltenen Schreiben hat der Papst seinen Gläubigen besohlen, die republikanische Staatssorm anzuerkennen, um eine republikanischesklerikale Majorität in der Kammer zu erzielen. (Bgl. Jahrg. 1892 S. 329.) Es schien für den Außenstehenden, namentlich für uns Deutsche, die wir die Macht der katholischen Priesterschaft über das allgemeine Stimmrecht kennen, als ob der politische Schachzug des heisligen Vaters nicht übel ersonnen sei und wohl Ersolg haben könne.

Aber die Neuwahlen haben ihm trok Vanama ein völliges Fiasto bereitet. Nicht mehr als 29 "Rallierte" find neben 64 Monarchiften in die neue Rammer eingezogen. Gang ebenso gering find die Erfolge der Sozialisten, fie haben nur 49 Mandate errungen — eine überaus wichtige und lehrreiche Erscheinung. Sie zeigt die ganze hoffnungelofigkeit einer Umgeftaltung bes mobernen Staates ju gunften bes jegigen Proletariats burch bas Proletariat felber. Nun haben diese Leute in Frankreich seit 22 Jahren die Republik mit dem allgemeinen Stimmrecht und haben weber soziale Reformen von oben, noch auch nur eine bedeutende foziale Bartei im Barlament burchfegen tonnen.

Es wird nicht zu viel vermutet sein, wenn man hier auch Ber Angrbie lette Wurzel ber unheimlichen Erscheinung bes Anarchismusmismus. sucht. Er hat benfelben Rährboben, wie sein Bruber, ber ruffische Nihilismus: die hoffnungelofigfeit. In Rugland wie in Frantreich und ahnlich auch in Spanien und in Nord-Amerika fteben foziale Reformer bor der Thatsache, daß schlechterdings teine Ausficht ift, weber auf gesetzlichem noch auch nur auf revolutionärem Wege irgend einen Erfolg ju erreichen. Der fteinerne Bau bes weltlich=geiftlichen Zaren-Despotismus ift nicht zu erschüttern und bas frangöfische Bourgeois-Parlament lehnt, wie in der erften Unsprache an die neugewählte Rammer ber Minifterprafident hervorhob, nichts entschiedener ab, als jebe Art von "Staatssozialismus" (vgl. 21. Nov.). Da fteigert fich ber sozialistische Fanatismus jum Wahnwik und greift zum Dynamit. Der beutsche Sozialbemokrat mag ben bestehenden Staat gang ebenfo leidenschaftlich haffen wie sein ruffischer ober frangofischer Freund: aber er ift noch in ber Lage, wenn er ein Realift ift, auf weitere fogiale Reformen gu hoffen mit Hilfe der Monarchie; wenn er ein Phantast ift, sich weitere Mufionen zu machen über Erfolge feiner Propaganda: in jedem Fall hat er teine Beranlaffung, durch Bombenwerfen den ungeftorten Fortgang feiner Beftrebungen zu ftoren, und wenn ihm barüber noch ein Zweifel bleibt, fo hat Deutschland fehr scharf. Gesetze und eine fehr aufmerksame Polizei. Die unfichere Staa gewalt ber frangofischen Republik hat weber die genügenden Gef

geschaffen, noch auch unter ben stets wechselnden Ministern ein

genügend scharfe und ftetige Polizeigewalt, um bas politische Berbrechertum in Schranten au halten, ibm rechtzeitig nachauspüren und ihm Nurcht einzuflöken. So wird Nahr für Nahr Frankreich burch angrchiftische Attentate in Schreden gesett. Im Jahre 1892 bie Mordthaten Ravachols und feiner Freunde, die feinen Tod rachen wollten; im Jahre 1893, nachdem icon mehrere Gingel-Attentate vorausgegangen (14. Rov., 16. Nov.), ein Angriff auf die Deputiertenkammer felbft. Gin Menfch, ber bereits mehrfach mit bem Strafgeset in Konflitt getommen war, Baillant mit Ramen, warf von der Gallerie der Zuhörer eine Bombe mitten unter bie Deputierten (9. Dez.). Zwar wurde niemand getötet, ba bie Bombe auf die Bruftung ber Gallerie aufschlagend, ichon in ber Luft platte, aber eine große Anzahl von Berfonen wurde vers wundet. Diefe Erfahrung am eigenen Leibe, fette bie regierenben Berren in Bewegung. Mit echt frangofischer Schnellfertigkeit waren zwei Tage barauf vier Gesetze vorgelegt und binnen wenigen Tagen angenommen, die nun die bofen Beifter bandigen follen. Diefe Befete find wesentlich Ropien der deutschen Gesetgebung, namentlich bes deutschen fog. Dynamit-Gesetzes, wodurch auch schon der bloge unautorifierte Befit von Sprengftoffen, fowie die bloke Anbreifung anarchistischer Berbrechen, ohne birekte Aufforderung ober Borbereitung, strafbar gemacht worden find (11. Dez.).

Ein böses Seitenstück zu ben Unthaten der Anarchisten, das auf den französischen Nationalcharakter ein sehr schlechtes Licht wirft, dilbet ein Konflikt zwischen französischen und italienischen Arbeitern bei Marseille. Schon seit Jahren (vgl. unsere früheren Jahrgänge) suchen die französischen Arbeiter die fremden, deutschen, belgischen, italienischen Arbeiter, die in dem reichen Frankreich ihr Brot verdienen, von den Arbeitsstätten oft mit Sewalt zu vertreiben. In den Salinen von Aigues-Mortes kam es nun (16. August) zu einem Zusammenstoß, der endlich mit einer sörmlichen Jagd und Abschlachtung der Italiener endigte. Aber obgleich in dem Prozeß zeugenmäßig sestgeskellt wurde, mit welcher Barbarei einzelne Franzosen die schon verwundet am Boden liegenden Italiener getötet hatten, so sprachen die Geschworenen doch alle Angeklagten einsach frei (30. Dez.). Die italienische Regierung,

bie anfänglich sehr energisch ben Schutz ober wenigstens die Rächung ihrer Angehörigen in die Hand nehmen zu wollen schien, wurde von der französischen Regierung höchst kühl behandelt und wußte nichts dagegen zu thun, während sie ihrerseits leidenschaftliche Demonstrationen, die nun vielsach in Italien gegen die Franzosen veranstaltet wurden, mit Ernst unterdrückte.

Italien wird von von einer ähnlich konftituierten Gefellschafts- Italien. schicht mit ähnlicher Weltanschauung regiert wie Frankreich und scheint dabei den Vorzug einer wenn auch nicht ftarken, so doch auch nicht wesenlosen Monarchie und einer bei ber geringeren inbuftriellen Entwidelung weniger ftarten proletarischen Bewegung ju befigen; es hat noch nicht einmal bas allgemeine Stimmrecht, sondern schränkt es zwar nicht burch einen Zensus, aber burch einen gemiffen Bilbungsanspruch ein. Der Babler muß wenigstens lefen, schreiben und die vier Spezies rechnen konnen. Trothem ist es nicht in einem besseren, sondern in einem noch schlechteren Rustande als Frankreich. Die Korruption ist gang bieselbe und hat auch gang parallel mit ben Bangmgenthüllungen und fast gleichzeitig ju einem ähnlichen Standal geführt, ber fich an ben Namen ber Banca Romana anknüpft. Während aber im frangöfischen Bolke ber politische Born ober ber politische Etel von Zeit zu Zeit wieder abgelöft wird burch einen hochflutenden politischen Enthufiasmus, wie bei ben Ruffenfesten, ober burch ein fraftiges Ringen ber Barteien miteinander bei den Wahlen, und fo die ftodenden Safte fortwährend umgetrieben werden, fo fehlt in Italien diefe Bergfraft und die Bulje schlagen trübselig und matt. Frankreich hat ben Ruhm feiner großen Bergangenheitgund nährt baran bie unbeimliche Glut seines Revanchegebankens, die fein ganzes Innere burchwarmt. Italiens große Vergangenheit hat feine Beziehung zu bem gegenwärtigen italienischen Staat. Diefer Staat ift geschaffen worben nicht burch eigene Großthaten bes italienischen Bolles, fonbern burch Bunft ber Lage, Bufall und machtige Berbundete. Rann bas Berg eines Italieners schlagen, wie bas eines Deutschen, nn er he Werben seines Staates von Jehrbellin an über Brag, Leuthen, Leipzig und Belle-Alliance bis zu Roniggraf hin verfolgt? Ober auch nur wie bas eines Frangofe1 10

er fich lagen fo feier mükel friedigt es anfai

land mai anberer @ ber Roloni teren Groß! Bismard an gerabe Gegent auf beffen abm gofen, in benen braucht hat, ben ber ihr eigenes 36 immer ben alten Ba immer wieber erhebt werbung Trients und I Empfinden aller Italiener in Italien ift, wie es Ceci venta (Preuß. Jahrb. Bb. 74 gleichwie in ben regierenben

gungen, die in Frankreich bas relie haben in Italien nicht die tiefen ! und find in der Gegenwart burch bic in ber Politit fünftlich unterbunden. anscheinend glücklichen Lage, teine Barti wefentlichen find fie alle einig: nur minii. aus Temperament, fei es aus Taktik, trenne führen gur Bilbung, nicht von Fraktionen it bern von Roterien und Cliquen im Parlamen

mentarische System fungiert beshalb nicht um

fiebung unn Melechen bas Elmigellung gerieber Int weathin market Man gent en en vient entretten E Sidiatus modifili mades 12 mil british and i beugen obne bir für eine Gerignicht unember potenteen feemal uiemane in griffet.

doubt water es immer en Chemmen booked and Peffiniamus bis er: beginner nen neuen tenren. Go fcheint, buf gennbe be

Sugmblid, ein Umfchlag ber Stimmung ei nt bas fich viergelen Jahre lang feine All ger Guftemwechfel fcheint eimgetorier A Deffumgen begrüßt worben, bie bir ner afligen. Ge ift bie einzige Stelle and große Beranberung herborgeben. Ponge bon fernher fühleren Bergeni auf bae Wort "fcheint" gu lege Plagen haben fich bie Ofterr slight Taaffe ergangen; Vationalitaten fei es ine Matignalitätenfampf tem Berluft ber S ift leiber teir milbt, ebrlie felbft ber Ratholizismus fchwac Girat reich und nimmt überdies gemät Batikans an bem politischen Lebi

nur um fo schlechter. Wo die großen und tiefen Gegenfage fehlen, fehlt auch das Leben. Der Positivismus, ju dem fich die heutigen Italiener philosophisch bekennen, ift nach einem fehr glucklichen Wort Otto Harnacks bei ihnen ein Ribilismus. In Frankreich zeigen Wiffenschaft, Runft und Litteratur einen unerschöpflichen Reichtum, eine überftromende Produttivität; Talente jeder Art fprieken allenthalben hervor. Die Ministerien mogen wechseln, fo oft fie wollen, immer find neue Manner vorhanden mit der Qualifitation, fie ju befegen. Wie vortrefflich hat Berr Dupun, bor nicht langer Zeit ein unbekannter Chmnafiallehrer, bann Minifterpräfibent, jest Kammerpräfident, die Bürde des Barlaments bei dem Baillantschen Bombenattentat gewahrt! In Stalien ift die Probuttivität an geiftigen Rapazitäten ebenfo gering wie an politischen. Über bies alles ift nun bie wirtschaftliche Not gekommen. Sie trifft gang Europa; am härteften natürlich die Schwächsten. Italien hat feiner Zeit die Ruhnheit gehabt, jur Goldmahrung überzugeben. Bei der beschränkten Menge bes vorhandenen Goldes hat es nur einen fehr Meinen Borrat an fich gieben konnen. Jest find bie Beiten ichlecht geworben, und bie Berichiebung ber Bilang, indem fie mit barem Golbe ausgeglichen werben mußte, hat Stalien fofort feines gesamten baren Gelbes beraubt. Das Rönigreich hat wieber Papierwährung mit 15 pCt. Agio; fein Wirtschaftsleben wie fein Budget find in die schwerfte Berwirrung gebracht, und es ift nicht abzusehen, wie es fich baraus erretten foll. Es ift nur zu natürlich, daß heute kein Bolk peffimistischer und mißmutiger gestimmt ift, als bas italienische.

Das mit großen Hoffnungen begrüßte Kabinett Giolitti hat gar nichts geleistet und als endlich der Bericht der Parlaments-Kommission über die Banka Romana seststellte, daß der Minister nicht einmal moralisch völlig intakt sei, da seine Herrschaft zusammen. (23. Rov.) Es dauerte schloß, Crispi wieder an die Spiter diesem gelang ein vollstäpdiesen gelang ein vollstäpdiesen stellen des diese schloß, schloß gehölder, so flackschloßen stellen des des

auf, die awar nicht ben -

ziehung von Reserven und Aufstellung größerer Truppenmassen notwendig machte. Wie Italien es ohne zeitweilige Einführung einer Diktatur möglich machen soll, sein Budget wieder in Ordnung zu bringen, ohne die für eine Großmacht unentbehrliche Wehrmacht zu verringern, vermag niemand zu sagen.

Öfterreich.

Sonft waren es immer die Ofterreicher, die in politischer Morofität und Beffimismus bis zur Berzweiflung allen anderen Europäern voran maren. Es scheint, daß gerade bier, wenigstens für den Augenblick, ein Umschlag der Stimmung eingetreten ift. Ein Gouvernement, das fich vierzehn Jahre lang behauptet hat, ift gefturzt, ein völliger Spftemwechsel scheint eingetreten und ift mit all ben freudigen Hoffnungen begrüßt worben, die die neu aufgehende Sonne zu begleiten pflegen. Es ift bie einzige Stelle in Europa, wo das Jahr 1893 eine große Beränderung hervorgebracht zu haben scheint. Aber wer die Dinge bon fernber fühleren Bergens betrachtet, ift geneigt, allen Accent auf bas Wort "fcheint" zu legen. In unendlichen, in unerschöpflichen Rlagen haben fich die Ofterreicher vierzehn Jahre lang über bas Regiment Taaffe ergangen; mit einem Brogramm der Berföhnung der Nationalitäten fei es ins Amt getreten und der wildeste, gewaltthätigste Nationalitätenkampf unter bem Bordringen aller anderen, aber unter ftetem Berluft ber Deutschen, fei das Ergebnis gewesen. An diesem Ergebnis ift leider tein Zweifel, aber wer als außenstehender Zuschauer fich bemüht, ehrlich zu urteilen, wird schwerlich alle Schuld allein auf ben Grafen Taaffe Man lese die Strafrede, die im Augustheft ber "Preuß. Jahrbücher" Professor v. Zwiedinet feinen Landsleuten, den Deutschen in Ofterreich über ihr eigenes politisches Thun gehalten hat. Indem fie im Jahre 1879 bie Mittel für bie Besetzung Bosniens versagten, verletten fie aufs gröblichfte die Rudficht auf bas Gefamt-Intereffe bes Staates und verfeinbeten fich baburch ben Mo-Während des ganzen späteren parlamentarischen und Nationalitäten-Rampfes operierten fie mit den einseitigsten Parteiforderungen und Ansprüchen, denen ihre wirkliche Macht in keiner Weise entsprach. So erlitten fie eine Niederlage nach ber andern. Endlich hat ihnen ein fundamentaler Fehler ihrer hauptfächlichften Gegner, der Tichechen, Luft geschaffen. Es bilbete fich die jung-

tichechische Partei, welche bemokratisch und antiklerikal, huffitische Erinnerungen aufnahm und eine panflaviftifche Sinneigung ju Rugland zeigte. Das ift eine Befinnung, mit ber ber öfterreichische Staat nicht paktieren kann. Da die jungtschechische Bartei bald die völlige Oberhand gewann und die alttschechische so aut wie verschwand, so näherte fich die Regierung ben Deutschen. Bon Ende 1891 bis Ende 1893 machte Graf Taaffe einen Bersuch nach dem anderen, mit ihnen ein neues'Regierungsspftem zu bilben. Aber man geriet immer wieder auseinander. Graf Taaffe wird von ben Ofterreichern beschulbigt, daß er eine wirkliche Verföhnung ber Parteien gar nicht angestrebt, sondern im Gegenteil gewünscht habe, fie untereinander zu verheten, damit die Regierung über fie alle Auch ben Tschechen zeigte er immer wieder Entgegenfommen. Die Tschechen aber wurden in ihrem Auftreten immer anmagender, frecher und endlich gewaltthätig. Sie weigerten fich auf dem Prager Landtag die Errichtung eines besonderen deutschen Gerichtssprengels für Trautenau auch nur zu beraten und berhinderten durch Tumult die Verhandlungen, fo daß der Landtag geschloffen werben mußte. (18. Mai). Dann erfolgte ein Strafenkrawall nach dem andern, in Brag, Brunn, Rladno, Dur. Bei den Nachwahlen wurden die wildesten tichechischen Fanatiker gewählt. Das faiferliche Wappen und ber Name bes Raifers felbst wurden verhöhnt. Da verhängte (13. Sept.) die Regierung den Ausnahmeauftand, suspendierte die Geschwornen-Gerichte und unterdruckte die aufreizende Preffe und die agitierenden Bereine. Es handelte fich barum, ob der Reichsrat in Wien diese Berordnung autheifen werde. Unter ben Deutschen hatte man nicht übel Luft, der Keindschaft gegen ben Grafen Taaffe dadurch Luft zu machen, bag man ihm hier die hilfe verfagte. Graf Taaffe holte aus feinem ## neue gewaltige Waffe hervor. Schon lange fab man bas bestehende Wahlrecht jum Abgeordnetenber Es beruht auf brei Rurien: ben Grofgrund! den Handelstammern (21 Abgeordnete) einem Cenfus-Wahlrecht (247 Abgeordne nun vor, die beiben erften Rurien unt.

Gemeinden aber bas Wahlrecht faft a. -

Stimmrecht zu erweitern. Wer feche Monate an bemfelben Ort feinen Wohnfit hat, lefen und schreiben tann und feiner Militarpflicht genügt hat, follte nach diesem Plan wahlberechtigt fein. Aus ben 11/2 Millionen Wählern ber britten Curie waren 41/2 Millionen geworden. Gin großer Teil ber Deutsch-Liberalen wurde mit biefen Reformen aus bem Parlament verbrängt werben und Sozialbemotraten, Aleritale und Slawen an ihre Stelle treten. waltiger Schrecken ergriff bie Partei. Es zeigt fich, bag bie vierzehnjährige Bedrangnis unter bem Taaffe'schen Regiment eine Zeit der Bucht für fie gewesen war, die nicht verloren ift. Sie hatte die Berfuchung, bei der Gelegenheit des Prager Ausnahmezustandes bie Barteipolitit über bas Staatsintereffe ju ftellen, jurudgewiesen, und ben Bunfch ber Regierung, bie Ausschuß-Berhandlungen über biefen Gegenstand fetret zu führen, erfüllt und baburch bas Bertrauen bes Raifers erworben. Indem ihr jest ber Taaffe'iche Borschlag die ganze Schwäche ihrer Position zeigt, entschloß sie sich, um ihn zu stürzen, eine Roalition nicht nur mit ben Polen, sondern auch mit den Klerikalen unter Führung des Grafen Sobenwart einzugehen. Auch diese beiben Gruppen waren erschreckt durch die Aussicht auf bas allgemeine Stimmrecht. Dem gemeinfamen Unfturm mußte ber Graf Taaffe weichen und ein beutsch=polnisch= liberal-klerikales Roalitions-Ministerium unter dem Bräfidium eines perfonlich hervorragenden Ariftofraten ohne ausgesprochenen Barteicharafter, des Fürsten Windischgrätz trat an feine Stelle. v. Plener, der Führer der Deutschen, übernahm darin bas Finangministerium. (12. Nov.) Auch bieses Ministerium wird nicht anders als nach den Prinzipien des Grafen Taaffe, d. h. unter fortwährenben Rompromiffen regieren konnen. Bei bem großen Übergewicht ber Deutschen in ber Koalition — von ben 188 Abgeordneten beutscher Nationalität gehören ihr 170 an, mahrend bas ganze Abgeordnetenhaus 352 Mitglieder zählt (vergleiche Seite 201, Schluß) — darf man hoffen, daß das Deutschtum endlich zu seinem vollen Recht kommen werbe. Dazu gehört vor allem, daß bie Deutsch=Liberalen gegen die Deutsch=Rlerikalen die nötige Tole= rang üben.

Die Prager = Ausnahme = Berordnung, eine Berbefferung bes

Landwehr-Instituts und einige kleinere Vorlagen wurden noch in ben letten Wochen bes Jahres von der neuen Majorität ohne Schwierigkeit erledigt und angenommen.

Im biretten Gegenfat ju ben cisleithanischen Lanbern zeichnet ungarn. fich bas ungarische Parlament baburch aus, bag eine geschloffene Majorität eriftiert und bas heft fest in ber hand halt. Durch eine fehr geschickte Konftruktion bes Wahlgesetes find die großen Maffen ber nichtmaggarischen Bollerschaften vom Stimmrecht ausgefchloffen. Die Magyaren, obgleich noch nicht bie Balfte ber Bevölkerung, herrichen unumichrankt in ber Bolksvertretung und feit fast 20 Jahren regiert die von Ludwig Tisza geschaffene liberale und national-maggarische Partei. Freilich gelang es trot ber großen Majorität, über bie bie Bartei verfügt, doch ber Minorität, burch bloke Obstruktion einen Berfuch, bas völlig verrottete altmagnarische Berwaltungssystem zu reformieren, zu Falle zu bringen (1891) und die Legislative fand im nächsten Jahre nicht ben Mut zu irgend einem neuen Anlauf. Im Nahr 1893 unter Aubrung des neuen Ministerpräfibenten Beterle hat man an einer anberen Stelle bie Sand angelegt zu einem großen Neubau. Das Berhältnis bon Staat und Rirche foll von Grund aus reformiert und nach mobernen, liberalen Grundfagen gestaltet werden. Der Raifer icheint teine große Neigung gehabt zu haben, fich in dies Unternehmen einzulaffen. aber er wich dem "Drud von unten", wohl um fo mehr als bie parlamentarischen Schwierigkeiten in Cisleithanien schon immer mehr aunahmen. Den Mittelbunkt biefes legislatorischen Werkes bilbet bie obligatorische Civilehe (2. Dez. vgl. 17. Mai und 26. April). Die tatholische Kirche martete nicht lange und begann ihre Gegenagitation. Das Oberhaus nahm schon am 18. Mai mit 81 gegen 56 Stimmen eine feierliche Resolution gegen die beabsichtigte neue Rirchenpolitit an. Die Bischöfe traten zusammen, tonferierten, fandten nach Rom. Der Bapft erließ eine Encutlifa. (f. S. 263). In den parlamentarischen Fraktionen gabrte und brodelte es. Mitglieber ber gouvernementalen Fraktion traten aus; die Opposition spaltete fich, weil ein Teil die Rirchenpolitif der Regierung unterftüten wollte. Es ift nicht abzusehen, welche neue Ordnung bies Chaos gebären wird.

Einen positiven Ersolg ersocht allein ber magyarische Chauvinismus durch weitere Konzessionen an die magyarische Sprace in der Armee-Berwaltung und durch die Herstellung eines besonberen ungarischen Hosstaates für das Raiserhaus, was der Rationaleitelkeit schmeichelte.

ng.

England ift völlig in Anspruch genommen worden burch ben großen Streit um homerule in Irland. Rachbem bie Liberalen in der letten Seffion bes vorigen Parlamentes burch Obstruttion bas tonfervative Ministerium verhindert hatten, eine bloß lotale Selbstverwaltung in Irland einzuführen, war es nunmehr burch bie Neuwahlen 1892 ans Regiment berufen, ihre Sache, gange Arbeit zu machen und durch eine völlig neue ftaatsrechtliche Ronstruttion die Iren wirklich zu befriedigen. In ben politischen Areisen Deutschlands hat man wohl vorwiegend bagegen Stellung genommen. Gine halbe Selbständigkeit Arlands, das durch Raffe, Religion und Geschichte bon England getrennt, und bon Sag und Feinbschaft gegen bas hauptland erfüllt ift, erscheint wie eine Auflösung bes Staates. Die "Breufischen Jahrbücher" haben aber boch auch Abhandlungen gebracht, die den Gladftoneschen Plan nicht so ungunftig beurteilten. Deutschland wie Ofterreich-Ungarn bieten Beispiele eines politischen Zusammenlebens entgegengesekter Elemente mit partitularen Selbständigkeiten, Die keineswegs abschrecken. Die große Gefahr bes englischen Weltreichs ift, bag bie allmählich mehr und mehr bemokratisierte Berfaffung Elemente ans Ruber bringt, die zur Regierung eines folchen Reichs schlechtbin unfähig find. Gine Rombination von Grund- und Geldaristotratie hat die englische Weltmacht geschaffen; die aristotratischen Elemente aber mit ihrem energischen politischen Sinn treten mehr und mehr gurud und werden erfett burch Rramer und Demagogen. Gine irische Fraktion von achtzig Röpfen im englischen Barlament, die in jedem Augenblick imftande ift, die Majorität in bie Minorität zu verwandeln, Regierungen zu fturgen, zu erheben und wieder au fturgen, fteigert die Schwierigkeit, ein Reich in fünf Weltteilen in gefährlichen und brangvollen Zeiten parlamentarischbemofratisch zu regieren, ins Unabsehbare. Irland ift heute gegen England fehr klein. Im Jahre 1840 hatte Irland noch 8 Mil-

lionen Einwohner: England und Schottland zusammen 17 - heute hat jenes noch 41/2, die Hauptinfel aber 33 Millionen Einwohner. Bei allem Gegenfat ift Irland boch auch wieber vielfaltig auf England angewiesen und wurde fobalb es Selbständigkeit genöffe, feinerfeits wieber burch Barteigegenfage gefpalten und im Zaume gehalten werden. Die dirette Gefahr, mit ber es mahrend eines Rrieges England burch Abfall bedroben konnte, erscheint alfo ge= ringer als der heutige verderbliche Einfluß der irischen Abgeordneten im englischen Parlament felber. Unter biefem Gefichtspunkt, alfo unter ber Borausfetung ber Entfernung ber gren aus bem Reichsparlament, konnte man ben homerule-Plan wohl für einen gang gefunden politischen Gebanken halten, und es machte ben Ginbrud einer gewiffen Grokartigfeit, wie ber alte Glabstone feine Majorität von nur vierzig Stimmen, eingeschloffen die gren felber und die Sozialbemokraten, zusammenhielt und feine Bill mit Gewalt burch bas Unterhaus brachte. Als die Minorität anfieng, Obstruttion zu treiben, schlug er fie mit einer Geschäftsorbnungs-Klaufel nieber. "Guillotine-Bill" nannten bie Gegner in ihrem Born die Beftimmung, die bon vornherein die Tage festsette, an benen über jeden Abschnitt beschloffen und bie Diskuffion auch über die noch gar nicht beratenen Paragraphen abgeschnitten werben follte. Nachdem 83 Sitzungen gehalten und 459 Reben für, 940 Reden gegen die Bill gehalten worden, nahm bas Unterhaus fie an (1. Sept.). Dennoch ift ber "große alte Mann" gescheitert; nicht bloß an dem Widerspruch des Oberhauses, das mit 419 gegen 41 Stimmen bas Gefet verwarf, sonbern vor allem an bem fachlich entscheidenden Buntt, für den er feine Losung gefunden hat. Form, in ber die ursprüngliche Borlage ber Regierung die irischen Abgeordneten aus dem Reichsparlament entfernen wollte, erwies fich als unrealifierbar. Da Irland boch immer ein Teil bes Ronigreichs blieb, fo hatte man eine Unterscheibung ber Angelegenheiten versucht, wo die gren mitstimmen follten u 1 nicht (f. Ralendarium S. 207 u. 209). Glabftone felber fab | Rlaufel zurudzuziehen und die gren als vollhe im Parlament zu laffen (f. Ralendarii ware also ein Ruftand eingetreten,

waren, in England in jeder Beziehung mitzuregieren, die Engländer aber in Irland in erheblichen Beziehungen nicht. Man fagte, England gebe Irland homerule und verzichte selber darauf. Sanzabgesehen von allen anderen Schwierigkeiten, abgesehen von den irischen Protestanten in der Grafschaft Ulster, die nicht unter die herrschaft der Katholiken geraten wollten und ganz offen bewassen Widerstand organisierten — an jenem inneren Widerspruch mußte der homerule-Plan Gladstones notwendig scheitern.

Formell war es bas Oberhaus, bas ihn zu Fall brachte und es hat ben Anschein, als ob Glabftone Irland vertagen wolle, um erft mit bem Oberhaus aufzuräumen und zu biefem 3mede irgend einen Streit anzufangen, in bem er hoffen barf, bag bie öffentliche Meinung ihm beitrete. Sein Staatssetretar Morley sprach bas Wort aus: "to mend or end the Lords." Er bielt bas Parlament ungewöhnlich lange zusammen, um ein Saftoflicht= Gefet und eine neue Gemeinde-Ordnung zu beraten. Lettere ift im Jahre 1893 nicht mehr vollendet worden und in das haftbflicht= Gesetz fügte bas Oberhaus eine Klaufel ein, wonach die Arbeiter berechtigt seien, durch ihren Lohnkontrakt die Saftvflicht auszuschließen, b. h. daß die Unternehmer fich durch private Abmachung mit thörichten ober bedrängten Arbeitern von der Last befreien tonnen. So fehr bem Unternehmerintereffe bamit gebient ift, fo hat die öffentliche Meinung doch die Lords deshalb nicht angegriffen, ba fie fich mit ber in England fo fehr beliebten Dottrin ber wirtschaftlichen Freiheit gedect haben.

Am Schluß bes Jahres war noch nicht abzusehen, ob und wo Glabstone Gelegenheit zu neuer Offensive finden werde. Ganz umgekehrt eröffneten die Konservativen einen wirksamen Angrissauf ihn, indem sie die Ration auf die ungenügende Stärke der Flotte hinwiesen und der Regierung den Vorwurf der Vernach-lässigung der Wehrkraft machten (vgl. oben Allgemeine auswärtige Politik S. 321). Der ängstliche Kückzug vor den Franzosen in Siam, obgleich in diesem Lande saste fast der ganze Handel in englischen Hatte dieser Agitation genügend vorgearbeitet. Für Cladstone war das ein sehr unangenehmer Zwischenfall, da Schisssdauten Geld kosten,

Gelb burch Steuern aufgebracht werben muß und Steuern unpopular machen. Er suchte nicht ohne Erfolg die öffentliche Meinung für die Gegenwart zu beruhigen und versprach alles nötige für die Butunft.\*)

Eine gewiffe Energie zeigte die englische auswärtige Politik Engin Egypten. hier glaubte ju Anfang des Jahres ber jugendliche aus-

wärtige

\*) Die englische Abmiralität veröffentlicht eine Zusammenftellung Bolitik. über die Stärkeverhaltniffe ber Motten ber großen europäischen Mächte. Rach biefer hat:

England: 24 Schlachtschiffe, 3 Ruftenverteidiger, 60 Rreuzer und 74 andere Schiffe im Dienft. In ber Referbe befinden fich 10 Schlacht= fchiffe, 14 Ruftenverteibiger, 46 Rreuger und 44 fonftige Fahrzeuge. 3m Bau und in der Ausruftung befinden fich 9 Schlachtschiffe, 19 Rreuger und 22 Schiffe zu anderen Zweden; fo bag bie gesamte Seemacht Englands gur Beit 325 Schiffe beträgt.

Frantreich: 3m Dienft befinden fich 19 Schlachtschiffe, 5 Ruftenverteibiger, 22 Areuzer und 50 andere Schiffe. In der Referve find ohne Berudfichtigung ber Refervedivifionen, die als im Dienft befindlich betrachtet find, 5 Schlachtschiffe, 3 Ruftenverteibiger, 20 Rreuger und 62 andere Fahrzeuge. Im Bau und in ber Ausruftung fteben 8 Schlachtschiffe, 2 Ruftenverteidiger, 19 Rreuger und 5 sonstige Fahrzeuge, so daß die frangofische Republit über 221 Schiffe gegenwärtig verfügt.

Rufland: Bei ber Oftfeeflotte find im Dienft: 5 Schlachtschiffe, 9 Rreuger und 34 andere Schiffe; in ber Referve fteben 5 Schlachtichiffe, 9 Ruftenverteidiger, 6 Areuzer und 37 Schiffe verschiedenen Thps. 3m Bau find 8 Schlachtschiffe, 4 Ruftenverteibiger, 2 Rreuzer und 4 fonftige Schiffe, fo daß diese Flotte 120 Schiffe gahlt. Im Schwarzen Meer find ftationiert: 4 Schlachtschiffe, 1 befindet fich in der Ausruftung und ein ferneres ift im Bau befindlich. Die Summe ber Schlachtschiffe beläuft fich bei Rufland mithin allein auf 23.

Italien: Im Dienst find 4 Schlachtschiffe, 8 Kreuzer und 16 anbere Schiffe; in ber Referve befinden fich 5 Ruftenverteibiger, 5 Rreuger und 26 andere Schiffe nebst 9 Schlachtschiffen. Im Bau find 4 Schlachtichiffe, 13 Rreuzer und 3 andere, in Summa alfo 83 Fahrzeuge.

Deutschland (nach verbefferten Angaben): Die Bangerflotte gahlt 14 Schlachtschiffe, 6 Ruftenverteibiger und 13 Pangerkanonenboote; bie Rreugerflotte faßt 17 Rreuger, 5 Ranonenboote nebft 9 Avifos. Schulichiffe und Schiffe zu anderen 3weden hat Deutschland 23; mithin insgesamt 87 Fahrzeuge. Bon biefen find gegenwärtig im Dienft: 7 Bangerschiffe im Manöbergeschwader und 29 Schiffe, teils auf auswärtigen Stationen, teils in heimischen Gemaffern zu berschiedenen 3meden.

Rhedive sich etwas von England emanzipieren zu dürfen, entließ plöglich sein Ministerium, und setzte ein franzosenfreundliches unter Fakri Pascha ein. Aber auf die Borstellungen des englischen Gesandten Lord Eromer wich er bald zurück; es scheint, daß Frankreich doch die englische Regierung, die sich lebhaft erregt zeigte (vgl. Egypten S. 294) nicht gar zu sehr zu reizen wünschte. Es benützte aber die Gelegenheit, von neuem amtlich sestzustellen, daß der Khedive sormell unabhängig sei und England kein dauerndes Recht in Egypten besitze. Gladstone aber, der früher in der Opposition die Räumung Egyptens gesordert hatte, sprach jetzt genau in dem Sinne wie früher Lord Salisdury, daß irgend ein Termin, an dem England Egypten wieder räumen werde, nicht abzusehen sei.

Als ein günstiges Ereignis in ber englischen auswärtigen Politik ift ferner die Beilegung des langjährigen Streites mit den Bereinigten Staaten über die Fischerei im Behringsmeere zu verzeichnen. Der nach mehrmonatlichen Berhandlungen in Paris zu stande gekommene Bertrag hatte das Glück, zuerst in jedem der beteiligten Staaten, England, Canada und der amerikanischen Union, angesochten zu werden, woraus alle ersahen, daß keiner zu viel erhalten hatte.

Noch wichtiger dürfte, falls er dauerhaft ist, der Vertrag einmal werden, den ein englischer Spezialgesandter, Sir Mortimer Durand, mit dem Emir von Afghanistan abschloß (vgl. Asien S. 317). England zahlt demnach dem Emir eine jährliche Subsidie und bestähigt und verpflichtet ihn dadurch, eine tüchtige Streitmacht zu halten; zugleich schließt England mit dem Emir ein enges Schutzbündnis und verspricht ihm eintretendensalls seine Hilse gegen Außeland. Afghanistan ist dadurch ganz in das englische Interesse gezogen und soll, indem es seine eigene Unabhängigkeit verteidigt, die Bormauer zum Schutz Indiens bilben.

In Afrika haben Uganda und Südafrika das Interesse in Anspruch genommen. Die Britisch-Oftafrikanische Gesellschaft zog sich aus Uganda zurück, das von einem Bürgerkrieg zwischen katholischen (französischen) und protestantischen (englischen) Parteigängern zerrissen wurde. Sir Gerald Portal wurde mit der Aufgabe betraut, diese Wirren zu regeln und es scheint ihm auch gelungen zu fein; ob bei biefer Gelegenheit Uganda befinitiv ber britischen herrschaft unterworfen worden ift, steht noch babin.

Das wirtschaftliche Leben ber englischen Nation wurde im Birt-Jahre 1893 durch verschiedene Ereigniffe schwer beeinträchtigt. Die leben Dodarbeiter in bull machten im Fruhjahr einen großen Auß- in Engftand, weil fie ben Unternehmern verbieten wollten, Arbeiter gu beschäftigen, die nicht ihrer Gewerkschaft angehoren. Vom Februar bis Mai dauerte der Rampf, der durch große absichtlich angelegte Feuersbrünfte, wobei famtliche Arbeiter fich weigerten, ju lofchen, und andere Gewaltthaten verschärft wurde, aber endlich mit bem Siege ber Unternehmer endigte. Noch größer war ber Ausstand ber Bergleute, ber vom 28. Juli bis jum 18. November mahrte und zeitweilig 280,000 Mann außer Arbeit feste (vgl. S. 215). Es war auch hier nicht birett ein Lohnstreit, ber ben Rampf herbeiführte, fonbern ein mit bem Lohn fo merkwurdig verzwickter Bringipienftreit, baß es für ben Außenftehenden gar nicht möglich war, zu erkennen, um was es fich eigentlich handle. Fürchterliches Elend brachte die lange Arbeitslofigkeit über fehr viele Rohlengraberfamilien und bie englische Industrie litt schwer barunter, daß die Kohlen, die am 28. Juli 23 Schilling gekoftet hatten, bis jum 10. Robember Biele Kabriken mußten die Arbeiten auf 41 Schilling ftiegen. einstellen und ihre Arbeiter entlaffen. Endlich nahm die Regierung bie Bermittelung in die hand und brachte auch einen vorläufigen Rompromiß zu ftande, wohl gerade beshalb, weil die fo hoch geftiegenen Rohlenpreise die Lage der Unternehmer verbeffert hatten. Uber ben Obmann bes Schiedsgerichts vermochten fich die beiben Parteien aber boch nicht zu einigen, sondern überließen die Ernennung dem Sprecher bes Unterhaufes. Ob es biefem gelingen wird, die für den Februar 1894 in Ausficht genommene befinitive Einigung zu erzielen, fteht babin.

Fast noch mehr bebrängt als das Mutterland felber war ein Teil ber englischen Rolonien. In Auftralien fand eine große Bankfrifis ftatt, und Indien litt aufs harteste unter bem immer weiteren Fall des Silberpreises. Es stellte endlich die Silber= pragung ein und fuchte ein Berhaltnis feiner Silberrupie jum Golbe au fixieren (bal. England S. 212). Aber ber Silberpreis

sant noch weiter, als nun auch die nordameritanische Union die Shermandill aushod und der ganze Ersolg der indischen Münzmaßregel war, daß der eigene Export Indiens nach den andern oftasiatischen Silberländern geschädigt wurde, ohne daß die Last der Goldzinszahlung nach Europa sich wesentlich minderte. Am Schluß des Jahres mußte das englische Parlament eine Anleihe von nicht weniger als 200 Millionen Mark für Indien bewilligen, um dessen Budget wieder in Ordnung zu bringen. Kein Wunder, daß unter diesen Umständen die Stimmen in England sich mehren, die den Anschluß an einen internationalen Bimetallismus fordern. Der Führer der Konservativen Balfour hielt darüber eine große Rede im Manssionhouse (3. Aug.).

Mus der Jahresftatistit betreffend den Aderbau in Großbritannien ergibt fich in fast allen Zweigen eine Abnahme bes unter Rultur befindlichen Bodens. Um ftartften geht ber Beigenbau gurud. ber fich im Rahre 1891 noch über 2,307,277 Acres ausbehnte, mahrend im Jahre 1892 nur auf 2,219,838 Acres und im gegenwärtigen Jahre sogar nur auf 1,897,488 Acres Weizen geerntet murbe. Dies bedeutet also eine Abnahme von 14.5 Proz. gegen das Borjahr und von 17.8 Prog. gegen bas Jahr 1891. Gerfte, Safer-. Rartoffel- und Sopfenbau haben zwar im Bergleich zum vorigen Jahre um ein Beringes jugenommen, boch zeigen, mit 1891 beralichen, nur hafer- und hopfenbau eine Bergrößerung der Rulturfläche von 9.4 Prog., bezw. 2.6 Prog., Gerfte und Kartoffelbau bagegen eine Abnahme berfelben von 1.7 Prog., bezw. 0,9 Prog., und zwar wurden im gegenwärtigen Jahre Gerfte auf 2,076,097 Acres, Hafer auf 3,171,756 Acres, Kartoffeln auf 527,821 Acres und hopfen auf 57,576 Ucres geerntet. Die Fläche des Rulturlandes für die brei Sauptgetreibearten, Weizen, Safer und Gerfte, ift also seit zwei Jahren, trop ber Zunahme bes haferbaues, um 2.5 Brog. kleiner geworben. Seit 20 Jahren hat ber bem Weizenbau in Großbritannien gewidmete Flächenraum um 1,592,892 Acres ober beinahe 46 Brog. und ber von den brei hauptgetreidearten eingenommene Gefamtflächenraum um 1,357,179 Acres ober beinabe 16 Brog. abgenommen. In bemfelben Berhaltnis icheint bie Biehaucht in Großbritannien gurudzugeben, die nach ber veröffentlichten Statistik in allen Branchen eine Abnahme sowohl im Bergleich zum letzten wie zum vorletzten Jahre aufweist. So hat der Rindviehbestand gegen 1892 um 3.4 Proz. und gegen 1891 um 2.2 Proz., der Schafherdenbestand gegen 1892 um 5.1 Proz. und gegen 1891 ebenfalls um 5.1 Proz. und der Schweinebestand gegen 1892 um 1.1 Proz. und gegen 1891 um 26.8 Proz. abgenommen. Dagegen hat sich der Ackerbau in Indien, laut der endgültigen Berrechnung des indischen Revenuen= und Ackerbau-Departements, gegen das Vorjahr bedeutend gehoben. Die dortige Weizenproduktion betrug danach in diesem Jahre 34,548,300 Quarter, was eine Steigerung von 7,348,000 Qarter gegen die vorjährige bedeutet. Allerdings kommt dabei in Betracht, daß die vorjährige Ernte insolge der großen Dürre in Indien unter dem Durchschnitt ausgesallen war. Immerhin übersteigt die diesjährige indische Weizenernte den Durchschnitt der letzten fünf Jahre noch um über zwei Millionen Quarter.

Wenden wir uns nun, nachdem wir einen Überblick über die Deutschanderen großen Rulturftaaten gewonnen haben, endlich ju Deutsch- land. land — was fieht ber, ber es wagt, schon jest mit bem Auge bes Siftoriters auf bas eben verfloffene Jahr gurudzubliden? Gin Bilb, an das das von den Rummerniffen des Barteitampfes umflorte Auge kaum zu glauben magt: auch Deutschland ist, wie alle die anderen Staaten von beftigen Bewegungen und Rampfen burch= wogt worden; aber allenthalben find diese Rampfe unfruchtbar geblieben, die Rrafte haben fich gegenseitig verzehrt und find in fich felbst ausgebrannt; in Ofterreich hat wohl ein großer Regierungswechsel stattgefunden, aber ein solcher Wechsel allein besagt noch nichts, es tommt barauf an, mas die neue Regierung leiften wird: allein in Deutschland find die Rampfe nicht vergeblich gewesen, es find nicht nur bedeutende, es find gewaltige Werke wirklich geschaffen worden. In Breugen ift eine rabitale Reform bes Spftems ber bireften Steuern burchgeführt: im Deutschen Reich bie Reorganifation ber Armee, welche mit ebenfo viel Mut wie Ginficht erbacht und beschloffen. all 3 und ber Parteisucht mit Leichtigfet " Been ber Reuschöpfer des Breufi'1 'm Jahre des Beils 1892

Die Grundlinien ber Armeereform haben wir bereits in ber Überficht des vorigen Jahrganges gezeichnet. Es handelte fich barum, bie allgemeine Wehrpflicht, die feit bem Jahre 1807 angeftrebt, feit bem Nahre 1813 in Breufen eingeführt ift, endlich zur Bahrheit ju machen. Bablreiche junge Leute murben bisber noch immer wegen gang geringer Fehler ober weil die Radres gefüllt maren, bom Dienste ausgeschloffen. Die Regierung schlug nun bor, einige 40,000 Refruten jahrlich mehr einzustellen, gleichzeitig bie bisber nur flüchtig ausgebilbeten Ersagreferviften (jährlich 18,000) voll auszubilben, bafür aber für alle Fugtruppen bie Dienftzeit auf amei Jahre au beschränken. Anfänglich ertonte von allen Seiten jugleich nichts als Wiberfpruch. Die Konfervativen wollten bie dreifährige Dienstzeit behalten, die Freifinnigen wollten nicht die numerische Berftärkung der Armee und die finanzielle Mehrbelaftung. bas Centrum wollte Gegendienfte herausschlagen und felbft bie Nationalliberalen hielten fich vielfach verpflichtet, in ben allgemeinen Jammer etwas einzustimmen und die Unerträglichkeit neuer Steuern zu beschwören. Gine zugleich kluge und fraftige Saltung und Tattit fanden allein die Konfervativen. Nachbem fie lange und freimutig ihren Standpunkt ber breijährigen Dienstzeit verteibigt, machten fie (Anf. Januar), als fie fich überzeugt hatten, bag ber Raifer perfonlich die Reform durchzusetzen entschloffen sei, eine Schwentung und erklärten, daß es ihnen unmöglich fei, in einer folchen Frage den Rriegsherrn felber überbieten zu wollen. traten also in der technischen Frage der Regierung bei und scheuten fich nicht von ben Steuergahlern im Dienste des Baterlandes die nötigen finanziellen Opfer zu verlangen. Die Rationalliberalen gewannen es nicht über fich, fich fofort auf biefen Standpunkt zu erheben, sondern legten alles Gewicht barauf, burch Abhandeln von den Forderungen der Regierung an den neuen Laften etwas zu ersparen. Sie machten in ber Rommission sogar einen formulierten Bermittelungsantrag in diefem Sinne, ber aber weber ber Regierung genügte noch auch eine Majorität zu erlangen vermochte, ba, wie vorauszusehen, die Barteien, die die notigen Stimmen zu ber Majorität hatten ftellen muffen, fei es bas Bentrum. sei es die Freifinnigen, nicht gewillt waren, einen folchen Schritt

unter Führung der Nationalliberalen zu thun. Lange Zeit schien es, daß eine Ginigung bennoch erreicht werden murbe. Die Darlegung bes Reichstanglers und feiner militarischen Gehilfen in ber Rommission machten einen solchen Eindruck, daß sowohl ein Teil ber Freisinnigen wie bes Centrums die Neigung kundgab, zu irgend einem Abkommen zu gelangen. Es scheiterte aber endlich an zwei unüberwindlichen Sinderniffen. Das Rentrum hat das unerschütterliche, von dem Abg. Windthorft mit der größten Feinheit und Ronsequenz ausgebilbete Spftem, wie es für eine berartige Minorität auch gang natürlich ift, ber Regierung nur auf ber Brundlage bon Gegenleiftungen Ronzessionen zu machen. gerade in der Art, daß wie bei einem Taufchgeschäft Bug um Bug gemacht wird, auch nicht vermittelft formlicher Abmachungen, aber boch so, daß je weiter die Regierung der katholischen Kirche entgegenkommt, besto williger auch bas Zentrum bei ben Forberungen ber Regierung im Parlament fich erweift. Wenn im Jahre 1892 ber Redlik'iche Bolfsichul-Entwurf jum Gefet geworben, fo mare unaweifelhaft im Jahre 1893 die Armeereform ohne besondere Rämpfe im Reichstage angenommen worden. Run aber machten fich die herren im Zentrum flar, daß fie ben Boben im Bolle berlieren und ihre Bartei ruinieren wurden, wenn fie eine fo große Neubelaftung ber Steuerzahler zugaben, ohne gleichzeitig auf eine große Errungenschaft für ihre Rirche hinweisen zu konnen. Regierung aber eröffnete keinerlei Ausficht auf folche Eroberungen. Anders ftand es bei ben Freifinnigen. Auch von diefen fuchten Biele für die Bewilligung, beren innere Notwendigkeit fie erkannten, eine Dedung bei ihren fteuerunluftigen Bablern, und hangten fich an die Rlaufel, daß die Reform, alfo auch die Ginführung der zweijährigen Dienstzeit vorläufig nur auf fünf Jahre stattfinden solle. Offenbar hat diese Rlausel taum irgend eine wirkliche Bedeutung. Sie ift gewählt worden zur Beschwichtigung ber Bertreter ber Trabition in der Armee. Aber wie foll es möglich fein nach fünf Jahren wieber gur breijabricen Dien jurudjutehren? Ungenommen, es stellt fich wir aus, mas murbe bann die Rlaufel b '3 Reichstages hat fie feinerlei Bem für eine fo

ungeheure Anftrengung wie bie Berlangerung ber Dienftzeit von awei auf brei Jahre ift naturlich nur mit beffen Entgegenkommen ober unter fo furchtbaren Rampfen möglich, bag tunftlich verschnörkelte Rlaufeln, die keinerlei materielle Entscheidung geben, babei feine Rolle fpielen. Man barf annehmen, daß es auf beiben Seiten fehr wohl erkannt wurde, daß man um eine boble Rug fämpfte. Dennoch blieben beibe Teile hartnadig: Die Freifinnigen um ben Schein eines Erfolges ju haben, die Regierung nicht aus eigenem Untrieb, fondern unter bem Druck ber Ronfervativen. dieser Bartei hatte fich die Meinung gebilbet, daß es gar nicht so übel fei, wenn es jest ju einem Konflitt und einer Auflofung tame. Sie rechnete, daß die ftarke agrarische und antisemitische Bewegung ihr bei ben Neuwahlen fehr zu Silfe tame, und daß man nicht wissen könne, ob im Jahre 1895 bie Dinge für ihre Bartei ebenso gunftig liegen wurden. Leifteten die Freifinnigen jest ber Regierung eine wertvolle Silfe, fo ergab bas eine Unnaberung, die bem konservativen Interesse einmal schablich sein konnte: also in ihrem Bartei-Intereffe verlangten die Ronfervativen die Aufrechterhaltung ber Rlausel, gerade wie die Freifinnigen in ihrem die Beseitigung. Und in diesem Zwiespalt mußte die Regierung fich ber tonfervativen Partei als der stärkeren und wichtigeren anschließen. ju der entscheibenden Abstimmung tam, waren diejenigen Mitglieder in der deutsch-freifinnigen und in der Bentrumspartei, bei benen ber Batriotismus ben Barteigeist übermog, in großer Berlegenheit, jener verlangte das Ja, diefer das Rein. Gine kleine Angahl in beiben Parteien hatte ben Mut, bas Ja auszusprechen und bamit bie eigene politische Butunft in Frage zu ftellen. Die Bentrumsgruppe ftand unter ber Führung ber herren v. huene und Braf Balleftrem. Berr b. huene hatte mit dem Reichstangler einen Kompromigantrag verabredet, ber von ber ursprünglichen Borlage ber Regierung immerhin einiges abließ und ber nunmehr jum Programm erhoben wurde. Die Konservativen, Freikonservativen, Nationalliberalen und Bolen stimmten bafür, von dem Zentrum und den Freifinnigen aber fo wenige, daß der Antrag in der Minorität blieb. Einige weitere Freifinnige faben ihr Rein noch nicht als befinitib an, fondern hofften noch auf irgend eine kleine formale Konzession der Regierung, um zum Ja übergehen zu können. Aber ihre Anzahl war so klein, und die Lage war bereits so gespannt, daß die Krisis sich nicht länger verschieben ließ. Durch vorzeitige Schließung der Debatte schnitten die Konservativen überdies absichtlich jede weitere Möglichkeit der Berhandlungen ab, so daß dem Reichskanzler nichts übrig blieb, als die Auslösung auszussprechen. (6. Mai).

Rest zeigte fich balb, bak im beutschen Bolte die Opferwilligfeit und ber Patriotismus größer war als bei feinen Bertretern. Schon während ber Reichstagsverhandlungen hatten an vielen Stellen Boltsversammlungen ftattgefunden, welche eine entschiedene Stromung zu Gunften ber Vorlage befundeten und namentlich auf die gögernben Nationalliberalen einen ftarten Druck ausübten. Gine Anzahl antisemitische und beutschfreifinnige Abgeordnete, die noch mit Nein geftimmt hatten, behielten fich, als fie biefe Stimmuna bemertten, für ben nächsten Reichstag entweber ihre Abstimmung vor, ober fagten die Bewilligung schon birekt zu. Die beutsch=freifinnige Fraktion hatte fich auf den Antrag bes Abg. Richter sofort nach der Auflösung des Reichstages gespalten, und herr Richter hoffte, indem er diefe tranfigierenden und militarfreundlichen Glemente ausstieß, und, wie er fich ausbrückte, einen ftarten "Rud nach links" machte, burch rudfichtslofe rabitale Demagogie bei ben Reuwahlen einen großen Erfolg zu erringen. Aber gerade er und ebenso die Ronservativen, die beide am meiften auf die Auflösung hingearbeitet hatten, murben durch den Erfolg schwer enttäuscht. Bon ben fiebzig Mandaten ber alten beutschfreifinnigen Bartei ging bie Sälfte verloren und die neugegrundete Richter'sche freifinnige Volkspartei brachte bei ben hauptmahlen nicht ein einziges Mandat, nicht einmal Richters eigenes heraus. Erft die Stichmahlen berschafften ber Partei wesentlich burch die hilfe ber Ultramontanen und Sozialbemokraten noch 23 Sige. Die sozialbemokratische Demagogie hatte fich eben als boch noch wirksamer und zielbewußter erwiesen als die Richter'sche, und die Sogialbemofraten verloren zwar einige alte Sibe (Lubed, Bremen, Salle, Afchersleben, Mannheim), gewannen aber soviel neue, daß ihre Fraktion von 36 auf 44 Mitglieber ftieg. Die Deutschkonservativen gewannen nur febr wer

und bas Bentrum berlor wenig, flief aber bie "Gruppe Suene" faft vollständig aus. Den hauptgewinn machten die beiden Mittelparteien und die Antisemiten, die fich von 6 auf 18 vermehrten. Das Merkwürdige diefer Wahl ift also, daß sowohl die Mittelparteien als die Allerextremften, Sozialbemotraten und Antifemiten gewonnen haben. Das Ergebnis ber Reichstagswahlen mar fo, bag fich aus ben Fraktionsstärken nicht ohne weiteres berauslesen ließ. wie die Abstimmung über die Armeereform ausfallen werbe. Satte bie beutschfreifinnige Partei viel verloren, fo hatten bie Sogialbemofraten auf ber anderen Seite gewonnen und bon ben amolf Bentrumsmitgliedern, die das erfte Mal für die Borlage geftimmt hatten, waren nur zwei übrig geblieben. Was den Ausschlag gab. war eigentlich ber Drud ber öffentlichen Meinung, ber bewirkte, daß die antisemitischen und ehemals beutschfreifinnigen (jett bie "Freifinnige Bereinigung" bilbenben) Abgeordneten, bie bas erfte Mal noch mit Rein gestimmt hatten, jest die Borlage annahmen (14. Juli).

Die Beeregreform murbe fo Befett: aber ber ameite nicht weniger wichtige Att diefer That steht noch aus. Die Regierung hatte den großen Fehler begangen, gleich mit der ersten Einbringung ber Borlage die Steuern vorzuschlagen (Bier, Branntwein, Borfe) aus benen die Roften gebectt werben follten. Um nicht die betreffenben Intereffentenkreise ins gegnerische Lager zu treiben, hatte ber Reichstangler noch feierlich bor ber Auflösung erklaren muffen, bak er befinitiv auf die Bierfteuer verzichte, und im allgemeinen qugefagt, bag bie neu aufzuftellenden Steuerprojette nicht bie Bedurfniffe bes tleinen Mannes treffen follten. Der Staatsfefretar bes Reichsschakamtes v. Malkahn trat zurud: seinen Blak nahm ber bisherige Landeshauptmann von Vojen Graf Bosadowsty ein. Dit biefem arbeitete ber preußische Finanzminifter Miquel einen großen Reichsfteuerreformplan aus, ber nun bem im Berbft wieber gufammentretenden Reichstag vorgelegt wurde. Außer der Erhöhung der Borfenfteuer, die blieb, ift er diesmal auf Tabat, Wein und Stempelfteuern begründet und) fo eingerichtet, daß er ein erhebliches Plus über bas augenblickliche Bedürfnis ergibt, um eine regelmäßige Amortisation ber Reichsschuld zu ermöglichen und ben Ginzelstaaten

aus den Reichssteuern statt der schwankenden Überweifungen eine feste jährliche Rente von 40 Millionen Mark zu geben.

Dasfelbe Jahr, welches im Reich die große Armeercform gurpreußen That werben ließ, hat in Preugen eine tiefgreifende Steuerreform jum Abichluß, wenigstens jum vorläufigen Abichluß gebracht. Diefes Werk mar freilich insofern leichter, als im preußischen Landtag bie Barteien, mit denen die Reform gemacht werden follte, in der großen Majorität waren, und es fich nicht um eine Bermehrung ber Steuern, fonbern nur um eine andere Berteilung unter Beseitigung offenbarer Ungerechtigkeiten handelte, fo daß alle diejenigen, die für ihre Rreise auf eine Erleichterung rechnen konnten, von vorneherein dafür Der erfte Aft biefer Gefetgebung fällt bereits in bas Jahr 1891 (vgl. biefen Jahrg. S. 307). Damals murbe eine neue Einkommensteuer-Skala und eine neue Methode ber Ginschätzung (Deklaration ber Steuergahler), sowie eine Befteuerung ber Attiengesellschaften geschaffen, welche ein Plus von etwa 40 Millionen Run schuf man noch dazu eine neue Vermögenssteuer (35 Mill.) und entzog den Rreifen die ihnen jährlich auf Grund ber fog. lex huene gewährten Zuschüffe, die auf durchschnittlich 25 Millionen jährlich veranschlagt wurden. Für die 100 Millionen, bie auf diese Weife ber Staatskaffe mehr zufloffen, soll fie verzichten auf die gesamte Grund-, Gebaude-, Gewerbe- und Bergwertafteuer, bie gufammen ebenfalls einen Ertrag von 100 Millionen abwerfen. Die Rommunen, benen biefe 100 Millionen jahrlich gufliegen, find baburch ihrerseits in ber Lage, ihre Steuern entsprechend herabaufegen. Den Gewinn ber Reformen haben hauptfachlich bie Grundbesitzer, namentlich die verschuldeten, und diejenigen (was befonders bie Beamten berührt), die ichon burch die bisherige Ginschätzung siemlich richtig nach ihrem Ginkommen herangezogen wurden. Bu bezahlen haben die Befiger beweglichen Rapitals, die Inhaber von Einkommen über 30,000 Mark, die in der Skala erhöht wurden und namentlich alle biejenigen, die früher zu niedrig eingeschätt worden waren und nun durch bie Deklaration gezwungen werden, ihr wahres Ginkommen ju gestehen. In volle Wirksamkeit tritt bie Reform erft mit bem 1. April 1895. Bis bahin nimmt ber Staat zwar 40 Millionen jährlich mehr ein: dies Gelb barf jedoch

nicht für laufende Ausgaben verwandt werben, fonbern nur nach befonderer gefetlicher Beftimmung.

b٤. Die neue Steuerordnung muß eine ftarte Rudwirtung auf bas Wahlrecht jum preußischen Landtag ausilben. Rach einem fehr verwidelten Syftem wird bas Wahlrecht in Rlaffen ausgenibt, bie nach ber Steuer gebilbet werben. Inbem nun bie boberen Rlaffen jest icharfer mit ben Steuern angefaßt, die unteren von ben biretten Steuern entlaftet werben, die indiretten aber nicht in Anrechnung kommen, verschiebt fich bas Wahlrecht in plutokratischem Sinne nach Die Regierung brachte eine Novelle ein (vgl. 9. Jan.), woburch die Berschiebung wieder ausgeglichen werden follte. Im Abgeordnetenhause fügte man noch Bestimmungen bingu, wodurch in viel schärferer Weise bas Wahlrecht ber oberen Rlaffen beschränkt wurde (vgl. 13. März), aber hiergegen erhob fich namentlich in ben nationalliberalen Rreifen bes Rheinlandes, welche fürchteten, bag bie Berrichaft in ben Rommunen auf biefe Beife an bie Rlerifalen tommen konnten, eine heftige Opposition (vgl. 15. Mara). Obgleich es gerade die Konservativen im Abgeordnetenhause gewesen waren, welche bem Bentrum ju Liebe biefe Underungen gemacht hatten, so entfernte das herrenhaus fie nicht nur wieder, fondern ging sogar noch hinter ben Entwurf ber Regierung gurud (31. Dai) und in diefer Geftaltung wurde bas Gefet endlich angenommen. Es hat also thatsächlich eine ftarte plutofratische Verschiebung im Wahlrecht ftattgefunden.

In der Übersicht des Jahres 1891 haben wir dargeftellt, wie 152- Graf Caprivi eine Wendung in der deutschen Sandelsvolitif berbeiführte und die in biefer Richtung abgeschloffenen Berträge mit übermältigender Majorität vom Reichstage gutgeheißen murben. In Ronfequeng jenes großen Schrittes, ber Bertrage mit Ofterreich, Italien, Schweig, Belgien follten nun auch Serbien, Rumanien, Spanien, Rugland in ein analoges Bertragsverhaltnis gu Deutschland treten. Namentlich bedeutsam war dabei Rugland, bas bisher keinerlei Sandelsvertrage geschloffen und feine Bolle immer höher geschraubt hat, so daß die deutsche Industrie von dem ruffischen Martt, ber ihr bisher ein fehr fruchtbares Abfatfelb geboten, fast verbrängt mar. Die neue Sanbelspolitit bot die Mog-

m=

lichkeit, in biefer Richtung auf Rufland einen Druck auszuüben. Die Bertrage festen ben beutschen Getreibezoll von 5 Mark auf 31/2 Mark für den Doppelzeniner herab. Wenn man nun den alten Rollfat gegenüber Rufland bestehen lieft, so hatte Deutschland zwar die gangen Unannehmlichkeiten eines Differentialzolles, ber ben handel von feinen natürlichen Wegen auf irrationelle Umwege abbrangt, Rugland aber ben viel größeren Schaben, für feinen Saupterportartitel, bas Getreibe, namentlich den Roggen, bas nächste und natürlichste Absatgebiet zu verlieren. Durch die Migernte bes Jahres 1891, die Rugland fogar zwang, ein Getreibe-Ausfuhrverbot zu erlaffen, wurde die Frage auf einen Augenblick aus ber Welt geschafft, bann aber von beiben Seiten mit Energie aufgenommen. Ruffischerseits beklagte man fich, daß Deutschland überbaupt den alten Zollfak gegen Rukland in Anwendung bringe, und führte Bollzuschläge gegen Deutschland ein. Deutschland antwortete mit berfelben Magregel (28. Juli) und so entbrannte als Ginleitung au einer handelspolitischen Unnaherung ein regelmäßiger Bollfrieg. In Deutschland mar anfänglich vielfach die Meinung verbreitet, es fei ben Ruffen gar nicht ernftlich um ben Bertrag zu thun. Man gebe fich nur den Anschein, um durch bas Scheitern einen neuen Vorwand zur Bete gegen Deutschland zu gewinnen und bem großen Biel ber Panflamiften, bem Rriege wieber einen Schritt naber gu fommen. Als aber bie ruffischen Delegierten jum 3med ber Berhandlungen in Berlin erschienen, zeigte fich boch balb, daß es ben Ruffen Ernft fei und die Verhandlungen ruckten zwar langsam aber doch stetia vorwärts.

Von deutscher Seite aber erhob sich mittlerweile eine gewal= Agratige Opposition. Die erste Serie ber Handelsverträge im Jahre Oppo-1891 war ohne wesentlichen Widerstand vom Reichstage gutgeheißen fition. worden, weil damals infolge von Migernten die Betreidepreise außergewöhnlich hoch ftanden, und man deshalb einer Berabfegung ber Bolle nicht mit voller Überzeugung zu widersprechen vermochte. Im Laufe ber Jahre 1892 und 1893 maren nun aber die Getreide= preise wieder über alles Erwarten schnell und tief gehalten, so daß ein allgemeines Rlagen burch die Landwirte ging. Als ein bisher gang unbekannter Mann, ein Bachter namens Ruprecht, einen Auf-

ruf erließ (Mitte Januar S. 5) in bem er ben Landwirten empfahl, unter die Sozialbemofraten zu geben und gegen die Regierung Front au machen, um hilfe für die Landwirtschaft von ihr au erawingen, ba erhob fich fast in ber gesamten beutschen Landwirtschaft eine elementare Bewegung. Man gründete einen neuen großen Bund ber deutschen Landwirte (vgl. 18. Februar) und richtete die Spige ber Agitation hauptfächlich gegen ben ruffischen Sandelsvertrag. Bon Seiten ber Regierung wurde bagegen ausgeführt, bag ein folcher Bertrag, wenn überhaupt, ber Landwirtschaft jedenfalls nur einen fehr geringen Schaben zufügen könne, ba bas ruffische Betreibe vom deutschen Markt ausgeschloffen, doch mittelbar durch ben Drud auf ben Weltmartt bie Getreibebreife beeinfluffen werbe, bak aber der Borteil, den ein erweiterter Export nach Rugland ber beutschen Industrie gewähre, indirekt auch ber Landwirtschaft zu qute tommen werbe. Unter ben weiter blidenben Ruhrern ber Agrarier erkannte man auch wohl, daß gerade der ruffische Sandelsvertrag für die deutsche Landwirtschaft nicht fo gefährlich fei, den= noch schürte man die Agitation, um überhaupt einen Druck auf die Regierung auszuüben und benutte bazu bie als Schlagwort fo befonders bequemen neu bevorftebenden Bertrage. Der Reichstangler ließ fich nicht einschüchtern, fonbern schloß die Bertrage mit Spanien, Serbien, Rumanien und feste die Verhandlungen mit Rugland fort. Die Vorentscheidung wurde bei bem rumanischen Sanbelsvertrage gegeben, den die Agrarier nicht mit Unrecht als die Vorfrucht des ruffischen bekämpften. Fast die ganze konservative Bartei, auch der aröfte Teil der Reichspartei und eine Anzahl Nationalliberalen, alfo bie altesten und natürlichsten Berbundeten ber Regierung ftimmten bagegen. Das Gros ber Nationalliberalen, bie Freifinnigen, die Sozialbemofraten und etwa die Balfte des Bentrums brachten die Vorlage endlich doch mit einer Majorität von 24 Stimmen zur Annahme. (13. Dezember). Der ruffische Bertrag tam in diesem Jahre nicht mehr jum Abschluß, und in dem Augenblick. wo diefe Zeilen niedergeschrieben werden, ift die alles beherrschende Frage nicht nur, ob der Reichstag auch diesen Vertrag annehmen werbe, fondern auch, ob die Regierung der Landwirtschaft für die Entziehung von mancherlei hilfen, die ihr bisher gewährt wurden.

eine burchschlagende Kompensation durch eine Währungsresorm bieten werde. Da eine solche Resorm von einer großen internationalen Abmachung abhängig ist, so handelt es sich zunächst nur darum, ob die deutsche Regierung sich zu einer solchen Abmachung bereit erklärt, oder sich wie bisher ablehnend verhalten wird. Von den Führern der Agrarier haben vermutlich manche nicht sowohl die Abweisung der Handelsverträge als diese Schwenkung in der Währungsfrage als das eigentliche Ziel ihrer Agitation im Auge gehabt.

Schon oben war ausgesprochen, daß die Konservativen plan-Die Barmäßig auf eine Auflöfung bes Reichstages bei bem Streit um bie Armeereform hinarbeiteten, in der Soffnung, daß die ftarte agrarische Bewegung ihnen bei ben Neuwahlen großen Gewinn bringen werbe. Das war nicht eingetreten. Auch der zweite Bundesgenoffe, ben der Konfervatismus fich gefucht, hatte ihm nicht viel Freude bereitet. Es ift der Antisemitismus, den die konservative Partei, Antiwie im vorigen Jahrgang eingehend berichtet, offiziell in ihr Pro-femiten. gramm aufgenommen hatte. Die reinen Untisemiten nahmen trokbem bei den Reichstagswahlen den Konservativen mehrere Sike weg und fingen an fie offen zu bekampfen. Die "Deutsche Reform-Partei" hielt einen Parteitag in Marburg (Anf. Oftober), ben ber Abg. Bodel im "Reichsherold" durch eine Philippita nicht nur gegen die Juden, fondern ebenfo fehr gegen die Junker und die Konservativen begrüßte. Herr Stoder wird ba als ein "ehrgeiziger Ronservativer" hingestellt, der die Antisemiten für konservativorthodoge Zwede habe tobern wollen; Professor Bagner fei ein "Bopfgelehrter" und "unklarer Kopf" und Liebermann von Sonnenberg, ber Führer ber Deutsch-Sozialen, ein "konfervativer Intriaant". Das beutsche Volk wolle ebensowenig eine Junker- als eine Juden-Partei. Die deutsche Reform-Partei bagegen ftelle eine Boltspartei dar, welche die Rechte des Mittelstandes verteidige und mahre. Im Anschluß hieran heißt es bann; "bie beutsche Reformpartei foll por allen Dingen ben einseitigen Antisemitismus erweitern. Mit bem Geschrei: "Gegen Juben!" allein kann man in unferer Zeit bes wirtschaftlichen Zerfalls und ber brohenden Berrichaft des Rapitalismus teine leiftungsfähige politische Partei bilben. Wer

das glaubt, der irrt fich. Was wir brauchen, ist eine selbständige, volkstumliche Mittelftandspartei, Junker- und Manschettenbauern-Politif tann uns ebensowenig retten, als Gelbprogen= und Juden= Bolitik. Der Jude ift ein Areboichaben unferes Bolkes, aber bak er der einzige mare, das zu behaupten, ift eine Berblendung." Die neue, fraftige Reform- und Boltspolitit muffe fich junachft außern in einer energischen Rritit unferer Gefete, sobann muffe die "unfruchtbare Büreaukratie" "ihren Treff" wegbekommen, die Hauptfache aber fei: "Fort mit bem eingebildeten, hochnäfigen Belb- und Abels=Brokentum". (Bal. die Bodel'iche Rede S. 94, Mitte Juli und ben nordbeutschen Antisemitentag 17. Sept.). Die Konfervativen suchten nach Rraften diese Art Antisemitismus abzuschütteln und gurudgumeisen, und bei ben Wahlen gum preußischen Abgeord= netenhause hatte er, obgleich hier ber Mittelstand ben Ausschlag gibt und ber Antisemitismus fich hauptsächlich an Diese Bolksklaffen richtet und von ihnen getragen wird, feinen Erfolg. Die Ronfer= pativen gewannen aber bei biefen Wahlen, die in den Berbst diefes Nahres fielen, wefentlich burch die Silfe des Bundes der Landwirte Die Frei-noch ein Dukend Sike, mahrend die beiden freifinnigen Fraktionen finnigen. Ausammen noch 10 verloren und dadurch auf 20 Mitglieder unter 433 heruntergebracht wurden.

Die freisinnige Partei scheint damit aus dem politischen Leben Deutschlands beinahe ausgeschieden. Sie ist zerstört worden dadurch, daß sie zu dem "neuen Kurse" der Regierung unter dem Grasen Caprivi nicht die rechte Stellung zu sinden wußte. Im Unterschiede zu seinem Borgänger erkannte der Reichskanzler Gras Caprivi allen Parteien eine gewisse Existenzberechtigung zu und kam den wirtschaftlichen Anschauungen der Freisinnigen, die den Kernpunkt ihres Programms bilden, durch seine Politik der Handelsverträge ein Stück entgegen. Die Partei hörte also auf, eine stramme Oppositionspartei zu sein und verlor dadurch die Krast, die aus der Opposition als solcher sließt. Sie gewann es aber auch nicht über sich, in dem entscheidenden Augendlick für die Armeeresorm mit der zweijährigen Dienstzeit einzutreten, sondern betrieb ein schwächliches Kompromiß, indem sie zwar die Präsenzstärke nicht erhöhen, aber doch die Kosten, die auch ohne Erhöhung mit der zweijährigen

Dienstzeit verbunden gewesen wären, also immerhin eine Erhöhung der Militärlast bewilligen wollte. Vergeblich suchte der Abgeordnete Richter im letzten Augenblick durch seinen "Auck nach links" wieder im Volke Boden zu gewinnen. Er sprengte nur seine Partei dadurch in zwei Bruchstüde und die Funktion der großen radikalen Oppositionspartei scheint definitiv an die Sozialdemokratie verloren. Es war sehr auffällig, wie auch die persönliche Stellung des Führers der Freisinnigen nach diesen durch seine Fehler verschuldeten Niederlagen sast plöglich zusammensank. Seine bisherigen Anhänger bekämpsten und verspotteten ihn. Mit viel Humor skellte das "Berliner Tageblatt" die Äußerungen der "Freisinnigen Zeitung" nach der Wahlniederlage von 1888 mit derzenigen von 1893 unter dem Titel "Trost in mancherlei Thränen" zusammen (f. 11. Nov.) und die demokratische "Frankfurter Zeitung" schrieb:

"Die Leitung lag in einer fraftigen und energischen, aber auch eigenmächtigen und rauben Sand, die Organisation war nur äußerlich bemofratisch, in Wirklichkeit mar Dittatur Die Verfaffung ber Partei. Es galt nur bas Rommando, und wer fich dem widerfette, wer nur feine Bebenken bagegen geltend ju machen fuchte, war dem Schickfal eines Rebellen verfallen . . . Dazu tam die Art, wie das Rommando geführt wurde. Jede Partei bedarf einer Preffe Eine regulierende und werbende Preffe ift unentbehrlich, aber eine Fraktionspreffe, wie fie die freifinnige Partei an dem bon herrn Richter geleiteten Organ besaß und noch besitht, wird stets vom Übel fein: ... Wir wollen gang babon absehen, wie verhitternd und gersegend die perfonlich jugespitte Polemit ber "Freis. 3tg." Jahre hindurch gewirkt hat, wie fie die Gegenfage, die ein Parteiführer zu versöhnen bestrebt sein muß, gesteigert und verschärft hat; welche Bebeutung man auch biefer Seite ber Sache beilegen mag, bas Schlimmste ist, daß ber Führer es in der hand hat, mittelst eines folchen Organs, das mit feiner Person fast ibentisch ift und beffen Urteile badurch ben Charakter eines Parteibefehls erhalten, in den wichtigsten Fragen die Fraktion festzulegen, bevor fie selbst Gelegenheit gehabt hat, fich ein Urteil ju bilben. Die Parteipreffe hat eine solche Macht nicht und ftrebt auch nicht banach. Bang anders die Fraktionspreffe und gar das Organ des Fraktionsleiters:

hat diefes gesprochen, so ist der Widerspruch gleichbedeutend mit der Desavouierung bes Führers, die oft vielleicht bas kleinere Ubel, aber boch immer kompromittierend für die Bartei fein würde. Die perfonliche Leitung einer großen Bartei und einer Zeitung find unbereinbar; bie Aufgaben ber einen find gang entgegengefetter Art, als bie anderen, und jeder Berfuch, diese Aufgaben in eine Sand zu legen, und fei es bie geschicktefte, muß kläglich scheitern. Das zeigt fich jest an bem Beispiel ber freifinnigen Partei."

Es ift, als ob, nachdem der Fürst Bismard aus der politischen Thatigkeit ausgeschieben und ber Abgeordnete Windthorft geftorben, nun auch ber britte Politiker, ber mit jenen beiben im letten Jahrzehnt am meiften aufammen genannt wurde, feine Rolle ausgespielt habe.

Die

Die Stellung der fozialbemofratischen Bartei verschiebt fich Sozial allmählich immer mehr. Wir haben im vorigen Jahrgang mit traten besonderer Ausführlichkeit über ben fogialbemokratischen Barteitag berichtet, auf dem fich die verschiedenen Richtungen innerhalb dieser Partei auseinanderzusegen suchten. Es hat fich gezeigt, daß je ftarter die Partei wird, fie um so weniger an den rein revolutionären Prinzipien festhalten tann, fondern notgebrungen in die Wege prattischer Politik einlenken muß. Auch auf bem biesmaligen Bartei= tag in Röln (23.-27. Ottober) platten die Geifter aufeinander. Die Gewerkschaftsbewegung ift es, die auf die unmittelbare Erfüllung praktischer Forderungen des Arbeiterstandes ausgehen will. Wortführer Legien verlangte zu biefem Zwed, bag ber Parteitag jeben Genoffen anweise, fich einer Gewerkschaft anzuschließen. Rührer der alteren Richtung, Bebel, Liebinecht, Auer, erkannten wohl die Tragweite eines folden Beschlusses und lehnten die ganze Tendenz als "sozialdemokratisches Wadenstrümpflertum" ab. auf bem vorigen Parteitag beschloß man kunftlich formulierte Refolutionen, die teine Entscheidung gaben, fondern die Differeng berbedten. Gine Reihe von Arbeitervereinen aber faßten balb nach bem Parteitag Beschluffe, in benen mit Entschiedenheit praktische Politik gefordert und die Vertröftung auf eine unbestimmte ideale Bufunft gurudgewiesen murbe (vgl. S. 150 Mitte November). Daß Die sozialbemokratische Bartei die Entscheidung für die Annahme

ber Sandelsverträge gab, ftatt auf die Berwirrung ju fpekulieren, die durch die Ablehnung hatte herbeigeführt werden muffen, darf ebenfalls als eine Ctappe in bem inneren Umbilbungsprozeg ber Bartei betrachtet werben.

Auch das Zentrum hat, wie die anderen Parteien, ftarte Gin= Benwirkungen auf fein inneres Dafein burch die Ereigniffe erfahren. Das Wesentliche, die Ausscheidung ber herrorragenosten tonfervativaristofratischen Mitglieder ift bereits bei der Geschichte der Armeereform erwähnt worden. Die Führung der Bartei fiel dem Abgeordneten Dr. Lieber ju, ber bon je bemofratischen Tenbengen gehulbigt hat und jest auch feinen antipreußischen, partikulariftischen Charafter ftart hervortehrte. 218 annektierter Raffauer nannte er fich einen "Mugpreußen" (vgl. 8. Mai und feine Rebe im Reichstag am 5. Mai S. 50\*). Es bauerte auffällig lange, bis der Wahl= aufruf bes Zentrums für bie Reichstagswahlen erschien und bie erkludierten herren. Graf Ballestrem und herr b. Schalscha marfen öffentlich Geren Dr. Lieber vor, ben Aufruf fehr verschärft und ben übrigen Mitgliedern aufoktropiert zu haben. Im Berbst, als die Steuervorlagen tamen, fprach fich ber neue Führer bes Bentrums auffällig entgegenkommend und gemäßigt aus und zog fich burch eine Verwahrung gegen die Unfehlbarkeit bes Papftes in politicis sogar einen vatikanischen Tabel zu, gegen ben er fich sehr energisch vermahrte. Das Zentrum machte im Reichstag einen großen Vorftog, indem es feinen Antrag auf Aufhebung bes Jefuitengesetes von neuem ein- und diesmal wirklich zur Annahme brachte (1. Dez.). Ein Teil ber Ronfervativen in Ronfequeng ber Auffaffung, daß alle positiv gläubigen Christen zusammenhalten müßten, hatte zwar noch nicht dirett für die Wiederzulaffung der Jefuiten gestimmt, aber fich doch der Abstimmung enthalten und der Rührer der Bartei, herr v. Manteuffel begrundet sein ablehnendes Botum nur mit der opportuniftischen Erklärung, "bie Aufhebung bes Gefeges murbe unferer Überzeugung nach unter den augenblicklichen Berhältniffen ber Erhaltung des tonfessionellen Friedens nicht forderlich sein".

<sup>\*)</sup> Durch einen Drudfehler ift ber Name "Abg. Lieber (Bentr.)" vier Beilen nach oben geraten, fo bag feine Rebe als eine bes herrn v. Manteuffel ericheint.

Die Bolen

Sang befonders merkwürdig in der Berfchiebung ber Parteigruppierung ift die Stellung der Bolen. Bahrend die Ronfervativen für die Armeereform und gegen die Sandelsvertrage, die Freifinnigen für die Sandelsverträge und gegen die Armeereform ftimmten, haben die Polen in den beiben großen Sachen die Regierung unterftutt, und ba es fich immer nur um geringe Dajoritäten handelte, ben Ausschlag gegeben. Aus einer unbedingten Oppositionspartei ift eine Rerntruppe ber Regierung geworben. Die sehr tiefliegenden inneren Gründe dieser Abwandlung find von einem bervorragenden Bolen im Ottober-, Rovember- und Dezemberbeft ber "Preußischen Jahrbücher" entwickelt worden.

Lanb.

Wie in Preugen, fo fanden auch in Bayern (5. Juli), Baben tags-wahlen (27. Ott.), Heffen (4. Ott.), Sachsen (19. Ott.) Landtagswahlen statt, in ben die hier und da einige, aber nicht fehr wesentliche Beränderungen Ginzel in ber Zusammensetzung ber Kammern herbeiführten. In Babern ameigten fich einige Rlerikale ab, um die spezielle Gruppe bes "Bauernbundes" zu bilben, und die Sozialdemokraten gewannen zum erstenmal Mandate, 4 in Nürnberg von den Liberalen und eins in München bom Bentrum. Infolge biefer Absplitterungen besteht teine feste Mehrheit mehr in der Rammer. Gbenfo geschah es in Baben, daß die Nationalliberalen um eine Stimme unter ber geschloffenen Majorität, die fie bisher befeffen hatten, gurudblieben. In Seffen gewannen die Antisemiten zum erstenmal Manbate: auch bei ben Reichstagswahlen hatten fie fich hier wieder befonders ftart gezeigt und mertwürdigerweise haben in brei Wahlfreisen (Gießen, Lauterbach, Erbach) die Freisinnigen ihnen in ben Stichwahlen geholfen, ben Nationalliberalen bie Sige zu entreißen. Auch in Sachsen hat der Antisemitismus weitere Fortschritte gemacht, obaleich in diefem Lande die Bahl ber Juden verhältnismäßig fehr gering ift.

Fürft

Kürst Bismard hat auch im Jahre 1893 seine oppositionelle 2018- Haltung gegenüber dem "neuen Kurse" beibehalten und in manderlei Unsprachen perfonlich, sowie journalistisch burch bie "hamburger Nachrichten" zum Ausbruck gebracht. Als er aber in Kiffingen schwer erfrankt war, fandte ihm ber Raifer von Buns in Ungarn aus, wo er ben öfterreichischen Manövern beiwohnte, eine Depesche, in der er ihm für die Rekonvaleszenz eines seiner Schlöffer anbot. Mit großer Genugthuung wurde diese Annäherung im ganzen beutschen Volke aufgenommen.

Die deutsche Rolonialpolitik hat einige Fortschritte in Oft- Roloafrika gemacht. Zwar fam bie Nachricht, daß Emin Pascha von politik. ben Arabern am Viktoria-Nyanza umgebracht worben sei (vgl. unten Belgien), aber ein neuer Gouverneur, herr b. Scheele, ber an die Stelle bes herrn v. Soben trat, ftellte bie beutsche Autorität am Rilimandscharo burch eine fiegreiche Expedition gegen ben Sultan Meli wieder her. Nach Sudostafrika wurde eine große Verstärkung ber Schuttruppe geschickt; aber trotbem gelang es bem bortigen Befehlshaber, Major b. François nicht, bes großen Störenfriebes in ber gebeihlichen Entwickelung biefes Gebietes, Bendrit Witboi Berr zu werden. In Kamerun schien ein großer Fortschritt erzielt burch einen Vertrag über die Gebietsabgrenzung mit England, ber die beutsche Sphare bis zum Tichad-See ausdehnte, aber bie Frangofen machten auf bem Gebiet von Abamaua Ansprüche geltend, die erft burch weitere Berhandlungen, die in Berlin ftattfinden, beseitigt werden muffen. Gine Meuterei unter den schwarzen Volizei=Truppen in Ramerun machte einen fehr ftorenden Gindrud.

Das Wirtschaftsjahr 1893 war wieder ungünstig, ebenso wie Das Wirt. 1892. Zwar hat sich die deutsche Handelsbilanz verbessert,\*) aber schen. leben.

<sup>\*)</sup> Die Einfuhr-Wenge fämtlicher Waren inkl. des Sbelmetallverkehrs ergab im Jahre 1893 298,208,757 D.=3tr. (à 100 kg), gegen 295,099,123 D.=3tr. des Borjahres, also um 3,109,634 D.=3tr. ober um 1.1 Proz. mehr als im Jahre 1892.

Die Ausfuhr-Menge betrug 213,627,871 D.-Ztr., gegen 198,916,146 D.-Ztr. bes Borjahrs, also um 4,711,725 D.-Ztr. ober um 7.4 Proz. mehr als im Jahre 1892.

Der Gesamt-Außenhandel ergab also 511.8 Mill. D.=3tr., gegen 494 Mill. D.=3tr. des Borjahrs, und hat sich, da die Einsuhr=Menge um 3.1 Mill. hkg, die Aussuhr=Menge aber um 14,7 Mill. hkg gestiegen ist, : 17.8 Mill. D.=3tr. vermehrt, der Einsuhr=Überschuß aber hat sich von 96.» auf 84.6 Mill. D.=3tr. vermindert.

Der vorläufige Einfuhr-Wert berechnet fich pro 1892 noch bes Jahres 1891 auf 4,463,093,000 & und nach ben in der . bigen-Kommission auf Grund mündlicher Beratung und Besch<sup>\*\*</sup>

die niedrigen Breife ermöglichten nirgends ein rechtes Gebeihen. Überdies hatte die deutsche Kapitaliftenwelt große Berlufte, wie schon früher burch ben portugiefischen und argentinischen Bankerott, so jekt burch ben griechischen und ben Rrach in den amerikanischen Eisenbahnen. Durch ein großes Rartell suchten die Rohlenzechen ben Markt unter ihre Berrschaft zu bringen und für fich günftiger ju geftalten. Die Arbeiterwelt litt unter ben vielfachen Entlaffungen aus ber Arbeit; biejenigen aber, bie blieben, behaupteten trot ber niedrigen Preise die in ben letten Jahren gefteigerten Löhne. Nach ben Rechnungen ber Berufsgenoffenschaften für bie Unfallverficherung betrug ber durchschnittliche Jahreslohn für diejenigen Arbeiter, Die unfallversicherungspflichtig find, im Jahre 1886 732,15 & Er ftieg im Jahre 1887 auf 748,80 M, im Jahre 1888 auf 774 M, im Jahre 1889 auf 789,75 M, im Jahre 1890 auf 825,13 M, und im Jahre 1891 auf 848,71 1 Diese Steigerung betrug nach Prozenten bes Arbeitslohns berechnet in den erwähnten Jahren 2,3-5,7 bis 8,9-12,7-15,8 pCt. gegenüber dem Arbeitslohn des Jahres 1886 und im Durchschnitt dieser Jahre 8,2 pCt. Seit 1886 hat fich alfo bis 1891 der Arbeitslohn um mehr als 15 pCt. erhöht. Hierzu ift noch zu bemerken, daß in ben betreffenden Durchschnittszahlen nur die Löhne bis ju 2000 & jum Ausdruck fommen.

Überhaupt ist der Gesamtwohlstand troß aller Berluste schwerlich gesunken. Das Steigen bis 1892 wird durch solgende Zahlen

bas Jahr 1892 ermittelten Waren-Einheitswerten auf 4,227,004,000 M., also um 236 Mill. Mark ober um 5.3 Prog. weniger.

Die Warenpreise sind also im Jahre 1892 um mehr als 5 Proz. gefunken.

Nach den Einheitssähen des Jahres 1892 berechnet sich der vorläufige Einfuhr-Wert des Jahres 1893 auf 4,184,901,000 M, also um 42,103,000 M = 1 Proz. weniger als im Jahre 1892 (nach den Definitivsähen). Da z. Z. nur die Einheitssähe des Jahres 1892 zur Wertberechnung provisorisch verwendet werden können, indem die Werte pro 1893 erst durch die im Laufe der Monate Februar und März stattsindenden Kommissionsberatungen der hiezu versammelten und in 7 Gruppen verteilten Sachverständigen ermittelt werden, so ergibt sich aus diesem Minderwerte gegenüber der gestiegenen Einsuhr-Menge, daß hauptsächlich die Einsuhr geringwertiger Massenartikel vermehrt worden sein muß.

veranschaulicht, die das Wachsen der Konsumtionsfähigkeit zeigen (vgl. bazu den Aufsat von G. v. Mayr in den Preuß. Jahrb. Bb. 72).

Der Deutsche ist jest im Durchschnitt 6 kg Salz mehr als 1870, 3,5 kg mehr als 1880/81. Er ist 1,8 kg Juder mehr als 1886, 0,11 kg ausländisches Gewürz mehr als im Mittel von 1836—40 und 0,6 kg mehr als 1871—75. An Heringen ist er 2,43 kg mehr als 1836—40 oder 1,03 kg mehr als 1871—75, an Reis 2,51 kg mehr als 1836—40 oder 1,14 kg mehr als 1871—75, an Südsrüchten 1,22 kg mehr als 1836—40 oder 0,71 kg mehr als 1871—75.

Er trinkt 24,8 Liter Bier mehr als 1872 und verbraucht an rohem Kaffee 1,40 kg, an Thee 0,046 kg, an Kakao 0,14 kg mehr als 1836—40 ober an Kaffee 0,14 kg, an Thee 0,03 kg, an Kakao 0,10 kg mehr als 1871—75. Über die Zunahme ober Abnahme des Branntweingenusses für ganz Deutschland läßt sich Sicheres nicht sagen.

Er raucht 0,2 kg Tabak mehr als 1861-70.

Er verbraucht 27,2 kg Roheisen, 609 kg Steinkohlen und 302 kg Braunkohle mehr als 1872. An Petroleum benutzt er 12,84 kg mehr als 1866—70 und 6,17 kg mehr als 1881—85. Sein Baumwolle-Bedarf ift gegen 1836—40 um 4,21 kg und gegen 1871—75 um 1,71 kg gestiegen.

Immer neue Schichten ber Bevölkerung sind also in die Lage gekommen, Bier zu trinken, Zigarren zu rauchen, Kakao, Kaffee, Gewürze, Zucker u. dgl. in ihre Häuser einzusühren; Zucker ist aus einem teuren Luzusartikel ein alltägliches Nahrungsmittel geworden. Erst im Lichte dieses allgemeinen Wachsens der Mittel und Bedürfnisse beurteilt man das Einzelne, z. B. die starke Steigerung des Bierkonsums, richtig.

Das Jahr 1893 ist sicherlich das an traurigen eignissen und Besorgnis erregenden Bewegungen reich sien. seit dem Tode Alsonsos XII. durchgemacht 1 es wesentlich im Anschluß an einen Kl' Beitung". Zahlreiche Bersuche sind ber volitischen Gleichgen ber stürmischen Zeit von 1868 b.

langen bisher; es bedurfte ber vollständigen wirtschaftlichen Berrüttung des Landes, um das Bolk zur Anteilnahme an den inneren Berhältnissen anzuregen. Leider aber haben sich gerade die Umsturzparteien dieses Umstandes bedient, um ihre Sonderzwecke zu verfolgen.

Als ber konservative Minister Canovas fich gezwungen fah (9. Dezember 1892), feine Entlaffung zu verlangen, und Sagafta und die Liberalen von der Konigin berufen wurden, die Leitung ber Staatsgeschäfte ju übernehmen, waren die inneren politischen und wirtschaftlichen Berhältniffe fo troftlos, bag man befürchten mußte, ihre Fortbauer murbe einen großen Ausbruch ber Boltsleibenschaften herbeiführen. Namentlich die Buftande in der Stadtverwaltung von Madrid erregten die größte Erbitterung. Die Ubernahme ber Regierung durch bie Liberalen, bie Grunbfage, bie Sagafta bei ber Bilbung seines Kabinetts befolgte, die Versprechungen, die er und feine Amtsgenoffen abgaben; die Thatfache, daß mit größtem Nachbrud ber Berfuch gemacht murbe, überall Ersparniffe zu erzielen und die Finanglage zu beffern, all dies erzeugte in allen Schichten ber Bevölkerung und an ber Borfe anfangs lebhafte Befriedigung und Vertrauen zu ber Regierung. Man durfte annehmen, bag. wenn es diefer gelang, ihr volkstumliches Programm burchzuführen, ber immer lebhafteren Thätigkeit ber Anarchisten und Republikaner entgegengewirkt und die dem Thron drohende Gefahr abgewendet merben mürbe.

Die Kortes wurden (5. Jan.) aufgelöst und Reuwahlen außgeschrieben. Die Wahlvorbereitungen erregten nicht nur das ganze
Bolt auf das äußerste, sondern lenkten auch die Ausmerksamkeit und
Kraft der Regierung und ihrer Behörden von den höheren Aussaben ab, die in großer Fülle der schleunigsten Ausstührung harrten.
Die Regierung mußte sich gehörig rühren, um bei den Wahlen den
Konservativen die Spize zu bieten, die es nicht verschmähten, sich
mit Karlisten und Republikanern gegen die Liberalen zu verbünden.
Auch die Republikaner entfalteten eine ungewöhnliche Thätigkeit, da
ihre Siege bei den Gemeinderatswahlen von 1892 das Vertrauen
in ihre Macht gesteigert und den Glauben bei ihnen besestigt hatten,
daß es nur noch weniger ähnlicher Ersolge bedürste, um dem Republikanismuns zum vollständigen Siege zu verhelsen.

Der Ausfall der Korteswahlen (5. März) war für die Regierung günftig, immerhin war die Zahl der Gegner ungewöhnlich groß; namentlich erreichte die der Republikaner mit einundfünfzig und die der Karlisten mit neun eine Höhe, wie nie seit der Wieder-herstellung des Bourbonen-Thrones. Dieser Umstand gab der Regierung zu benken. Es war Grund vorhanden, zu befürchten, daß die Gemeinderatswahlen im Mai noch günstiger für die Gegner der Monarchie ausfallen würden als die des vorhergegangenen Jahres, und im Einvernehmen mit den übrigen Monarchisten beschloß sie, biese städtischen Wahlen auf den Spätherbst zu verschieden, um Zeit zu gewinnen. Es kam anläßlich der betressenden Gesessvorlage zu einer denkwürdigen Sitzung, die ununterbrochen drei Tage und drei Rächte dauerte und deren Folge war, daß die Republikaner sich unter Protest gegen die versassundzogen (12. Mai).

Diese Vorgänge führten einerseits einen engeren Zusammensschluß aller republikanischen Parteien herbei, andererseits erzeugten sie in allen niederen Schichten der Bevölkerung eine große Aufzregung, die sich bei den geringsten Anlässen in geräuschvoller und brohender Form bekundete und der Wirksamkeit der Anarchisten namentlich in den eigentlichen Arbeiterklassen Vorschub leistete.

Dafür erfuhren die Liberalen eine gewisse Verstärkung durch die Possibilisten, die zum Teil schon früher ausgehört hatten, Republikaner zu sein, und nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, mit Ehren zu den Monarchisten überzugehen. Unter dem Hinweis darauf, daß er seine politische Ausgade als beendet betrachte, nachdem die Liberalen das Programm der Revolution von 1868 in den Hauptpunkten erfüllt haben, erklärte Castelar, sich von dem öffentlichen Leben zurückziehen zu wollen, und übertrug Abarzuza die Leitung der Gruppe, an deren Spize er seit langen Jahren gestanden war. Diese Regelung stieß aber im Schoße der Partei auf Widerstand und sührte zu ihrer vollständigen Zersplitterung. Denn da vorauszusehen war, daß Abarzuza dei erster Gelegenheit von Sagasta in das Kadinett berufen werden würde, war der Ehrgeiz anderer hervorragender Führer verletzt, und der Universitätsprosessor

republikanische Programm nicht aufgeben will. Damit ist ber thatfächliche Gewinn, den das Kabinett Sagasta durch den Anschluß der Fraktion Abarzuza erzielt hat, ein sehr geringfügiger geworben.

Die Wirtschaftspolitit ber Regierung stieß bei ber Notwendigfeit ber größten Ersparniffe, bie nur möglich waren, überall und jogar innerhalb ber liberalen Partei und bes Rabinetts auf große Schwierigkeiten. Jeber Abstrich, jebe Reform bes einen ober bes anderen Bermaltungszweiges verletten die Intereffen zahlreicher Personen und Rreise, die in irgend welcher Weise durch die geplanten Magregeln in Mitleibenschaft gezogen wurden und unter ihnen zu leiden hatten. Die Aufhebung vieler Gerichtshofe erregte überall, wo fie erfolgte, den größten Unwillen und diefer wurde von den Konservativen und den Republikanern zu geräuschvollen Rundgebungen und Störungen ber öffentlichen Rube und Ordnung ausgebeutet. Die Reform bes Beerwesens hatte biefelbe Wirkung, benn die beträchtliche Berminderung der Militarbegirke, die badurch bedingte Verlegung ber Site ber Generalkapitane, die Umgeftaltung ber Garnisonen und andere Folgen ber militärischen Neueinteilung erzeugten an allen betroffenen Plagen große Unzufriedenheit, die ebenfalls von den Konfervativen und den Umfturzparteien in ausgiebigfter Beife gegen die Regierung ausgebeutet murde.

Die Nachgiebigkeit, die das Kabinett in der Angelegenheit des früheren konservativen Oberbürgermeisters von Madrid, Bosch, zeigte, der vor die ordentlichen Gerichte gestellt werden sollte, sich dagegen aber durch sein Senatorpatent schützte, erregte große Unzufriedenheit, und namentlich wieder unter den Bolksmassen, deren republikanische Vertreter die Mißwirtschaft von Bosch und Genossen aufgedeckt hatten.

Die Durchführung einer Steuerpolitik, die dem auf möglichst große Ersparnisse abzielenden Plan der Regierung entsprach, führte Ende August in San Sebastian, am Hossager der Königin und beinahe vor ihren Augen, große Tumulte herbei, in denen der Ministerpräsident Sagasta in seinem Hotel persönlich durch die erregten Bolksmassen bedroht wurde. Es begann damit eine große sueristisch-partikularistische Bewegung, die sich in den Kundgebungen von Santander äußerte und sich bald über den ganzen Korden ver-

breitete, wo fie mahrend einiger Zeit einen fehr ernsten Charafter anzunehmen brobte und nur mit Mühe unterbrückt wurde. Diefes Beifpiel wirkte auch in Aragonien und Ratalonien anstedend, mahrend die grenzenlose Rot der andalusischen Kleinbauern und Feldarbeiter auch diese in beständiger Aufregung erhielt. Nach Rata-Ionien war an Stelle bes ftets jur Milbe geneigten General's Blanco ber Feldmarschall Martinez Campos gefandt worden, den die Ratalanen teils als Wiederhersteller des Bourbonen=Thrones, teils als Bertreter ber katholischen Zwingherrschaft auf das glühendste haßten. Die Rachricht von dem Abichluß neuer Sandelsverträge mit England, Italien und Deutschland trug baju bei, feit Anfang September die Gemüter ber Ratalanen auf bas außerste zu erhigen, benn fie, die Träger der spanischen Industrie, sehen fich burch diese handelsverträge in ihren Intereffen geschädigt. Wiederum waren es hauptfächlich die Konfervativen, welche die regierungsfeindlichen Beftrebungen unterftutten und die Aufregung ber Ratalanen ju steigern suchten. Unter solchen Umftanden erzeugten die Erhöhungen ber Berbrauchsfteuern große Unruhe in der Bevolferung der Probing, es tam im Begirt von Reus ju Steuerverweigerungen, ju Rundgebungen gegen die Behörden, die in ihrer Rot schlieglich die bewaffnete Macht zu hilfe riefen. Der Generalgouverneur Martinez Campos ließ fich nicht lange bitten, sonbern schickte nach Montblanch und Bendrell Polizei und Militar und empfahl ben Befehlshabern ein träftiges Ginschreiten. Die Rudfichtslofigkeit, mit ber biefes erfolgte, erregte bie Entruftung ber Bebolferung Rata-Ioniens, und eine Folge bavon mar jener Bombenanschlag (24. September), der fich gegen ben Marschall richtete, ihm jedoch nur eine leichte Berwundung verurfachte.

Der Attentäter Pallas büßte sein Verbrechen mit dem Tode, aber seine Voraussage, daß er gerächt werden würde, sollte sich nur zu bald in dem furchtbaren Attentat bewahrheiten, das im Liceotheater von Barcelona gegen die Familie des Marschalls wurde, aber das Leben zahlreicher anderer Personen als sorberte.

Inzwischen hatte bas Dynamit seine an anderer Stelle bekundet. Große Manwaren in den Hasen von Santander eingeschmuggelt worden, und der unglückliche Zusall des Brandes des Schiffes, das diese gefährliche Schleichware an Bord führte, erzeugte die Explosion vom 3. November, die viele Hunderte von Menschen verwundete oder tötete. Diese Berbrechen und Unglücksfälle machten die Entfaltung einer ungewöhnlich regen Thätigkeit der Sicherheitsorgane nötig, die sich in Spanien nicht durch Zuverlässigkeit auszeichnen und häusig genug zu berechtigten Klagen Beranlassung gegeben haben. Es zeigt sich nun, daß der Mangel an Wachsamkeit der Polizei die Hauptursache der erschreckenden Entwickelung des Anarchismus in Spanien gewesen ist.

Um bas Mag ber Schwierigkeiten voll zu machen, brach am 2. Ottober ein neuer Streit zwischen Rifioten und ber Befatung bes spanischen Prefibio Melilla aus. Es war im Grunde nichts anderes als eine Reiberei, wie bergleichen feit Sahrhunderten beftandig zwischen ben Spaniern und ihren maroffanischen Nachbarn bei den Prefidios vorgekommen find, und auch diefes Mal wie in früheren Fällen maren es die Spanier gewesen, die ju dem Ronflitt ben erften Unftog gegeben hatten. Bei gutem Willen auf spanischer Seite ware die Angelegenheit sehr leicht beizulegen gewefen: wie immer bemächtigten fich aber die ftets jum Rriege mit Marotto und gur Eroberung biefes Landes treibenden Afrikaniften ber Sache, bauschten fie auf, erregten die offentliche Meinung auf bas äußerste und zwangen bie Regierung, eine Saltung einzunehmen, die fie dank den friedlichen Reigungen des Minifters bes Außern und im hinblick auf die allgemeine und namentlich die Finanglage des Landes zu Anfang vermieden hatte. Dem Drud ber bon der Preffe erregten öffentlichen Meinung nachgebend, murbe ein großes Expeditionstorps hinübergeschickt und Marschall Martines Campos mit beffen Führung beauftragt. Der Sultan zeigte fich jeboch fehr entgegenkommend, wohl in ber Beforgnis, daß die Frangofen, die in Algier schon bereit ftanden, die Gelegenheit eines spanisch-marottanischen Konflittes sofort benüten würden, fich ber Tuat=Dase zu bemächtigen.

Belgien. Über die Urfachen und die Art, wie sich in Belgien eine raditale Reform der Berfassung vorbereitete, haben wir im letten Jahrgang eingehender berichtet. Die jum Zwed ber Berfaffungsrevifion gemählte Rammer hatte eine klerikale Majorität, ba aber für bie Beschlüffe Zweibrittel-Mehrheit notwendig mar, so mußte das Minifterium Beernaert suchen die Parteien ju einem Rompromiß ju bringen. Die Alerikalen zogen bas Saushalts-, bie Liberalen bas Rapazitäts - Wahlrecht vor, bas Ministerium wollte beibes tombinieren. Aber dieser Kompromiß erreichte in der Kammer, wenn auch die einfache, so boch nicht die Zweidrittel-Majorität: bas allgemeine Stimmrecht erlangte nur 26 Stimmen gegen 115 (12. April). Rett begann bas Volk mit Gewalt vorzugehen. Schon im Februar hatte man eine große freiwillige Abstimmung für bas allgemeine Stimmrecht in Bruffel insceniert. Als nun bie Rammer bas allgemeine Stimmrecht abgelehnt hatte, mußte die gesamte Burgerwehr aufgeboten werden, um bas konigliche Balais, bas Barlament und die Minifterien, für die ein eigenes Gefet eine "neutrale Bone", in der Demonstrationen verboten find, geschaffen hatte, bor Bewaltthaten au schüten. Bersammlungen, Aufzüge, Tumulte in Bruffel. Antwerpen, Mons festen Tag für Tag bie Bourgeoifie in Schrecken. Bor allem aber stellten die Arbeiter in den großen Industrie=Centren bie Arbeit ein und erklarten, baß fie jo lange ftreiten murben, bis ihnen das allgemeine Stimmrecht gewährt fei. Diefem Drud gab bie regierende Rlaffe endlich nach. Sieben Tage nach jener Berwerfung wurde ein gang neu auftauchender Antrag bes Brofeffor Rhffens angenommen, ber fich bom allgemeinen Stimmrecht nur wenig unterscheibet. Gine Familie, gewiffer ziemlich geringer Befit und höhere Bilbung geben außer ber einfachen Burgerftimme jedes 25 jährigen eine weitere Stimme. Niemand hat aber mehr als brei Stimmen. Mit biefem Beschluß ift die Berfaffungereform wohl prinzipiell entschieden, aber eine Reihe von wichtigen Fragen steben noch aus, namentlich ob nach bem sogenannten Broportionalsp gewählt werden foll. Auch die Zusammensehung bes S nach langen Berhandlungen neu geordnet. Der Böchstbesteuerten, aus benen 76 Senatoren ge auf 1200 Fres. herabgefest: bas Minimala berfelben, die auch für die zweite Ram. beftimmt (29. Juli). Das fog. RonigsiKonstruktion, über die eine zeitlang viel gesprochen wurde, ift auf= gegeben worden.

Erfolgreich und bedeutsam erwies fich die plämische Bewegung. bie nicht nur ber Muttersprache die Gleichberechtigung fichern, fondern auch nationale Gefinnung erftreben und der Liebedienerei gegen Frankreich ein Ziel seten wollte. Auf zahlreichen Landtagen traten bie Blamlander für ihre Rechte ein und fanden bei der Regierung, wie bei den Radikalen willig Gehör. Zum ersten Male trat in Bruffel bas "plamische Bolksparlament" zusammen und gab ben Bünschen bes plamischen Boltes gewichtigen Ausbrud. Durch bas Auftreten ber Blamlander wurde die bisherige Begeifterung belgi= scher Kreise für die französische Republit um so mehr abgekühlt, als Frankreich felbst burch feine Bollpolitik, burch die schmähliche Behandlung belgischer Arbeiter auf frangofischem Boden, burch fein feindseliges Verhalten gegen Antwerpen und gegen ben Rongostaat die Sympathie breitester Areise Belgiens eingebüßt hatte. Das Auftreten Frankreichs in Afrika verlette in Belgien um fo tiefer, als auf Grund ber neuen Verfaffung Belgien in die Reihe der Rolonialstaaten eintrat und den Kongostaat als belgische Kolonie einverleiben durfte.

Das Jahr war für das afritanische Unternehmen epoche-Eine Nilexpedition weste im Jahre 1892 erlittene Scharten aus, befestigte fich am Nilufer und unterwarf die weiten Gebiete zwischen bem Ubangi und bem Nil ber Berrichaft bes Kongostaates. Bu gleicher Zeit wurden die Araber aus den Gebieten ber Källe und des Oberkongo vertrieben und Manyema samt den Hauptstädten Nyangwe und Kaffongo erobert; das ganze Arabergebiet wurde bem Kongostaate einverleibt. Dabei konnte das traurige Schickfal Emin Baschas klargestellt und sein Nachlaß gerettet, wie feine Ermordung durch die hinrichtung feiner Morder gefühnt werden. Infolge biefer glanzenden Waffenthaten war der Weg nach bem Tanganpikasee frei: kongostaatliche Truppen marschierten nach diesem See, um fich dort mit ben Antisklavereitruppen zu verbinden und an ben Ufern bes Tangangita wie in ben Gebieten im Guben bes Banguelo die Autorität des Kongoftaates herzustellen. Doch fehlt es am afrikanischen Horizonte auch nicht an schwarzen Punkten.

Frankreich will es nicht bulben, daß der Kongoftaat fich im Rilthale festsett; es beansprucht, um einen sicheren Zugang nach bem Suban zu gewinnen, bas bereits von dem Rongoftaate befette Ubangibeden, fo bag ernfte Konflitte im neuen Jahr bevorfteben.

Die beiden Reiche der ftandinavischen Salbinfel, die wir nach Schweeinem Bericht ber Köln. Zeitung schilbern, pflegen vermöge ihrer Ror. geographischen Lage fich fonft im europäischen Ronzert wenig be- wegen. merkbar zu machen, erregen aber in neuester Zeit die Aufmerksam= teit Europas durch eine heftige Rehde, die das zwischen ihnen beftebende leidliche Berhältnis in ernfter Beise erschüttert bat und in beren lettem Schluß es fich um Sein ober Richtfein ber schwebisch-norwegischen Union handeln konnte. Wenn es seit Besteben biefer Union, beren Zuftanbekommen burch bie Bolitit bes Jahres 1812 vorbereitet worden, in Norwegen auch nicht an Streitfragen gefehlt hat, bei benen ber Groll ber Norweger gegen Schweben fich beutlich zeigte, fo find die auf Lockerung ober Lojung bes Berbandes mit Schweden gerichteten Bestrebungen der norwegischen Radikalen boch noch nie fo unverhüllt und entschieden zu Tage getreten wie gerade in dem jungstverfloffenen Jahre. Schon ift die Möglichkeit nicht ausgeschloffen, daß fich ber Saber zwischen ben beiben Ländern zu einer europäischen Frage ausgestaltet.

Innerhalb des Unionsverhältniffes mit Schweden nimmt Norwegen infolge feiner Berfaffung eine Stellung ein, die es faft zu einem felbständigen Staate macht. In der Gesetzgebung Norwegens hat ber König nur ein aufschiebendes Belo; benn wenn die gesetzgebende Rörperschaft, bas Storthing, in brei aufeinander folgenden Storthings-Berioden (beren jede brei Jahre mahrt) einen vom Konig nicht genehmigten Gesetvorschlag annimmt, so erhalt biefer auch ohne Zustimmung bes Königs Gesehestraft. Und ber norwegischen Regierung gegenüber bat bas Storthing ein fehr weitreichendes Machtmittel in dem Reichsgericht, vor dem die Mitglieder der Regierung unter Untlage geftellt werden konnen, wenn fie gegen bas Intereffe bes Landes verftogen. Das Grundgefet beftimmt barüber, baß ieber, ber im Staatsrat Sit hat, verpflichtet ift, freimutig feine Meinung zu fagen, die der Ronig anzuhören verbunden ift. Letterem fteht es nun frei, nach eigenem Ermeffen einen Beschluß zu faffen;

findet inbessen ein Mitglied bes Staatsrats, daß der Beschluß bes Königs gegen die Bersassung oder die Gesehe des Landes verstößt oder "augenscheinlich schädlich" für das Reich ist, so ist es Pflicht, "trästige Borstellungen" dagegen zu erheben und seine Meinung zu Protosoll zu geben. Derjenige, der nicht solcherart protestiert, wird als einig mit dem König betrachtet und dafür zur Berantwortung gezogen werden.

Gemeinsam find für Norwegen und Schweben nur bie auswärtigen Angelegenheiten und also auch Arieg und Frieden. Ronig führt somit wohl den Oberbefehl über die norwegische Rriegsmacht, boch ift er auch in biefer Beziehung manchen Beschränkungen unterworfen. So darf er Norwegens Linientruppen und die Marine ju einem Angriffstriege nur mit Buftimmung bes Storthings benuten und die norwegische Landwehr kann er außerhalb ber Brengen Norwegens überhaupt nicht verwenden. Die auswärtigen Angelegenheiten Norwegens, beffen Regierung teine Abteilung für bas Auswärtige enthält, werden von dem schwedischen Ministerium bes Auswärtigen mit wahrgenommen. Dies schließt natürlich nicht aus, daß Norwegen als felbständiges Reich mit fremden Mächten befondere Bandelsverträge abichließen fann; daß aber in allem übrigen Betracht feine auswärtigen Angelegenheiten von Stocholm aus geregelt werden, ift ein Bunkt, über ben die Norweger nicht hinwegfommen konnen und der nun zu einem fo gefährlichen Rantapfel zwischen ben beiben Reichen geworben ift. Bei ber Giferfucht, womit die Norweger ihre freie Berfaffung bewachen, hatte die große Rahl ber politifierenben Juriften, Dichter und Schulmanner, geftutt auf einige von dem schwedischen Auswärtigen Amte feinerzeit getroffene Magregeln, die den Unwillen der Norweger herausgeforbert hatten, tein schweres Spiel, Stimmung für noch weitere Ausbehnung ber Selbständigkeit bes Landes zu machen. Der Neigung bes Volkes entsprechend hatte ber König im Frühjahr 1891 an Stelle bes gurudtretenben tonfervativen Minifteriums Stang bas radifale Ministerium Steen ernannt. Die in demselben Jahre bollzogenen Wahlen zum Storthing brachten eine biefem Minifterium gunftige Mehrheit, indem an Stelle der bisherigen 53 Ronferpativen, 38 Radikalen und 23 Gemäßigten nunmehr 64 Radikale

und 50 Ronfervative und Gemäßigte ins Storthing tamen. Die Hauptpunkte in dem radikalen Wahlbrogramm von 1891, eigenes Ronfulatswesen und ein eigener Minister bes Auswärtigen, konnten baber ber Bermirklichung entgegengeführt werben. Zuerst ftrebte man bas eigene Ronfulatswefen an, ber eigene Minifter bes Auswärtigen war dann die natürliche Folge. Das Konfulatswesen will man im Norwegischen als eine Angelegenheit betrachten, die vorerst nur diefes Land angebe und über die es eigenmächtig beschließen tonne. Da bis jest bas Konfulatswesen für beibe Reiche gemeinfam ift, mar Schweben ber Anficht, daß es bei einer Underung ber bestehenden Ordnung gleichfalls ein Wort mitzureden habe, und baß diese Angelegenheit, weil sie beibe Reiche angehe, in dem fogenannten ausammengesetten schwedisch-norwegischen Staatgrat au berhandeln fei. Das zu Anfang 1892 zusammentretenbe Storthing nahm aber balb nach Beginn ber Seffion eine Tagesordnung an, worin es betonte, daß die Frage, ob Norwegen ein eigenes Ronfulatswesen errichten solle, eine ausschließlich norwegische Frage sei, beren Entscheidung nur ben norwegischen Staatsbehörden auftebe. mahrend die bann folgende Abmidlung des bisherigen Berhaltniffes Gegenstand ber Berhandlung mit Schweben fein konne. Diefe Tagegordnung wurde mit 64 gegen 48 Stimmen am 1. Mars gefaßt, und am 10. Juni besselben Jahres bewilligte bas Storthing 50,000 Kronen zu vorbereitenden Schritten für die Durchführung eines von der Abteilung des Innern vorgelegten Blanes über ein eigenes norwegisches Konfulatswefen. Diefem Beschluß verweigerte ber Ronig feine Genehmigung, worauf bas Minifterium Steen feine Entlaffung einreichte. Die langandauernde Ministerfrise, mahrend beren auch bas Storthing feine Situngen einstellte, fand enblich burch einen Ausgleich ihren Abschluß. Das Ministerium blieb, die Ronfulatsfache murbe bis auf weiteres vertagt.

Im Januar 1893 erfolgte inzwischen an amtlicher Stelle in Stockholm eine Außerung in der Konsulatsangelegenheit. Der Minister des Außern, Lewenhaupt, erklärte bei einer Situng im zusammengesetzen Staatsrat, daß die Konsultatsgemeinsamkeit nicht einseitig von Norwegen aufgelöst werden könne, daß die Konsulatsfrage nicht von der die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten

betreffenden Frage zu trennen und daß gemeinsame Diplomatie eine Lebensbedingung für die Union sei. Zur Lösung der Streitfrage hielt er die Schaffung eines für beide Reiche gemeinsamen Ministers für die auswärtigen Angelegenheiten, der Schwede oder Korweger sein könne, für geeignet. Während die norwegischen Konservativen diese von Lewenhaupt angedeutete Lösung mit Genugthuung begrüßten, wies die norwegische Linke das schwedische "Angebot" mit Hohn zurück.

Ingwischen mar wiederum bas Storthing ausammengetreten. in welchem ber Rampf alsbald von neuem aufgenommen wurde. Um 17. Marg murbe die von bem Raditalen Lövland eingebrachte Tagesordnung angenommen, die ben Storthingsbeschluß vom 10. Juni des vorhergebenden Jahres in icharferer Betonung erneuerte, daß nämlich das Ronfulatswefen ausschließlich bon ben norwegischen Staatsbehörden und ohne Zusammenhang mit ben andern bom Minifter Lewenhaupt betonten Fragen zu regeln fei. hierauf erteilte der in Stocholm versammelte schwedische Reichstag eine Antwort, indem er am 12. April bei der Ctatsberatung seiner Meinung Ausbruck gab, daß die Fragen über Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und Konfulatswesen zusammengehörten und eine Reform des lettern nicht notwendig eine Aufhebung ber Gemeinsamkeit in fich schließe. Gleichzeitig wurde die Erwartung ausgesprochen, daß ber schwedische Reichstag in ber Sache gehört würde, bevor in Norwegen ein enbaültiger Beschluß gefaßt werbe. Selbstverftandlich konnte ber Ronig ben oben ermahnten Storthingsbeschluß vom 17. März gleichfalls nicht genehmigen, und nachbem Minifter Steen am 22. April eine Audienz beim Ronig gehabt hatte, um beffen Standpunkt in ber Konfulatssache zu erfahren. reichte das Rabinett Steen wiederum seine Entlassung ein. Schneller. als die Radikalen erwartet hatten, am 2. Mai, mar das konfervative Ministerium Stang gebilbet, das "Ministerium ber Minderbeit". Stang nahm im Storthing einen fehr verföhnlichen Standpunkt ein und munichte die Entscheidung über die Ronfulatssache bis nach den Neuwahlen, die in diesem Sommer vor sich geben, aufgeschoben zu feben. Die Rabitalen hatte indeffen die unerwartete Wendung ber Dinge in leidenschaftliche Erregung versett, und fie

fuchten bas Ministerium Stang nach allen Regeln ber Runft zu bedrängen; aber nichts hat gefruchtet, Stang hat ausgeharrt trot bes bis Ende ber Seffion andauernden heftigen Rampfes der raditalen Storthingsmehrheit gegen "biefes Ministerium". Dem Ronigshause ging die erhitterte Storthingsmehrheit badurch zuleibe, daß ber norwegische Beitrag zur Civillifte bes Konigs um 80,000 Kr., bie Apanage bes Kronprinzen von 80,000 auf 30,000 Kr. herabgesetht wurde. Seinen Trumpf fpielte bas Storthing am 19. Juli aus, wo es burch Beschluß bie Regierung ersuchte, die konfulare Gemeinschaft mit Schweben zu kundigen, so bag biefe mit bem 1. Januar 1895 aufhören folle, und gleichzeitig murbe ber norwegische Beitrag zu ben Konfulatstoften nur unter ber Bedingung bewilligt, daß die Gemeinsamkeit sofort gekundigt murbe. 25. September hat der König nach Anhörung des Stang'schen Minifteriums mittels Resolution ju ertennen gegeben, daß ber Storthingsbeschluß nicht genehmigt werden wurde und bag, ba die Mittel jum Konfulatswesen damit als nicht bewilligt anzunehmen seien, die Roften bes Konfulatswefen aus andern Staatseinnahmen zu beden feien. hierdurch hat der Ronig freie Sand jum Sandeln behalten und gleichzeitig bas Bewilligungsrecht bes Storthings geachtet.

So stehen die Sachen gegenwärtig in Norwegen. Balb wird bas jetige Storthing zu seiner letten Session zusammentreten und seinen Kampf gegen das Ministerium Stang fortsetzen. Gine Entscheidung in den brennenden Fragen ist jedoch erst im nächsten Storthing zu erwarten. Gegenwärtig ist man eifrig mit den Borbereitungen für die Wahlen zum nächsten Storthing beschäftigt. Daß diese dem Lande eine Aufregung bringen werden, wie sie Rorwegen vielleicht noch nicht erlebt hat, ist sicher.

Den in Norwegen sich abspielenden Borgängen gegenüber beanspruchen in einem Rückblick die schwedischen Angelegenheiten nur ein untergeordnetes Interesse im Auslande. Das bedeutendste Ereignis bildeten im abgelaufenen Jahre die Wahlen zur zweiten Kammer des schwedischen Reichstags. Diese waren um so bedeutungsvoller, als man im Lager der Freihändler hoffte, eine solche dem Freihandel günstige Mehrheit zu gewinnen, daß man ersolgreich gegen die Schutzollpolitik Schwedens ankämpsen könnte. Der

Ausgang ber Wahlen, für die eine außerorbentliche Agitation in Szene gefett worben mar, hat jedoch bem Erwarten ber Liberalen feineswegs entsprochen: das Varteiverhaltnis im schwedischen Reichstage ift vielmehr im großen und gangen basfelbe geblieben. freihandelsfreundlichen Mehrheit der zweiten Rammer fteht die schutzollfreundliche große Mehrheit ber erften Kammer gegenüber, fo daß bei den Gesamtabstimmungen nach wie bor die SchutzoUner bie Oberhand haben; benn fie muftern im Reichstage 196 ober 197 Mitglieder gegen 179 ober 180 Freihandler, fo dag ein Berfuch, an den Schutzöllen Schwedens zu rütteln, nutlos ift. Auch für bie in Schweben auf die Tagesordnung gebrachte Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts find vorläufig teine Aussichten. Sochstens findet fich in der zweiten Rammer eine kleine Mehrheit für Erweiterung des bisherigen, allerdings fehr beschränkten Stimmrechts.

%ufa₌ Land.

über Rugland ift das Wesentliche bereits bei der allgemeinen auswärtigen Politif und ben beutschen Sanbelsvertragen gefagt worden. Das Zarenreich schreitet unentwegt auf ben Bfaben ber Ronfolidation eines flawifch-orthodoren Staats, ber Unterbrückung aller felbständigen Elemente im Innern, der Bedrohung aller auswärtigen Dlächte, die fich ber zufünftigen weiteren Ausbehnung über die Balkanhalbinfel widerfegen, fort. Der hiermit nicht gang im Einklang befindliche Wunsch nach einem Sandelsabkommen mit Deutschland ift diktiert durch die unbedingte wirtschaftliche Notwendigkeit.

Balfan:

Bon den Balkan-Staaten haben in Rumanien und Bulgarien Staaten (30. Nan. 94) in gleicher Weise die gewählten Dynastien sich durch bie Geburt von Thronerben befestigt. In beiden Fallen maren gewiffe religibje Schwierigkeiten ju überwinden, um die Ghen, aus benen diese Thronerben hervorgegangen, zu ermöglichen. Der Thronerbe in Rumanien, ein Neffe bes Ronigs, ift tatholifch, feine Bemahlin, eine englische Prinzeffin, protestantisch, ein Sprößling mußte verfaffungsmäßig orthodor getauft werden. Wie die bekannten Uniprüche der katholischen Kirche bei Mischehen übermunden worden sind, ift nicht bekannt geworben. In Bulgarien, wo ber Fürst, selber katholisch, sich mit einer katholischen Bringeffin zu vermählen

wünschte, blieb nichts übrig, als die Verfaffung zu ändern und zu gestatten, daß auch in der nächsten Generation noch das Staatsoberhaupt einer nicht-orthodogen Konsession angehöre. Natürlich ein neuer Grund, um russischerseits gegen die Legalität der Zustände in Bulgarien zu protestieren (vgl. Rußland S. 283). Im übrigen hatten sich sowohl Rumänien wie Bulgarien einer gedeihlichen Weiterentwickelung zu erfreuen. Die immer erneuten Attentate der Panslawisten in Bulgarien mißglücken und führten nur immer von neuem den Beweiß, welcher ruchlosen Mittel sich die in Ruß-land herrschende Richtung für ihre politischen Zwecke bedient.

Als der erste Bulgarenfürst, der Sieger von Stivniga, Alexander, in diesem Jahre plöglich an einer akuten Krankheit starb, bereitete ihm das bulgarische Volk eine seierliche Beisehung in Sophia und gewährte in großmütiger Weise seiner Witwe eine Pension.

Bang anders als in ben genannten Staaten fieht es in Serbien und Griechenland aus. Beide leiden vor allem an dem Punkte ber Finangen und Griechenland brachte es zu einem regulären Staatsbankerott. Die große Maffe ber Serben find Bauern, Die von der Rultur überhaupt und besonders von den Kosten, die fie macht, nichts wiffen wollen. Ihnen gegenüber fteht eine Minorität ber Gebilbeteren, die den Anschluß an die europäische Rultur fuchen: biefe, bie Liberalen, neigen baber ju Ofterreich, mahrend bie Bauern, bie Rabikalen, aus nationalem und religibsem Inftinkt wie aus Gegensatz gegen die Liberalen ruffisch gefinnt find. Gine besondere Roterie bildet daneben noch die Fortschrittspartei unter Garaschanin. Das Rönigtum tann auf die Dauer unmöglich mit den Radikalen gehen, sowohl wegen ihrer allgemeinen halbbarbarischen Weltanschauung, als auch wegen bes auswärtigen Ronflitts mit bem benachbarten Ofterreich, ju dem eine ruffenfreundliche Politik führen mußte. Diefer Gegenfat murbe noch bericharft burch die Berfonlichkeit Konig Milans, feine Berichwendung und fein ftandalofes Bermurfnis mit feiner ruffischen Bemahlin, fo daß ber lich keinen Ausweg fah, als zu Gunften feines minorenner abzudanken (1889). Aber bie Regentschaft, die er ei bald gang in diefelbe Zwidmuble, bag die Robit jorität haben und eine raditale Volitit doch .

lich ift. Der junge König glaubte durch einen Staatsftreich Rettung bringen zu können, indem er sich plötlich (Nacht vom 13./14. April) an einer Tasel, zu der er die Regenten und Minister geladen, für majorenn erklärte und ein gemäßigt radikales Kabinett unter seinem Erzieher Dokitsch einsetze. Am Ende des Jahres saß man aber schon wieder fest.

Die Bereinigten Staaten bon Rord-Amerika gingen bem Amerifa. Jahre 1893 mit ben blubenbften Soffnungen entgegen. In diesem Jahr follte ja die Weltausstellung zu Ehren der 400 jährigen Jubelfeier ber Entbedung stattfinden, die, wie man fich bornahm, alles Vorhergehende durch ihre Große in Schatten stellen und nicht nur Afien und Auftralien sondern auch das alte Europa mit staunender Bewunderung bor ber Jugendfraft Ameritas erfüllen murbe. Die "Columbische" wurde biefe Ausstellung genannt und eine Stadt nicht an der Rufte, sondern mitten im Kontinent, Chicago dafür Die Ausstellung ist auch wohl gelungen, namentlich Deutschland hat fich auf die perfonliche Anregung des Raifers wefentlich und mit Auszeichnung baran beteiligt; die europäischen Staaten haben Kriegsschiffe hinübergeschickt, um den Prafidenten der Union feierlich zu den Reften zu begrüßen, aber die Amerikaner find aller biefer Erfolge nicht froh geworben. Die auf die ganze Welt brudenbe wirtschaftliche Krisis hat hier, nach bem Geset, daß wo die Rut am höchsten auch die Ebbe am tiefften, die allerschwerften Berwüstungen angerichtet. Der Goldbedarf Europas, wo Ofterreich jur hartgelbmährung übergeben wollte und Rugland einen Schat von 2 Millarden Mark (600 Mill. Rubel) in Gold auffammelte, entzog im Anfang bes Jahres ben Bereinigten Staaten jo viel Gold, daß die Geschäftswelt in Unruhe geriet. Die Referve bes Schakamts fant auf 90 Mill. Dollars, ein feit ber Beseitigung ber Babiermährung 1878 nicht dagewesener Tiefftand. Der Bersuch burch Erhöhung der Silberankäufe auf 4 Mill. Unzen monatlich (Sherman-Bill von 1890) das gesamte überschüffige Silber aufzu-

saugen und badurch ben Silberpreis wieder auf ben alten Stand zu bringen, war mißlungen und erwies sich je länger je mehr als unhaltbar. Es zeigte sich, daß der Silbervorrat und die Silberpreis produktion viel größer waren als angenommen; der Silberpreis

fank fortwährend; das Silber blieb bloges Rreditgeld und in der Ferne zeigte fich die Gefahr, daß der Goldschat nicht ausreichen werde, die unverwendbar lagernden Silbermaffen zu vertreten. Bei ber Bräfidentenwahl im Berbst 1892 hatten noch beide Barteien fich wetteifernd als Silberfreunde und Bimetallisten bekannt, aber die Voraussetzung einer aktiven Politik diefer Art, die Möglichkeit einer großen internationalen Bereinigung wollte fich nirgends zeigen, und auch die reiche Union war nicht im ftande, ifoliert länger ihre Silberpolitit fortzusegen. Prafibent Cleveland berief eine außerordentliche Seffion bes Rongreffes, in ber man fich nach langen Rämpfen für die Aufhebung ber Sherman-Bill entschied. Auch ein Teil der Silber=Freunde stimmte bafür, in ber Berechnung, daß die Not noch größer werden muffe, um die Welt zu einheitlichem Sandeln zu zwingen. Während biefer Rampfe war Bargelb einen Monat lang nur gegen 2-5% Agio zu beschaffen: Nabriten konnten nicht bas Geld zur Bezahlung ihrer Arbeiter beschaffen. Die hoffnungen, bie man auf eine reiche Ernte gesetht hatte, erwiefen fich als illuforisch, und so brach eine mahre wirtschaftliche Revolution über das Land herein. In brei Monaten wurden 8000 Bankerotte erflärt. 74 Eisenbahngesellschaften mit einer Schienenlänge von 32,413 Meilen und einem Kapital von insgesamt 1611 1/4 Millionen Dollars gingen im Laufe bes Jahres 1893, refp. feit Mitte bes Jahres in die Bande von Maffenverwaltern über.

Auch das Staats-Budget litt schwer unter der allgemeinen Kalamität und es ist interessant, die Wandlung, die hier in so kurzer Zeit eingetreten, zu versolgen. Am 4. März 1889 hinterließ der damals zurücktretende Präsident Cleveland seinem Rachfolger Harrison einen Barschaß von 185 Millionen Dollars und ein Budget, dessen mit 104 Millionen Dollars veranschlagter Überschuß beim Rechnungsabschlusse noch um eine Million übertrossen wurde. Um dem eine weitere Steigerung der Staatseinnahmen erwise Mac Kinley-Tarise die Wege zu ebnen, mußte zunässen Mac Kinley-Tarise die Wege zu ebnen, mußte zunässen. Dies geschah auf erwise sinanzthätigkeit ter Finanzthätigkeit ter 75,828,200 Dollars 4

Geldaufwande von 98,276,682 Dollars. Durch Steuerüberweisung an die Einzelstaaten und Auschebung der Zuder- und Tabaksteuer für inländisches Produkt wurden die Einnahmen geschmälert. Durch die Gewährung von Zuderprämien an die inländischen Zuderpstanzer, auf die seither 170 Millionen verwendet worden sind, und durch ein am 27. Juni 1890 erlassenes neues Pensionsgesetz, das den jährlichen Pensions-Etat um 60 Millionen steigerte, wurden die Ausgaben vermehrt. Der Staat hat für die Pensionäre im Jahre 1894 860 Millionen Mark nach deutschem Gelde auszuwenden. Das Jahr 1892/93 schloß (30. Juni) noch mit einem Überschuß von 2 Mill. Dollars, aber am Schluß des Jahres konstatierte der Schahssekretär ein Desizit von 42 Millionen und war in Differenzen mit dem Kongreß, wie es zu beden sei.

Unter diesen Umständen kam es im Jahr 1893 noch nicht zu der Tarifresorm, die man hauptsächlich von dem neuen Präsibenten Cleveland erwartet hatte. Herabsehung der hohen Schutzzölle würde ja das Defizit noch vermehren und vielleicht gar eine Einkommensteuer notwendig machen.

Mittel-Amerika, Brafilien und Argentinien find wieder von Revolutionen und Bürgerkriegen heimgesucht worden, die aber um so weniger ein tieferes Interesse darbieten, als nicht einmal zuverstäffige Rachrichten über die Ereignisse vorliegen.

# Alphabetisches Register.

(Die Biffern bezeichnen bie Seitenzahlen.)

Afrika 313-314.

Neberf. 337-38; 557.

Ernennung bes Couverneurs von Deutsch-Oftafrita 132.

Mfien 314-317. Ueberf. 322; 338.

Anftralien und Subjee 312.

Belgien 274—276. Ueberj. 364.

Dänemart 277—278.

Dentides Reid. neberf. 341.

Anarcismus Neberf. 325.

Mordanschlag auf den Raifer und den Reichstanzler 154.

Sozialbemofratie und Anarchismis 157.

## Arbeiterbewegung.

Ende ber Streike im Saarrevier und Ruhraebiet 6.

und arndtaeniet o.

Sozialifiifcher Parteitag in Köln 23.—27. Oktober 146, Neberf. 354. Gewerkschaftsbewegung 146, 150. Internationaler Arbeiterkongreß in Zürich 266—270.

#### Answärtige Volitik.

Bermählung bes rumanisch Thronfolgers in Sigmaring Besuch bes ruffischen Thrgers in Berlin 7—8. Deutsche Preffe über ein ruffisch= französisches Bündnis 8.

Handelsverträge Uebers. 348. Debatten im Reichstage, Handelsbertrag mit Rußland 8, 9; Hanbelsverträge mit Rumanien 144, 153, 162—163, 167; mit Spanien und Serbien 113, 153, 162—167.

Sendung bes Generals v. Los

nach Rom 17.

Der Reichstanzler über ben Schut ber Rufte im Ariege 20—22.

Anmelbung bes Kaifers bei bem König von Italien; Antwort besfelben 24; Aufenthalt bes Kaiferpaares in Rom 32; Aufenthalt in ber Schweiz 32.

Dr. Baumbach und ber frango-

fifche Botschafter 63.

Beileibstelegramm bes Kaifers an ben Ersten Lord ber Abmiralität 77.

Befuch bes Großfürsten=Thron= folgers v. Rugland in Potsbam 91.

Aufenthalt bes Kaiferpaares in Rorwegen 93, 94—95. — Aufeenthalt bes Kaifers in England 99, 100.

Einführung bes russischen Magimaltarite Generationung betr. einen Russischen Rerordnung betr.

Italien in Koblenz 119—121; bei ben Manovern in Elfaß-Lothringen 121; in Württemberg 126. Trintfpruche bes Raifers auf ben Rronprinzen von Italien in Roblenz; Antwort besfelben 120.

Reise bes Raisers nach Ungarn 127. Telegramm Raifer Wilhelms an ben öfterreichischen Raifer 129. Ernennung bes Erzherzogs Albrecht bon Defterreich jum General=Felb= marfchall 129

Befuch bes Raifers in Schweben 131

Telegramm bes Raifers an bie Witme Mac Mahons 144.

Befuch bes Erzherzogs Albrecht

von Defterreich 146. Befuch bes Großfürstenpaares Bladimir von Rugland 149.

Bermählung ber Pringeffin bon Bayern mit Erzherzog Joseph Auguft bon Defterreich 150.

Abkommen mit England über das Hinterland von Kamerun 160.

Rücktritt ber Minifter Turban und Elftätter 20.

Rede des Großherzogs im Dilitärvereinsverband in Offenburg

Rebe bes Großherzogs in Neckerau 142—143.

Landtagsmahlen 146.

#### Sagern.

Silberne Hochzeit des Prinzen Ludwig 9.

Toaft bes Prinzen Ludwig bei bem Festschießen in München 17.

Tob bes Abg. v. Schauß 64. Ariegsministerwechsel 71.

Abgeordnetenwahlen 81-82.

Journalistentag; Rebe bes Pringen Ludwig 84-86.

Eröffnung des Landtages. Thronrede 130-131.

Abgeordneten = Rammer: Reues Antrag ber Sozial= Wahlgesek. demofraten 140-141; Antrag Grillenberger 141; Ablehnung ber Antrage 141. Steuerfreiheit ber Stanbesherrn 153.

Ernennung bes Bringen Leopolb

Bermählung ber Pringeffin Augufte 150.

Penkmalsenthüllungen in Görlig 63 — 64; in Nederau 142; in Bremen 143.

### Evangelifte girte.

Grundsteinlegung ber Brotefta: tionstirche in Speger; Rebe bes Hofpredigers Dr. Rogge 113-114.

Evangelisch = lutherische Ronfe= Resolution 117 -118.

Handels- und Wirtschaftspolitik Ueberf. 357—359.

Bertagung bes preußischen Ctats

Der Raifer über die Waffer: straken bei dem Empfang der am Mofeltanal beteiligten Intereffen-

Agrarifche Bewegung. Aufruf bes schlefischen Bächters Ruprecht an bie Landwirte 5—6. Programm des Bundes deutscher Landwirte 9. Empfang d. Landwirte beim Raifer. Denkichrift 10-17.

Debatten über Sozial= und Wirt= schaftspolitit im Reichstag 8.

Handelsverträge; Debatten im Reichstag 8; über ben ruffischen Handelsvertrag 9. — Handelsver= trag mit Serbien 113, 153, 162 —167. — Handelsvertrag mit Rumanien 144, 153, 161-162, 167. — Handelsvertrag mit Spanien 153, 162-167.

Annahme ber Pofition ber Berggewerbegerichte 18.

Neue Reichsanleihe 32. Bermögensfteuergefet 54.

Befet zur Aufhebung birekter Staatsfteuern 69-70, 346.

Rommunalabgabengefet 77. Berbot ber Ausfuhr bon Streuund Kuttermitteln 81.

Fürft Bismard über handel und Gemerbe 89-91.

Einführung bes ruffischen Magi= maltarifs 99; Verordnung betr. einen Bollzuschlag ber aus Rußland tommenden Waren; Dentfcrift 99-103.

Organisation bes handwerts u. bes Lehrlingswefens 108.

Miquel und Richter über Steuer= borlagen 156-157.

Schäkung ber Ernte 160-161. Reichshaushaltsetat 154-156; Beratungen über d. Etat 156-157. Stempelfteuervorlage 160.

#### Beffen.

Landtagsmahlen 141.

Internationale Sanitatetonfereng in Dresben 23.

#### Juffig.

Wahrung ber Unparteilichkeit in Straffachen 6- 7. Ernennung Nieberbings 91.

#### Ratholifde girde.

Wieberzulaffung ber Jefuiten; Proteft 9; Annahme ber Aufhebung bes Jefuitengesetzes im Reichstage

Sendung bes Generals v. Loë nach Rom 17.

Berhaltungsmaßregel bes Bap: ftes an Graf Balleftrem 32.

Der Raifer und Lebochowski 32. Austritt des Grafen Hoensbroech aus bem Jesuitenorden 32.

Erklärung rheinischer Ratholiken über die Militar-Vorlage 71-72. Unterredung bes Raifers mit bem Bifchof Fled von Met 122-123. Wahlprogramm ber Rolnischen Volkzeitung 129.

Erlag bes Bifchofs von Ermeland 142.

Kolonialpolitik. Bgl. Ueberf. 357.

Rolonialbebatte im Reichstage 17.

Erstürmung von Hornkranz 32. Grengfeftfegung am Rilimanb= fcaro 103-104.

Gefecht am Kilimanbscharo 106. Nieberlage bes Sultans Sinjan-

garo 117. Tob Emin Pajchas 119.

des Couverneurs Ernennung bon Deutsch=Oftafrita 132.

Abkommen mit England über

das Hinterland von Ramerun 160. Meuterei in Ramerun 167.

# Tandesverralsureren 167-168. Militär und Marine.

Militar=Vorlage Ueberf. 342. Der Raifer über bie Militar= Vorlage 1. -- Areuz-Zeitung über die Militar-Borlage 1. - Beratungen ber Rommiffion; Eröffnung burch Caprivi; Rede 2-3. - Beftimmung ber 4. Bataillone 19-20. Erklarung bes Reichs: tanglers 20. - Graf Balberfee über bie Militar-Borlage 8. Abftimmung in ber Militar-Rommiffion 23. - Offener Brief bes Abg. Singe an feine Bahler 25. — Zweite Lefung der Kommission, Antrage v. Bennigfen, Dr. Lieber 26-30. — Zentrum und Militär= Borlage 32. — Zweite Beratung, Antrage Richter, v. Prepfing, v. Huene 33-46; 47-50; 50-51; 51—52; 52. — Militär:Bor: lage im Wortlant 80-81. -Militär:Vorlage nach ber Wieber: eröffnung bes Reichstages 83-84;

92-93; 93. Der Raifer und ber Großfürft-Thronfolger beim Frühftud im Alexander=Regiment; Toafte 7—8. Bereidigung der Marine = Re=

fruten 9. Marine = Etat. Rebe Caprivis.

Schut ber Rufte 20-22. Ansprache bes Raisers bei ber

Frühjahreparade 54-55.

Rede bes Großherzogs von Baben im Militarvereinsverband in Offenbura 70-71.

Ariegsminifterwechsel in Bagern 71.

Ernennung bes Ergherzogs Albrecht z. Generalfeldmarichall 124. Tod bes früheren Ariegsminifters

v. Ramede 141.

Cinweihung bes Ariegerbenkmals in Nederau; Rede bes Großherzogs von Baden 142-143.

Wechsel des Kriegsministers 144. Ernennung des Prinzen Leopold von Bagern jum Generalinspettor ber bagerifchen Urmeen 146.

Bereibigung ber Retruten in Berlin 151. — Bereibigung ber Marineretruten 152.

### Varteimefen. 2gl. Ueberf. 351.

Antisemiten 351. Rebe bes Grasen Mirbach; Aeußerung bes "Konserbativen Wochenblattes" 24. — Antrag im Reichstag gegen Jubeneinwanderung 24. — Ahlwardt im Reichstag 30—31; 32; 32—33. — Nordbeutscher Antisemitentag 127—128. — Berluste ber Bürger-Partei (fonserbativ antisemitisch) bei den Berliner Stadtverrodnetenwahlen 151. — Der Reichstanzler gegen den Antisemitismus 157.

Deutsch-sozialer Parteitag 64. — "Reformpartei". Rebe bes Abg. Böckel 94.

Agrarische Bewegung (Neberf. 349)5—6. — Angrisse ber Agrarier gegen die Regierung bei Debatten im Abgeordnetenhause 9. — Programm des Bundes Deutscher Landwirte 9. — Empfang der Landwirte beim Kaiser 10—11; 11—17. — Wahlaufruß 59—61; besonderer Aufruß westphälischer Landwirte 61—62. — Unterhaltung des Reichstanzlers mit Herrn v. Manteussel 152—153. — "Stimmungsbilder aus landwirtschaftzlichen Kreisen" 154.

"Wirtschaftliche Bereinigung",

Bildung 93.

Spaltung unter ben Deutsch= freisinnigen (Uebers. 352) 18 — 19; 52. - Offener Brief des Abg. Hinze an seine Wähler 25. — Freifinnige Partei gegen bas Wahlgeset 69. - Begen bas Befet gur Aufhebung biretter Staatssteuern 70. - Gegen das Rommunalabgabengefet 77. - Artitel bes Tageblattes" gegen den Abg. Richter 147-149, 353. - "Freifinnige Bereinigung". Wahlaufruf 58-59; Parteitag der Freifinnigen Bereinigung 160. -- "Freifinnige Volkspartei". Wahlaufruf 52-54; Parteitag 94. — "Süddeutsche Volkspartei". Wahlaufruf 5254; Artikel bes Rürnberger Anzeigers gegen Berfchmelzung mit ber Freifinnigen Bolkspartei 54. Freikonfervative. Wahlauf-

ruf 55-56.

Deutsch-Konservative. Wahlaufruf 55. — Die Konservatiben und ber Reichskanzler 168 —169. — Angriffe ber Konservativen auf die Regierung 153. — Kreuzzeitung und Bureaukratie 146—147.

Rationalliberale. Wahlauf= ruf 56-57.

Polen Uebers. 356. Gegen bas Geset zur Aufhebung birekter Staatssteuern 70. — Gegen bas Kommunalabgabengeset 77. — Erklärung bei der ersten Lesung ber Militärvorlage nach der Wiebereröffnung des Reichstages 84. — Die Polen und bas Zentrum 142.

Sozialbemokraten Ueberf. 354. Wahlaufruf 57-58. — An= träge der Sozialbemokraten u. ber Liberalen auf ein neues Wahl= gefet in der bagerifchen Abgeorbnetenfammer 140-141; 141. -Sozialistischer Parteitag in Köln 23.—27. Ottober 146, 354. — Sozialdemokratische Berfammlun= gen in Riel und anberen Orten 150. — Sozialdemokratie bei den Stadtverordnetenwahlen in Berlin 151. -- Der Reichstanzler gegen bie Sozialbemokratie 157. — Er= lag bes Minifters bes Innern gur Bekampfung der Sozialdemokratie 157 - 160.

Das Zentrum und die Militärfrage 32. — Das Zentrum und Fusangel 32. — Ausscheidungen aus der Zentrumsfraktion 50. — Bahlaufruf 64—69. — Zentrum gegen das Wahlgefet 69. — Gegen das Gefet zur Aufhebung direkter Staatsskeuern 70. — Gegen das Rommunalabgabengefet 77. — Erwiderung des Grafen Hompelch auf Behauptungen des Reichstanzlers, die Zentrumsfraktion betreffend 92, Nederl. 355.

Die Berggewerbegerichte und bie

Parteien 18.

Aenberung des Wahlberfahrens, zweite Beratung; Verhalten der Parteien 23—24. Presse über den Beschluß des Abg.-Hauses 25—26. Die Parteien in der Militär

Kommission 30. Die Ablehnung bes Antrages Huene in den Barteien 52.

Bermögenösteuergesetz und die Parteien 54.

Annahme bes Wahlgesehes im Abgeordnetenhause 69-70.

Antrag Carolath-Roefide und

die Parteien 92—93.

Die Parteien bei ber Abstimmung über bas Jesuitengeses 160. Reichstagswahl = Agitationen ;

Mahlaufrufe 52—54; 55—62; 63; 64—69; 71—72; 73—74; Wahlen 72—73.

Reichstags-Stichwahl in Neu-Stettin 15. — Reichstagsersapwahl in Arnsberg-Meiches-Olpe

30. — Nachwahl in Olpe. Aufstellung Fusangels. Erklärung bes Zentrums 10.

Reichstagsersatwahl in Donaus

Wahlprogramme zu ben Abgeordnetenwahlen. Kölnische Bolfszeitung 129. Konservativ 132— 133; freikonservativ 133—134; zentrum 134—136; nationalliberal 136—138; freisinnige Bolfspartei 138—139; Bund der Landwirte 139—140. Wahlen 147.

Abgeordnetenwahlen in Bahern 81—82. Bgl. Ueberf. 356.

Landtagsmahlen in Seffen 141. Landtagsmahlen in Sachfen 144. Landtagsmahlen in Baben 146.

#### Berfonalien.

Kaiser Wilhelm. Ansprache an die Generale über die Militärvorlage 1. — Besuch in Sigmaringen zur Hochzeit des rumänischen Thronsolgers 2. — Alarm
in Straßburg; Truppenschau 2.
— Empfang der Interessenten des
Moselkanals 5. — Toast auf den
Großfürsten : Thronsolger beim
Frühstück im Alexander-Regiment
7—8. — Dankerlaß nach seiner

Beburtstagsfeier 8. - Bereibigung der Marinerekruten in Wilhelms= hafen 9. — Empfang der Land= wirte; Rede 10-11; 11-17. -Rebe auf bem Brandenburgifchen Brovinziallandtage 18. -- Besuch bes Kaiferhaares in Italien. Ansmelbung, Antwort König Hum-berts 24; Aufenthalt in Jtalien 32. — Aufenthalt in der Schweiz 32. — Aeußerung ju Lebochowski 32. - Ansprache an die Generale bei ber Frühjahrsparade 54 - 55. - Reife nach Gorlit; Rebe 63 -64. - Beileidstelegramm an ben Erften Lord ber Abmiralität 77. - Eröffnung bes Reichstages 79-80. - Thronrede beim Schluß bes Lanbtages 82-83. - Dant an ben Reichstag 93. Rabinetts= orbre an Capribi 93; Reife nach Norwegen 93; Telegramm an Ros: cielsti 93-94; Anertennung für ben Abg. Stumm 94. - Befuch in Tullgarn 94-95. Rudreife über Rügen 95. - Aufenthalt in England 99, 100. — Aufenthalt in Belgoland; Aufenthalt in Riel 104. — Reise nach Gotha 113. Reisen nach Schwerin 113; 117. Reife bes Raiferpaares nach Roblenz 119. — Reben in Robleng 119-121; Aufenthalt in Met 121; 122—124; in Straß= burg 124; in Baben 124—126; in Württemberg 126—127; in Ungarn 127. — Depeschenwechsel mit bem Fürften Bismard 128: Rabinettsorbre an Prof. Schwenninger 128-129. - Telegramm an ben öfterreichischen Raifer 129. Ernennung des Erzherzogs Albrecht 129. — Jagdbesuch in Schweben 131. — Aufenthalt in Rominten 132. — Aufenthalt in Subertusftod 141. - Enthüllung bes Raifer-Wilhelm-Dentmals in Bremen; Rede des Raifers 143 —144. — Telegramm an die Witwe Mac Mahons 144. — Aufenthalt in Dresden zum Jubiläum bes Rönigs; Unsprache 145-146. Jagdbefuch beim König von Württemberg 147. — Jagdbesuch

in Oberichlefien 149. - Thronrebe bei Eröffnung bes Reichstages im Berbft 151-152. - Anfprache an die Retruten in Berlin 151. -- Ansprache an die Marine: refruten 152. - Jagbaufenthalt in ber Bohrbe 154. - Morbanfclag 154. — Jagbaufenthalt in Neugattersleben 156. — Reise nach hannover 157. - Jagbaufenthalt in Barby 161.

Raiserin Auguste Viktoria. Befuch in Italien 32. - Reife nach Norwegen 93; 94-95. Reife über Rugen 95. - Reife nach Robleng 119; nach Stuttgart 126. — Reife nach hannover 157.

Pring Beinrich b. Breugen. Befuch in Italien 107. — Auf-enthalt in Dresben 145.

Pringeffin Margarete bon Breugen. Bermählung 7.

Bring Albrecht b. Breugen, Regent von Braunichweig. Schreiben an den General b. Winterfeldt, veröffentlicht vom "Vorwärts" 62 bis 63. — Aufenthalt in Dregben 145.

Rönig Albert von Sachfen. Aufenthalt in Gotha 117; in Met 121. - Jubilaum 144-146; Rede 146. - Thronrede bei Eröffnung bes Landtags 149-150.

Pring Georg bon Sachfen. Unfprache bei ber Jubilaumsfeier

bes Rönigs 144-145.

Ronig Wilhelm II. bon Württemberg. Trinkspruch 126 -127.

Bergog Albrecht von Bürttemberg. Bermählung 170.

von Baben. Großherzog Rebe im Militärvereinsverband in Offenburg 70—71. — Aufenthalt in Gotha 117; in Det 121. -Rede bei Ginmeihung des Ariegerbentmals in Nederau 142-143.

Pring Lubwig von Bagern. Silberne Hochzeit 9. — Toaft bei bem Feftichießen in München 17. — Rede auf dem Journalistentag in München 84-86. - Reife nach Met 121; Rebe in 3meibruden 121-122.

Bring Leopold von Bayern. Ernennung 146.

Prinzeffin Augufte b. Bagern. Bermählung 150.

Bergog Ernft II. b. Sachfen: Roburg-Gotha + 113; fegung 117.

Bergog Alfred v. Roburg = Gotha. Thronfolge 113; Befuch beim Raifer 146.

Pring Friedrich Rarl von Heffen. Bermählung 7. Fürst Abolf Georg

Schaumburg-Lippe + 54.

Fürst Georg Biftor bon Walbed : Pyrmont + 62.

Prinz zu Schönaich: Caro: lath. Militärvorlage, Antrag 92 **--93**.

Fürst Otto zu Stollberg: Wernigerobe. Brafibentenwahl 30.

Fürst Bismard. Prinzregent v. Braunschweig über eine Aus= föhnung mit bem Raifer 62—63. Sulbigung ber Medlenburger; Rede 74-77. - Unterredung mit Mr. Smallen 77-79. - Hulbigung ber Bewohner bes Fürftentums Lippe; Rebe 86-89. - Em= pfang ber Gefretare beuticher Sanbelstammern 89-91. - Sulbi= gung ber Braunschweiger 95-99. – Reise nach Kissingen; Empfang in Sannover; Rebe 103. - Empfang bes Baperifchen Boltsichul= lehrer=Bereins; Rede 104-106. — Hulbigung bes Barmer Gefangvereins "Orpheus"; Rede 107 bis 108. - Sulbigung ber Thuringer; Rede 108-13. - Hulbigung ber Frankfurter 114-117. - Erkrankung 118. - - Depeschenwechsel mit bem Raifer 128; Rabinettsorbre des Raisers an Schwenninger 128 --129. — Rückreise nach Friebricheruh 141. Ueberf. 356.

Abg. Ahlwardt. Beichulbi= gung ber Regierung betreffs ber Errichtung bes Reichs-Invalidens fonds 30—31; 32; 32—33. — Erklärung der deutsch-sozialen Partei gegen ihn 64. - Militarbor=

lage, Abstimmungen 92: 93. -Meußerung auf bem Nordb. Antifemitentag 128.

Bring Arenberg. Für Antrag Carolath-Roefide 92. Für ben

Frhr. ju Afch auf Obern= borf. Ernennung 71.

Abg. Bachmeir. Gegen ben Antrag Carolath-Roefide 92.

Abg. Graf Ballestrem. Un= trag in ber Ahlwardt-Angelegen= heit: Bericht über bie Attenftucke Ahlwardts 31. - Verhaltungs= magregel bes Bapftes 32. -- Austritt aus ber Zentumsfraktion 50. Gegen bas Zentrum 69.

Abg. Bamberger. Opposition in ber Rolonialbebatte 17.

Dr. Baumbach und ber fran-

zöfifche Botichafter 63. Abg. Bebel. Rede gegen die

Militarvorlage 49-50.

Abg. v. Bennigfen. Antrag in ber Militar-Rommiffion 26-30. — Erklärung für die Militärvor: lage 51. - Auftreten bei ber erften Lefung ber Militarvorlage nach ber Wiedereröffnung 84.

Graf Herbert Bismard. Für den Antrag Carolath=Roefice 92;

Bürgermeifter Bed. Anfprache an ben Raifer 124.

Abg. Bodel. Militarvorlage; erfte Lefung nach ber Wiebereröffnung 84; Rebe 94.

Bofe Münfter. Bahl 30. Bronfart b. Schellenborf.

Ernennung 144.

b. Buol-Berenberg. Wahl jum Dizeprafibenten bes Reichs: tages 83.

Bürklin. Zweiter Bizeprafi=

bent bes Reichstages 83.

Reichstanzler Graf v. Ca= privi. Rebe bei ber Eröffnung ber Beratungen in ber Rommiffion für bie Militarvorlage 2-3. -Erflarung in ber Militartommif= fion 20; Rebe beim Marine=Gtat über ben Schut ber Rlifte 20-22.

-- Neber 1 29. und 🔑

ber zweiten Beratung über bie Militarvorlage, ftimmt für ben Antrag Huene 34—45; 48—49; 51. — Berichtigung bes Artitels Deutschland" in der "Neuen Preu-Bifchen Zeitung" 62. - Militar: porlage nach ber Wiebereröffnung bes Reichstages, Reben 83-84; 84; Rabinettsorbre bes Raifers nach ber Schliegung 93. - Reife nach Karlsbab 127. — Unterhal= tung mit herrn v. Manteuffel über bie Landwirtschaft 152-153. -Mordanichlag 154. — Ueber bie Sozialbemotratie 157; über ben Antisemitismus 157. — Ueber bie Sandelsvertrage, über ben Bund der Landwirte, über die Währungs= frage 165-167.

Abg. v. b. Decken. Gegen bie Militarvorlage 51.

Bürgermeifter Dorn bon Ogn= Buche. Ansprache an ben Raiser 122.

Min. Ellftätter. Rüdtritt 20. Emin Bajcha. Tob 119.

Abg. b. Ennern. Gegen bas Bermogensfteuergefes 54.

Bager. Min. b. Feilipich. Ueber Steuerfreiheit ber Stanbesherren 153.

Bifchof Fled. Ansprache an ben Raifer 122-123.

Brof. Dr. Baul Förfter. Wahl 95. — Bortrag auf bem Norbb. Antisemitentag 127.

Abg. Friedberg. Gegen bas Bermogensfteuergefet 54.

Abg. Frhr. b. Friefen. Un: trag im Reichstag gegen bie Juben= einwanderung 24.

Fusangel. Wahl. Erflarung bes Zentrums 10. - Wahl 30. · Weigerung bes Zentrums 32.

Fürft guffürften berg. Reichs= tagserfahwahl 147.

Wahlkandidat Giegler. Erfat: wahl 147.

Brillenberger. Antrag auf ein neues Wahlgefet in ber bagerin Rammer 141; Ablehnung 141.

> ~ Gröber. Militarvorlage, noch der Wiedereröff:



nung; Rebe; Erwiberung bes Rang= ler# 84.

Abg. Frhr. b. hammerftein. Antrag im Reichstag gegen bie Judeneinwanderung 24.

Staatsfefretar Sanauer + 32. Baugmann. Berichmelzung ber "Sübbeutschen" und ber "Freifinnigen Boltspartei" 54.

Abg. Frhr. v. Heeremann. Wahlaufruf des Zentrums 134.

Botichafter Berbette mit Dr. Baumbach 63.

Abg. Singe. Spaltung unter ben Deutschfreifinnigen 18-19. -

Offener Brief an feine Bahler über die Militarvorlage 25. -Militärkommiffion. Enthaltung ber Abstimmung 30.

Graf hompeich. Wahl zum Borfigenden der Zentrumsfraktion 50. -- Militarvorlage, zweite Le=

fung, Rede 92.

Graf Baul Soensbroech. Austritt aus bem Jefuitenorben 32. b. Hornftein. Für ben Untrag Carolath=Roefide 92. — Reichs=

tagsersakwahl 147.

Abg. Frhr. v. Huene. litärvorlage. Antrag in ber zweiten Beratung bes Reichstages 33-34. Rede, Motivierung feines Untrages 45-46. - Austritt aus der Zentrumsfraktion 50. - Abstimmung über den Antrag Huene, Ableh= nung 52.

v. Jadzewsti. Militarborlage nach der Wiedereröffnung b. Reichstages; Erflärung der polnischen

Frattion 84.

Abg. Johannsen. Gegen ben Antrag Carolath=Roefice 92.

Ariegemin. v. Raltenborn= Stachau. Militärvorlage. Rebe, Zahlenangabe 45. — Rücktritt 144. Ariegsmin. v. Ramede + 141.

Abg. Rerfting. Gegen bas Ber= mögensfteuergefet 54.

Abg. v. Reudell. Für die Mi-

litärvorlage 30.

Abg. v. Romierowski. Für die Militarborlage 51.

Dr. Rönig. Berichterftatter auf dem deutsch-sozialen Parteitag 64.

v. Roscielsti. Telegramm bei Raisers 93-94.

v. Levehow. Präfidentenwahl

Abg. Lender. Für den Antrag Carolath=Roefice 92.

Abg. Leuß. Militärvorlage. Abstimmungen 92, 93.

Kürst v. Lichnowski.

des Raifers 149.

Mbg. Dr. Lieber. Bgl. Heberf. 355. Antrag in ber Militärkom: miffion 27. - Rebe über bie Di: litarborlage vgl. Drudfehler. --Berftanbigung mit ber Regierung 30. — Ueber ben hort ber Monarchie 54. — Militärvorlage nach ber Wiebereröffnung 84.

Abg. Liebinecht. Entgegnung

des Reichstanzlers 157.

Liebermann b. Sonnen: berg. Militärvorlage, Abstim= mungen 92, 93.

General v. Loë. Senduna nach Rom 17.

Frhr. v. Malgahn. Abichieb 106.

Abg. Frhr. v. Manteuffel. Unterstützung des Antrages Rickert 31. - Militärvorlage 50. Erfte Lefung nach ber Neuwahl 84. Unterhaltung mit dem Reichs= tangler über landwirtschaftliche Kalamität 152—253. — Ueber die Handelsvertrage 162-163.

Staatsfetretar v. Marfcall. Grenzfestiebung am Rilimandicharo

103 - 104

Graf Matuschka. Erklärung gegen bas Zentrum 68-69.

Abg. Dr. Mehnert. Antrag im Reichstag gegen die Juben= einwanderung 24.

Finangmin. Miquel. Bor: legung bes preußischen Ctats 3-5. – Beschuldigung der "Köln. Ztg." wegen Unftiftens Des flerifal= konservativen Kompromisses 25-26. — Neber Steuervorlagen 156 —157.

Graf Mirbach. Ueber die Jubenfrage 24.

v. Mofer, württemb. Gefandter. Rüdtritt 160.

Botschafter Graf Münster. Telegramm an bie Witwe Mac Mahons 144.

Professor Nathusius-Greifswald auf der evangelisch-lutheri-

fchen Ronfereng 118.

Rieberding. Ernennung 91. Abg. Pachnicke. Gegen ben Antrag Carolath-Roefice 92.

Abg. Paper. Gegen die Militärvorlage 51. — Wahlaufruf der "Süddeutschen Bolkspartei" 52 bis 54; Berschmelzung der freisinnigen Parteien 54. — Erste Lesung nach der Wiedereröffnung 84.

Dr. E. Peters. Grenzfestsetung am Kilimanbscharo 103-104.

v. Pifchet. Ernennung 167. v. Plog. Bund Deutscher Landwirte 9.

Abg. Porsch. Gegen die Freeligiofität der Professoren 9—10.
— Austritt aus der Zentrumsefraktion 50.

Graf v. Pojadowsky=Weh=

ner. Ernennung 107.

Abg. Graf Prebfing. Militärvorlage. Antrag in ber zweiten Beratung bes Reichstages 33. Abg. Richter. Spaltung unter

ben Deutschfreifinnigen 18-19. -Militartommiffion. Gegen bie Dorlage 30. — Gegen Ahlwardt 31. — Untrag in der zweiten Be-ratung bes Reichstages über bie Militarvorlage 33. — Rede gegen den Antrag Huene 47-48. - Un. trag in der Fraktionsfigung für Spaltung der Bartei 52. — Wahlaufruf ber freifinnigen Boltspartei 52-54. - Erfte Lefung der Mi: litarvorlage nach der Wiedereröffnung 84. - Wahlaufruf der freifinnigen Boltspartei 138. - Begen-Artitel bes "Berliner Tageblattes" 147—149, Neberf. 353. — Ent= gegnung auf Miquels Rebe über die Steuervorlagen 156-157.

Abg. Rickerk. Antrag in der Ahlwardt : Angelegenheit 31. — Militärborlage; erste Lesung nach der Wiedereröffnung 84. — Ans frage im Reichstage wegen Biers und Branntweinsteuer 93.

Gurop. Gefcichtetalenber. Bb. XXXIV.

Baber. Finanzmin. v. Riebel. Für die Finanz-Borlage im Reichstage 160.

Ubg. Roefide. Militärvorlage, Antrag 92-93.

hofprediger Dr. Rogge. Rede in Spener 113-114.

Ruprecht. Aufruf an die Land= wirte 5-6.

Min. v. Safferling. Rudetritt 71.

Abg. v. Schalscha. Gegen bas Zentrum 69.

Abg. v. Schauß † 64.

Juftizminister v. Schelling. Ueber Wahrung ber Unparteilich- teit in Straffachen 6-7.

Frhr. v. Schorlemer:Alft. Entgegnung bes Dr. Lieber über ben Hort der Monarchie 54. --Wahlaufruf westphälischer Landwirte 61—62.

Professor Schwenninger. Rabinettsordre des Raisers 128—129.

Abg. v. d. Schulenburg. Für

bie Militarvorlage 30.

Sigl. Artitel über ben Zutunftstrieg 51. — Gegen ben Untrag Carolath-Roefide 92.

Hofprediger Stöder. Wahl 95. Abg. v. Stumm. Für die Militärvorlage 49. — Anerkennung des Kaifer 94. — Militärvorlage nach der Wiedereröffnung 84.

Frhr. b. Scheele. Ernennung jum Couverneur von Deutsch=Oftafrita 132.

Württ. Min. v. Schmidt † 161. Min. Turban. Rückritt 20. Major Wachs. Militärkom=

mission. Bestimmung der 4. Bastaillone 19-20.

Graf Walberfee. Ueber die Militärvorlage 8.

Graf Wartensleben. Borfit ber ebangelisch-lutherischen Konferenz 117.

Abg. Winterer. Gegen : Militärvorlage 51.

General von Winterfr Schreiben bes Pringregenter Braunschweig 62-63. Freffe.

Ueber ein ruffifch = frangöfifches Bünbnis 8.

Die Preffe und Raifer Wilhelms Meugerung zu Lebochowsti 32.

Breffe über judifche Lehrbucher 131. - "Reichsanzeiger". Ueber iübifche Lehrbücher 131.

Ctabtverorbnetenwahlen in Ber-

lin 151.

Neber die Unterhaltung b. Reichs= kanglers mit herrn v. Manteuffel betreffend bie landwirtschaftliche Kalamität 152-153.

"Bayerijches Vaterlanb". Artitel Sigle über ben Zufunftefrieg 51.

"Berliner Tageblatt". Ar= titel gegen Eugen Richter 147-149. Ugl. Ueberf. 353.

"Freisinnige Zeitung". Wahlprogramm 138—139.

Germania". Parole für bie Stichwahlen 73-74.

Graf Matufchta über bie Ben= trumspartei 68-69.

"Ronferbatibes Bochen= blatt". Meußerung über bie Ju-

benfrage 24. "Rölnische Zeitung". Ueber

die Reform bes Wahlberfahrens 25 -26. — Ueber bie Rebe bes Dr. Lieber in Afchaffenburg über den Sort ber Monarchie 54.

"Rolnifche Boltszeitung". Wahlprogramm 129.

"Areugzeitung" über bie Mili= tar-Borlage 1. - Ueber Boltsfculbauten und Berbefferung ber Behalter ber Bolfsichullehrer 46 —47. — Berichtigung des Gra= fen Capribi 62. — Parole für bie Stichwahlen 74. — Bund ber Land= wirte im Landtagswahlfampf 139 -140. - Artitel gegen die Bureaufratie 146-147. - Stim= mungsbilber aus landwirtschaftlichen Rreifen 154. - Erörterungen über bas Berhältnis zwischen bem Reichstanzler und ben Ronfervativen 138. — Ueber den Erlak bes Minifters bes Innern 169.

"Neue Preufifche Zeitung" Berichtigung bes Grafen Caprivi über den Artitel "Deutschland"

Nordbeutsche Allgemeine Zeitung". Erflarung rheinischer Ratholiten über bie Militarborlage 71-72.

"Rürnberger Anzeiger". Artifel gegen Berfchmelzung ber "Sübbeutichen" und ber "Freifinnigen Volkspartei" 54.

"Preußische Jahrbücher". Auffat bes Grafen Goensbroech 32.

"Staatsanzeiger". Erlaß des Ministers bes Innern 168,

.Volt". Ueber bie Ronfer= bativen und ben Reichstangler 168 bis 169.

"Vorwärts". Schreiben bes Prinzen Albrecht an General von Winterfeldt 62-63. — Parole für bie Stichwahlen 74. - Beröffent= lichung bes Erlaffes bes Minifters bes Innern 157-160.

# Brenken. Bal. Ueberf. 347.

Abgeordnetenhaus. Bahl= gefet 348. Gefetentwurf betr. Uen= berung des Wahlberfahrens 1- -2. — Zweite Beratung 23—24, 25 —26. — Annahme 69—70. — Vorlegung bes Etats 3-5. — Justizetat; Justizminister über Wahrung ber Unparteilichkeit in Straffachen 6-7. - Debatten über den ruffischen handelsbertrag 9. - Angriffe bes Bentrums gegen bie Frreligiofitat ber Professoren 9-10. - Unnahme ber Position ber Berggewerbegerichte 18. Boltsichulbauten; Gehalter ber Voltsichullehrer 46-47. - Bermögenssteuergeset; Schlugabstim= mung 54. -- Befet wegen Auf= hebung birekter Staatssteuern 70. Rommunalabgabengefet; Annahme 77. — Schluß des Land= tages; Thronrede 82-83. - Land= tagswahlen; Wahlprogramme 129, 132-140. - Wahlen in beffischen Wahlfreisen 141. - Wahlen in Preuken 147.

Berrenhaus. Prafibentenwahl 30. - Wahlgefet; Annahme 33. Branbenburg. Provinzials Landtag. Rebe bes Kaifers 18. Bunbesrat. Berordnung betr. einen Zollzuschlag für aus Rußs land kommende Waren 99—103.

Erlaß bes Ministers bes Innern jur Befampfung ber Sozialbemostratie 157—160. — Erlaß bes Ministers bes Innern 168. — Schließung ber Rachtschafes in Berlin 129.

#### Reidstag.

Militärvorlage 342. Beratungen der Kommission; Eröffnung durch Caprivi, Rede 2—3. — Debatten über die Handelsverträge 8. - De= batten über Sozial= und Wirt= schaftspolitik 8. — Beratungen ber Militar=Rommiffion; Beftimmung ber 4. Bataillone 19-20. - Erflarung bes Reichstanglers 20. -Marine = Ctat: Rebe Caprivis: Schut ber Rufte 20-22. - Abftimmung in ber Militar = Rom= miffion 23. - Antrag von Deutsch= konservativen gegen die Judenein-wanderung 24. — Brief des Abg. Singe an feine Bahler 25. Bweite Lefung ber Kommiffion; Antrage v. Bennigfen, Dr. Lieber 26—30. — Das Zentrum und Fusangel 32. — Ahlwardt und ber Reichsinvalibenfonds 30-31, 32, 32—33. — Das Zentrum und bie Militär-Vorlage 32. — Zweite Beratung; Untrage Richter, v. Prenfing, v. Suene 33-46, 47-50, 50-51, 51-52. — Auflösung 52, 345. — Spaltung in ber beutsch: freisinnigen Fraktion 52. — Wahlsagitation 52—54, 55—62, 63, 64 -69, 71-72, 73-74. - Wahlen 72-73, 345. — Wiedereröffnung; Thronrede 79-80. — Wahlauf= ruf ber Zentrumsfrattion 64-69. — Wiedereröffnung 79—80. — Militär-Borlage im Wortlaut 80 bis 81. — Prafibentenwahl 83. — Erfte Lefung 83-84. - 3weite Lefung; Untrag Carolath-Roeficte 92-93. - Dritte Lefung 93. -Bilbung einer "wirtschaftlichen Bereinigung" 93. - Annahme ber Militärvorlage; Shluß; Botschaft; Dank des Kaisers 93, Uebers. 346. —
Beratungen über spanische, rumänische, serbische Handelsverträge 153. — Rumänischer Handelsvertrag 161—162. — Annahme 167. — Handelsverträge mit Spanien und Serbien 162—167. — Eröffnung im Herbst 151—152. — Etatsberatungen 154—156, 156 bis 157, 157. — Stempelsteurzvorlage 160. — Außebung des Jesuitengeses 160.

Rachwahl in Olpe; Fusangel; Erklärung bes Zentrums 10. — Erfaşwahl in Arnsberg-Mesche-Olpe 30. — Stickwahl in Neu-Stettin 95. — Erfaşwahl in Donau-

efdingen 147.

# Sachfen.

Sanitätötonferenz in Dresden 23.
— Landtagswahlen 144. — Jubisläum des Königs 144—146. — Eröffnung des Landtags; Thronsrede 149—150.

# Spieler: Frozest in Hannover 146. Anterrintswesen.

Bolköschulbauten; Gehälter ber Bolköschullehrer 46—47. — Ueber jübische Lehrbücher 181. — Resolution ber ebangelisch-lutherischen Konferenz 117—118.

### Württemberg.

Abgeordnetenkammer 31. — Aufeenthalt des Kaifers in Bebenhausen 147. — Rücktritt des Hen. v. Moser 160. — Tod des Ministers v. Schmidt 161. — Ernennung v. Pischefs zum Minister des Innern 167. — Verzmählung des Herzogs Albrecht 170.

Frantreig. n

Aignes-Mortes. (Be lien.) Zusanntes. 244. — Bombenattentat in ber Deputiertenkammer 246, Uebers. 326. — Anarchistengesetz 246— 247. — Attentat gegen ben früsteren serbischen Gesandten 243.

#### Arbeiterbewegung.

Gerichtliche Berfolgung Baubins 233, Urteil 234. — Schließung ber Arbeitsborfe 236—237. — Borgange in Aigues-Mortes 238, Urteil gegen die Angeklagten 247. — Kohlenstreif in Pas de Calais 239, 242.

# Auswärtiges.

Berbächtigungen ber auswärti= gen Gefandten im Panamaffandal 223—224; 225. — Behringsmeerftreitfrage 230, 238, 338. - Frangöfisch = ruffischer Sanbelsvertrag 235. — Siam 237, 322. — Berhalten bes britischen Botichafters 237. — Begrugung eines franzöfischen Rriegsschiffes burch ben Baren in Ropenhagen 239. — Das ruffifche Gefchwaber in Frantreich 239-242; 242-243. Der Bapft über bie Ruffenfefte 242. Telegramme bes Rai= fers Wilhelm, bes Rönigs bon Italien und des Zaren über ben Tod Mac Mahons 144; 240. — Behandlung ruffischer Schiffe 242. - Ruffich-frangöfisches Bundnis 8. – Jules Simon über die "elfaß= lothringische Frage" 242. — Die Tichechen in ben elfaß-lothringiichen Bereinen 244. - Rundge= bungen auswärtiger Länder wegen des Bombenattentates in der Ram= mer 246. — Zusammenstoß mit Engländern in Kono 247. — Han= belsabkommen mit Spanien 247.

#### Deputiertenkammer. Ueberf. 325.

Präfibentenwahl 223. — Gesethetr. Erhöhung ber Ausgabe ber Billets de Banque de France 224. — Gesethetr. Angriffe auf die Spartassen 225. — Oftupation von Dahomeh 225. — Interpellation Goussels in der Panama-Angelegenheit 225. — Interpellation Millebohes 229—230. — Bera

tung bes Bubgets 230-231. -Alerfolgung bes sozialiftischen De= putierten Baubin 233, 234. -Unvereinbarkeit des Mandats eines Deputierten mit einem besolbeten öffentlichen Amte 234. — Annahme des Rabres-Befehes 235. - Ablehnung der Aenderung des Wahl= verfahrens 235. — Beichuldigung Clemenceaus 235-236. - Schliefung ber Arbeitsborfe 236-237. – Siamfrage 237, 322. — Wahlen 238-239. - Wiebereröffnung 243. - Ertlarung bes Minifteriums Dupun 244. — Erklärung bes Ministeriums Bérier 245—246. — Antrag Grouffets betr. allgemeine Amneftie 246. — Wahl Dupuns zum Kammerpräfibenten 246. — Bombenattentat 246, 326. — Be= fämpfung bes Anarchismus 246— 247.

# Birgliges.

Carnot an ben papftlichen Runtius 222. — Aubienz des Herrn der Bapft 232. — Der Papft über die Russenseste 242.

#### Kolonialpolitik.

Streitigkeiten in Tripolis 242.

— Aufstand in Tonkin 242.

Sieg Dobbs' über Behanzin 247.

— Zusammenstoß mit Engländern in Kono 247.

#### Miniferium.

Demission des Ministeriums Risbot; Reubildung 223. — Demission Bourgeois, Wiederaufnahme seines Porteseuiles 229. — Demission des Ministeriums Ribot 231. — Reubildung Dupuhs 231. — Erklärung des Ministeriums Dupuh nach den Wahlen 244—245. — Fall des Ministeriums Dupuh 245. — Bildung des Kabisnetts Périer 245. — Erklärung des neuen Ministeriums des neuen Ministeriums Dupuh 245. — Bildung des Kabisnetts Périer 245. — Erklärung des neuen Ministeriums 245—246.

# Janama Angelegenheit. Bgl. Ueberf. 323.

Festnahme Baïhauts 222. — Ertlärung Andrieuzs 222. — Ber=

lauf bes Prozeffes 223, 225, 226, 228, 229. - Berläumbungen ber auswärtigen Botichafter 223 - 224; 225. - Einftellung bes Berfahrens gegen Barlamentsmitglieber 225; 225—226. — Enthüllungen bes Figaro 226-228. -- Demiffion bes Justizministers 229. — Interpellation Millevope 229—230. — Entziehung ber Funktionen ber Anwälte Greby und Renault 232. -- Urteil bes Raffationshofes 235. - Beichulbigung Clemenceaus in der Rammer 235. — Mitteilung des Figaro über den Agenten Arton 238.

#### Marteien.

Programm einer orleanistischen Bartei 224—225. — Graf v. Paris an die monarchiftischen Provingvereine 230. - Wahlmanifest ber liberalen Linken 237-238. Wahlen 238-239. - Föberations= feft elfag:lothringifcher Bereine 244. Antrag des Sozialisten Grousset betr. allgemeine Amneftie 246.

# Berfonalien.

Anbrieur. Erflärung auf Aufforderung Magnards 222.

Arenes. Einstellung bes ge= richtlichen Berfahrens 225.

Arton. Banama-Angelegenheit 238.

Balhaut. Festnahme 222. — Berurteilung 229.

Bazille. Amendement 234. Baubin. Gerichtliche Berfol= gung 233, 234.

Beral. Urteil ber Befchmorenen im Panama=Prozeß 229.

Blanc. Ueber die Ruffenfefte

Blondin. Banama = Brozef: Urteil 229.

Minister Bourgeois 223. -Demiffion; Wiederübernahme bes Portefeuilles 229.

Anarchist Bricou. Urteil 232. Briffon. Prafibentenwahl 246. Minifter Burbeau 245.

Präfident Carnot. Ansprache an den papftlichen Runtius 222. Deveichenwechsel mit b. Baren 241.

Challemel=Lacour. Brăfi= bentenmahl 229. - Ueber bie Ruffenfeste 242-243.

Clemenceau. Deroulebe gegen ihn 235.

Conftans. Rebe in Touloufe 234.

Cottu. Panama-Prozeß 225. Urteil 226.

Declasse 245.

Anarchiftin Delage. Urteil 232. Deroulede. Gegen Clemen= ceau 235. — Manbatanieberlegung 236.

Minifter Develle 223. - Ueber die Angriffe der frang. Breffe gegen bie Dreibundsmächte 225. - Siamfrage 237.

Debès. Ginftellung bes Ber=

fahrens 225. General Dobbs.

Sieg über Behangin 247. Drenfus. Siamfrage 237.

Minifter Duboft 245.

Dupas. Mitteilungen über ben Agenten Arton in ber Panama-

Ungelegenheit 238. Minifter Dupun 223. - Reubildung des Minifterium 231. Erflärung 231-232. - Rebe in Touloufe 233-234. -- Erklärung bes Minifteriums 244. - Fall bes Minifteriums 245. — Berfuch der Reubildung 245. — Rammerbrafibent 246. -- Berhalten bei bem Bombenattentat 246.

Eiffel. Panama=Prozeß 223. – Urteil 226. — Freispruch 235. Jules Ferry. Premahl 226. — Tob 229. Präsidenten=

Fontane. Panama-Prozef 223. Urteil 226. - Urteil ber Befdworenen 229. - Freifpruch 235. Anarchift François. Urteil 232.

Sobron. Urteil ber Gefchwore: nen im Banama-Brozeß 229.

Bouffot. Ueber Barlaments: mitglieder, gegen bi-Liche Berfahren

Grébh. fahrens 225. maltø

Guerin. Minifterielle Ertla-

rung 231-232.

Graf b'Haufsonville. Programm einer orleanistischen Partei 224—225.

Berbe. Schreiben b'hauffonville's 224.

b'hulft. Audienz beim Papft 232.

Minister Jounart 245. Unarchist Léauthier 243. Minister Lefebre 245.

Lessen Banamaprozeß 223.
— Urteil 226. — Urteil ber Geschworenen 229. — Freispruch 235.
Minister Loizillon 223.

Polizeiprafett Loge. Entlaffung

Mac Mahon † 240. Minister Marth 245. Méline. Kabinettsbildung 231.

Minister Mercier 245.

Millevoye. Interpellation über die Panama-Angelegenheit 224—230. — Mandatöniederlegung 236.

b. Miribel + 239.

Graf von Paris. Schreiben an bie monarchistischen Provingvereine 230.

Paulin : Mery. Ueber Schließ: ung ber Arbeitsborfe 236-237.

Casimir Périer Präsibentenwahl 223. — Kabinettsbilbung 231. — Präsibentenwahl 243. — Neubilbung des Ministeriums 245. — Anarchistengesete 246—247.

Brouft. Arbeit ber Gefchworenen im Panama-Prozeß 229.

Minifter Rannal 245. Renault. Ginftellung bes Ber-

fahrens 215. Leon Renault. Entziehung ber

Anwalts-Funktionen 232.

Minifter Rieunier 223. — Empfang bes ruffifchen Geschwabers 239.

Ribot. Demission seines ganzen Ministeriums; Reubildung 223. — Ueber Getränkesteuerresorm 230 bis 231. — Abermalige Demission bes ganzen Ministeriums 231.

Jules Roche. Ginftellung bes gerichtlichen Berfahrens 225. Rouvier. Ginstellung bes Berfahrens 215.

Le Royer. Rückritt 226.

San gleroy. Urteil ber Geichworenen im Banama-Brogeß 229. Minister Siegfrieb 223.

Jules Simon. Neber die "elfaß= lothringische" Frage 242.

Spuller. Neubilbung bes Mi= nifteriums 245.

Taine + 228.

Thevenet. Einstellung bes gerichtlichen Berfahrens 225.

Minister Tirarb 223. — Neber Getrantesteuerreform 230.

Minister Viette 223. Minister Viger 223, 245.

Aufenseite 239—242. — Rebe Lacours im Senat 242—243. — Rebe Blancs in ber Kammer 243. — Glückwunsch des Bapstes 242.

#### Senat.

Beleibigungen frember Staatsoberhäupter 224. — Ausscheibung Le Royers, Wahl Jules Ferrys 226. — Jules Ferry † 229. — Steuerermäßigungen 231. — Ministerielle Erklärung Dupuys 231. — Ueber ben Besuch der Russen 243.

Siamfrage 237. Bgl. Ueberf. 322.

Griechenland 299-301. Ueberf. 373.

# Großbritannien. Ueberf. 334. Arbeiterbewegung.

Bilbung einer unabhängigen Arbeiterpartei 205. — Kohlenstreit 215, 217—218, 339. — Kongreß ber Gewerkvereine 216.

#### Auswärtiges.

Ministerkrifis in Egypten vgl. Egypten und Nebers. 337-338.

Ueber Räumung Egyptens 211, 213. — Telegramm Kaiser Wilhelms über ben Untergang ber "Biktoria" 212. — Aufenthalt bes ruffischen Thronfolgers in London 213. — Beitritt Großbritanniens jur Dresbener Sanitätskonvention 213. — Siamfrage 213—214: 320: 336; Berhalten bes britischen Botschafters in Paris 214. — Aufenthalt Raifer Wilhelms in England 215. - Behringsmeerfrage 216; 230; vgl. Amerika 338. --Befuch bes Herzogs von Con-naught in Ungarn 217. — Englisches Geschwaber in Italien 217; 322. — England und Afgha= niftan vgl. Afien. - Abtommen mit Deutschland über Ramerun 218. — Rundgebung an die frangöfische Rammer 219. - Apanage bes Herzogs von Roburg 220. -Ueber englische und auswärtige Flotten 219-220, 221; 336. Bufammenftog von Englandern und Frangofen in Rono 221.

### 1336, 336, 336, 336, 336, 206—210, 210—211, 212, 213, Annahme im Unterhaufe 216. — Homerulebill im Oberhaufe 216—217; 336. — Berwerfung 217.

# fiolonialpolitik. Ueberf. 338.

Ministertrifis in Egypten vgl. Egypten; Räumung Egyptens 211 (vgl. Türkei Mitte Juli). — Siam 213 (vgl. Asien). — Riederlage der Matabele 217. — Deutsch-englisches Ubkommen 218 — Konslitt mit französischen Truppen in Kono 221.

#### Marine.

Untergang bes Panzerschiffs Biktoria 212. — Geschwaber in Italien 217. — Berstärkung ber Flotte 219 —220, 221.

# Manfionhans.

Empfang von Delegierten aus Mster 211. — Bersammlung von Anhängern des Bimetallismus 215 —218. Nebers. 339.

#### Parlament.

Eröffnung, Thronrebe 205—206.

— Diäten für die Mitglieder 210.
Oberhaus. Homerule: Bill 216—217, 217.

— Haftpflicht 218.
Unterhaus. Homerule: Bill 206—210; 210—211, 212, 213;

Annahme 216. --- Rovelle zum Wahlregifter : Gefet 210. - Bill für Arbeitervorschüffe gum Untauf bon Baufern 210. - Un= trag Allens'; Diäten für die Mit-glieber des Unterhaufes 210. — Räumung Egyptens 211. — Achtftundentag für Bergarbeiter 211 -- 212. — Ueber indische Münze 212, 218—219, 219. — Frage von Siam 213—214. — Prügelfzene 215. — Rirchfpielrats-Bill, Wahlrecht der Frauen 218. - Ueber auslanbifche Anarchiften 219. -Rundgebung an die frangofische Rammer wegen des Bombenatten= tats 219. - Berftartung ber eng= lischen Flotte 219 -220. - Stellung bes Bergogs von Roburg 220 --221.

### Berfonalien.

١

Herzog von Connaught in Ungarn 217.

Herzog v. Ebinburgh (Roburg) Apanage 220.

Bring Georg, Herzog v. Pork. Berlobung 211. — Bermählung 213.

Prinzessin Mary von Teck. Berlobung 211. — Bermählung 213.

William Allens. Antrag betr. Diäten für bie Mitglieber bes Unterhaufes 210.

Balfour. Neber Doppelmährung 216, Nebers. 339. — Neber bie homerule-Bill 216.

Bord Dufferin. Abreife bon Paris und Rudtehr 214.

Fowler. Novelle zum Wahl= registergeset 206. — Gegen ben Antrag Mac Laren 218.

Glabstone. Einbringung der Homerule: Bill 206. — Borschlag betreffend Däden für die Mitglieder des Parlamenta 210. — Attentat 211. — Nel tens 211. — Wünze 212. —

rule-Bill im Unterhause 216. — leber Richtauflösung bes Unters hauses 217. — Gegen ben Antrag hamiltons 219. — Ueber bie Upanage bes Herzogs von Koburg 220.

Greh. Siamfrage 213-214. Hamilton. Neber Bermehrung ber englischen Flotte 219-220.

Harcourt. Ueber Diaten für bie Mitglieder des Unterhaufes 210.

— Flottenfrage 221.

Keir Harbie. Bilbung einer Unabhängigen Arbeiterpartei 205. Earl of Kimberley. Ueber bie Homerule-Bill 217.

Mac Laren. Antrag für die Rirchspielrats:Bill 218.

Lord Rosebern. Neber bie Homerule: Bill 216—217. — Bermittelung im **R**ohlengruben: Streit 217—218.

George Ruffel. Ueber oftindifche Anleihe 218-219.

Lord Salisbury. Gegen die Homerule-Bill 217.

Sexton. Mandatsniederlegung 212.

Smallen. Unterrebung mit bem Fürsten Bismarck 77-79.

**Mährungsfrage** 212, 215—216, 218—219, 219.

Wirtschaftspolitik Ueberf. 340-341.

# 3talien. Ueberf. 327.

# Answärtiges.

Depejche bes Königs an Kaifer Wilhelm 24. — Vermählung ber Prinzessin von Parma mit bem Fürsten von Bulgarien 249. — Aufenthalt bes beutschen Kaiserpaares in Italien 249, 249—250, 250, 251. — Aufenthalt bes Prinzen Heinrich in Italien 251. — Auguss-Wortes 251, 251—252, 256, 326. Bgl. Frankreich 238, 247. — Besuch bes englischen Geschwares 252—253, 255. — Telegramm an die Witwe Mac Mahons 254. — Kalnoch bei König Humbert 256. — Italienische Regierung an die

franz. Rammer wegen des Bomben= attentats 259.

gank-Skandale 248, 249. — Annahme einer Borlage über die Emissionsbanten 251. — Bericht der Parlaments-Kommission über die Bant-Standale 256—257. — Presse barüber 257—258.

Jehret betr. Zollzahlungen in Metall= gelb 250.

Enthüllung bes Garibalbi = Denkmals 252.

Semeinderat. Unterftütung einer Ausftellung in Rom 251.

#### Remmer.

Distuffionen über die Bankschandale 248, 249, 251, 256—257. — Gesehentwurf betr. Civilsund Militärpersonen 249, 251. — Ablehnung des Etats Bonacci 251. — Aigues-Wortes 256. — Steuerprojekte 256. — Erklärung Erispis 259.

#### Miniferium.

Ablehnung ber Demission bes Gesamtministeriums 251. — Fall Bonaccis 251. — Demission bes Ministeriums Giolitti 258. — Neusbilbung durch Crispi 258—259.

Proletarische Auruhen in Neapel 252.
— In Sizilien 259, 329. — In Kalabrien und der Romagna 260.

**Jarteiwesen** vgl. Wahlen; Bilbung einer unabhängigen Partei 255— 256.

#### Berfonalien.

König Humbert. Antwort an Kaiser Wilhelm 248. — Silbershöchzeit 249. — Toast auf das deutsche Kaiserpaar 250. — Truppenschau, Fahrten mit dem Deutschen Kaiser 250—251. — Telegramm an die Witwe Mac Mahons 254.

Prinzeffin Marie Luife bon Barma. Bermählung 249.

Agnini. Motive betr. die Bants ftandale 248.

Minister Baccelli 259. Minister Bonacci. Fall 251. Minister Boselli 259. Minister Brin. Neber bie Borgange in Aigues-Mortes 251.

Minister Calenda 258.
Chauvet. Berhastung 256.
Colajanni. Anklage gegen die Banca Komana 248.

Crispi. Für die Motion Agninis 248. — Rede bei Enthüllung des Garibaldi-Dentmals 252. — Reubildung des Ministerium 258 —259. — Erklärung des Ministeriums 259—260.

Minister Eula, Ernennung 251. Ferraris Ernennung 259.

Minifter Gagliardo. Ernen: nung 251.

Giolitti. Bertrauensbotum 248. — Neber eine Kommission jur Untersuchung der Bant-Angelegenheit 249. — Berleihung des Schwarzen Ablerordens 249. — Rebe in Dronero 253—254. — Rebe über Rubinis Schreiben an seine Wähler 255. — Demission 258. Bgl. Nebers. 329.

Imbriani Wahl 251. Manzilli. Berhaftung 248. Minister Mocenni 258. Minister Morin 259.

Nicotera. Schreiben an seine Wähler 256.

Minifter Bacaggi 259.

Botichafter Regmann. Ueber bie Borgange in Aigues-Mortes

Rubini. Schreiben an feine Wahler 252.

Minifter Saracco 258.

Sonnino. Bilbung einer unabhängigen Partei 255-256.

Ernennung 258.

Tanlongo Berhaftung 248. be Zerbi. Gerichtliche Berfolgung 248; † 248.

### Benat.

Penfionsreformgefet 251. -- Er: Klarung Crispi 259-260.

Wahlen 251. — Rubini an seine Wähler 254—255. — Gegenrebe Giolittis barüber 255. — Nicotera an seine Wähler 256. Luzemburg 276.

Mittel= und Südamerika 312. Ueberf. 376.

Rieberlande 276.

Nord: Umerifa. Ueberf. 374.

Annektierung ber Hawaiischen

Infeln 302, 306.

Begnabigung ber Anarchiften Fielben, Neebe, Schwab 306—307 Weltausstellung. Eröffnung 306. Schluß 310.

Urteil bes Schiebsgerichts in ber Behringsmeerfrage 309; 230; 338.

— Sherman-Bill 307---309, 309
—310, 310.

Rongreß. Eröffnung 307, 310
-311, 311-312.

Repräsentantenhaus 309, 310. Antrag Stewards, Cleveland in Anklagezustand zu versehen 309. Senat 309—310, 310.

Staatsmahlen 310.

#### Berfonalien.

Allen. Abschaffung der Sher= man=Atte 310.

Blaine 302.

Bland. Freie Silberprägung

Carliste. Jahresbericht 311. Chanbler. Bill für Berbot ber Einwanderung 302.

Prafibent Cleveland. Amtsantritt 302. — Kongreß, Botschaft über die Sherman-Bill 307—309.

Neber auswärtige Angelegens heiten; über die Tarifresorm 310 —311. — Bersehung in den Anstlagesustand 309.

Brafibent Harrison. Botschaft betreffend Hawaii 302, 306. — Unterzeichnung ber Bill Chanbler 302.

Bürgermeifter Sarrif, morbung 310.

Mac Kinley. W... Runyon. Ernennfchafter 306.

Steward. Antrin Untlagezustand gu

# Defterreid. Ueberf. 330.

# Abgeordnetenhans.

Defterreichisches Abgeorb: netenhaus. Berfammlung von brei Rlubs; Programm ber Regie-rung 170 - 173. — Emporung ber ber Jungtichechen wegen ber Bezeichnung ber nichtbeutschen als "frembe" Sprachen 173. — Stichmahl. Demel gegen Pommer 174. - Chrendotation für Smolta 174. – Antrag ber Jungtschechen auf Einführung bes allgemeinen Stimmrechts, Bermehrung ber Zahl ber Abgeordneten 175. — Präfibentenmahl 175-176. - Einbringung bes Entwurfs zur neuen Zivil-Prozegordnung 176. — Vorlegung bes Bubgets 192. -- Böhmifche Ausnahmeverordnung 192-193, 199--200. — Wahlreform 192-193, 194-195, 195-196, 196. - Erflärung bes Fürften Winbifch= gran 198-189. - Landwehrbor= lage 199. — Ergebnis ber Gin= nahmen 200.

#### Anardiften.

Romplott 198.

#### Arbeiterbewegung.

Rundgebung ju Gunften bes all= gemeinen Wahlrechts 186.

#### Answärtiges.

Ernennung bes Erzherzogs Albrecht durch Raifer Wilhelm 129. - Telegramm Raifer Wilhelms an den Raifer von Defterreich 129.

Bermählung ber Erzherzogin Margarethe Sophie mit bem Bergog Albrecht von Württemberg 170.

Empfang bes bulgarifchen Minifterprafidenten Stambulow beim Raiser 176.

Unsprache bes Raifers an bie Delegationen 182.

Exposee des Grafen Ralnoth 182—184, 184—185. — Presse barüber 184.

Voranschlag für bas Minifterium bes Auswärtigen; Jungtschechen gegen ben Dreibund 186.

Enthüllungen Rimlers 187.

Vermählung bes Erzherzogs Joseph August 198.

Reife Ralnodysnach Italien 198. Tob bes früheren Fürften bon Bulgarien 198.

Toaft bes Raifers auf ben Baren

Befuch bes Raifers Wilhelm, bes Ronigs bon Sachsen und bes Ber-2008 von Connaught 189, 190.

Erzherzog Albrecht in Potsbam

Empfang ber Deputation bes Raifers Wilhelm bei Erzherzog Albrecht und beim Raifer 201.

#### Sibmen.

Rebe des Statthalters in Teplit

Beranberung berichiebener Ge-Errichtung richtsbezirke; eines Areisgerichts in Schlan 176.

Gebrauch beider Landessprachen bei ben öffentlichen Behörden 176. Landtag 176. — Debatten über Errichtung eines Rreisgerichts in Trautenau 178—179, Ueberf. 331. - Tumult deswegen im Landtage 180. — Schluf 181. — Wieber= zusammentritt 201.

Rundgebungen gegen die Deut= schen 181—182.

Blutige Erzesse in Prag 188;

Ueberf. 331. Berlegung bes 28. Infanterie= Regiments 189.

Ausnahmeverfügungen 189, 199 200, 192—193; Ueberf. 331.

Manifest ber Jungtichechen 191. Ermordung Mrvas 200--201.

#### Belegationen.

Staatsvoranschlag Desterreich= Ungarns 181. — Anfprache bes Raifers 182. — Expoice bes Grafen Ralnocky 182-184, 184-185. Voranschlag für bas Minifterium bes Auswärtigen 186.

Benkmalsenthüllung für ben Minifter b. Hasner 187.

Enthüllung eines Andread-Bofer-Dentmale 191.

# gandels: und Wirtschaftspolitik.

Ronverfions= und Unleihe=Ber=

trag mit der Rothschild: Gruppe 170. Schluß der Budget = Beratung

Bubget-Beratungen in Ungarn

178.

Verbot der Ausfuhr von Futter= mitteln 187.

Rechenschaftsbericht Pleners in ber Egerer Sanbelstammer 187.

Staatsvoranschlag Desterreich: Ungarns 181.

Budgetvoranfchlag für Ungarn 191. — Budget für Defterreich 192.

# Juftig.

Entwurf einer neuen Zivil-Bro-

zefordnung 176.

Beränberung verschiebener Gerichtsbezirke; Errichtung eines Areisgerichts in Schlan 176. — Neber ein Areisgericht in Trautenau 178—179.

# girhliges. Bgl. Neberf. 333.

Weferle über bas firchenpolitische Programm ber Regierung 174— 175.

Mifchehen zwischen Juben und Brotestanten 176.

Gesehentwurf über bie Rezeption ber Juben 176-177. - Ueber Einführung ber Bivilmatrifeln 177.

Bijchof Schlauch über das kirchliche Programm; Antwort Cfaky's 178.

Gefegentwurf über freie Reli=

gionsübung 179-180.

Insultation des ruthenischen Erzbischofs Sembratowitsch 185—186.

Empfang ber Geiftlichkeit beim Raifer in Boros-Sebes 188, 189. - In Guns 190.

Trennung vom ungarischen Rirschenberband in Aroatien 192.

Die troatische Geistlichkeit und

ber Raifer 196.

Spaltung in ber klerikalen Mehrs heit bes ungarischen Oberhauses 197—198.

Rirchenpol. Borlagen 199. Encytlita bes Papftes 263.

#### Areatien.

Lossagung bom ungarischen Rirchenberband 192. — Die froatische Geistlichkeit bei bem Raiser 196.

# Saudiage der Monarcie.

Wahl eines Landtagsabgeordeneten für Stoderau, Korneuburg und Oberhollmbrunn 173—174.

Nieberöfterreichischer Lands tag. Gefet betr. Abanberung bes Wiener Gemeinbestatuts 174.

Bbhmischer Landtag 176, 178—179, 180. — Schluß 181. — Wiederzusammentritt 201.

# Militarifges.

Leitung bes Kriegsministeriums 187.

Magharische Sprache in der Armeederwaltung 187.

Berlegung bes 28. Infanterie= Regiments 189.

Ernennung bon Arieghammers

Landwehrvorlage 199.

#### Miniferium.

Demiffion 196. -- Reubilbung 196-197, 197.

#### Marteimefen.

Reichstagsftichwahl. Demel gegen Pommer 174.

Die Parteien bei ber Präsibentenwahl bes öfterr. Abgeordnetenhauses 175—176.

Wiener Gemeinbewahlen und die Parteien 176. — Amtsniederlegung des Bürgermeifters Prix 196. — Wiederwahl 197.

Wahlreform 192—193, 193—195, 195—196, 196; Ueberf. 331.

Antifemiten. Abanderung bes Wiener Gemeinbeftatute 174.

Empfang Graf Hohenwarts beim Raifer 198.

Klub ber Konfervativen. Bes
fchlüffe über das Regierungspros gramm 170—173.— Communiqué betreffend die Wahlreform 193— 194.

Jungtichechen llebers. 331. Bafaty gegen Stremayr wegen bes Ausbrucks "frembe" Sprachen 173. — Berftänbigung zwischen Deutschen und Jungtschen 174.

- Jungtichechen im bohmifchen Landtage bei Beratung megen eines Areisgerichts in Trautenau 178-179, 180. — Geplante Wahlordnung ber Jungtichechen 175. -Antrag auf Ginführung bes alls gemeinen Stimmrechts 175. — Artitel bes Frembenblatts gegen bie Jungtichechen 181. — Rundgebungen gegen bie Deutschen 181 **—182**. Behandlung jung: tichechischer Delegierter feitens bes Raifers 182. — Graf Harrach über bie Jungtichechen 186. - Jungtichechen gegen ben Dreibund 186. - Blutige Exzesse in Prag 188. — Bersuch ein Bankett abzuhalten, Berhöhnung bes Raifers 189. -Ausnahme : Verfügungen 189. Berlegung bes 28. Infanterie-Regiments 189. — Mandatsnieberlegung Mafarnts 191. - Mani: feft ber Jungtichechen 191. - Ermordung Mrvas 200 -201.

"Bereinigte Deutsche Linke" Beschlüsse über das Regierungsprogramm 170—173. Communique über den Wahlresormentwurf 193. — Anschluß der beutschen Rationationalpartei und des Coronini-

flubs 201.

Deutschliberale. Empfang Pleners beim Kaiser 196.

Ungarische außerfte Linke gegen Rimler 187.

Polen. Polenklub. Beschlüffe über das Regierungsprogramm 170—173. Resolution über die Wahlzreform 193.

Berhältnis ber Polen zu ben anberen Parteien 177.

Empfang Jaworstis beim Raifer 196.

Rumanen = Ronfereng 187.

Insultation bes Erzbischofe Cembratowitsch burch ruthenische Stubenten 185-186.

Sozialistische Kundgebungen für das allgemeine Wahlrecht 186. Auflösung der Unabhängigsteitspartei 181. — Ueber die Untworten des Königs in Güns 190. — Fusion zwischen Unabhängigsteitspartei und Ugronisten 191.

Berfonalien.

Raiser Franz Joseph. nehmigung ber neuen Berfaffung für die Protestanten Augsburgifcher Ronfession 176. — Empfang Stam-bulows 176. — Reise nach Best 178. — Uniprache an bie Delegationen 182. - Empfang bes gali: gifchen Abels und anderer Debutationen in Jaroslau und Boros= Sebes 188—189. — Aufenthalt in Buns 189-190. - Toaft auf ben Baren 189. - Enthüllung bes Andreas-Hofer-Dentmals in Innsbruck 191. - Antwort an bie troatifche Beiftlichteit 196. - Dantschreiben an Taaffe und andere Minifter 197.

Erzherzog Albrecht. Ernennung durch Raifer Wilhelm 129. — Besuch in Potsdam 195. — Empfang der Deputation des Kai-

fers Wilhelm 201.

Erzherzog Joseph August. Bermählung 198.

Erzherzogin Margarete So: phie. Vermählung 170.

Abamet. Ansprache bes Raifers 182.

Graf Anbraffy. Ernennung 198.

Graf Apponyi. Rede im Ausschuß der ungarischen Delegation 182. — Abresse an die Arone 191.

Abg. Asboth. Kirchenpolitische Frage 174.

Marquis Bacquehem. Ernennung 197. — Ueber bie Ausnahmeverfügungen 199—203.

Baernreither. Wahlreformsantrag 192, 194.

Bareuther. Gegen bie Aus: nahmeberfügungen 192.

Bartha. Migbilligung gegen bie Regierung 191.

Ariegsminister Bauer † 187. Biankini. Gegen bie Ausnahmeverfügungen 192.

Graf Buquon. Böhmischer Landtag 181.

v. Chlumeath. Empfang beim Raifer 193. — Wahl jum Prafis benten 175.

Minifter Graf Cfaty. Gegen Bifchof Schlauch über bie Bivilmatritel 178. - Einbringung eines Befegentwurfs über Rezeption ber Juden 176-177. - Rücktritt 198.

Frhr. v. Czedik. Wahl 174. Czernohorsty. Rundgebung

gegen bie Deutschen 181.

Abg. Daranhi. Ueber bas Bombenattentat in ber frang. Rammer 199.

Demel. Wahl 174.

Abg. Graf Desewffn. Antrag auf Mißtrauensvotum und Ableh= nung des Budgets 178. — Spaltung in ber fleritalen Mehrheit bes Oberhaufes 198.

Graf Denm, Ueber die Aus-

nahmeverfügungen 200.

Dolegal. Ermordung Mrvas 200-201.

Dragoun. Ermordung Mrvas 200-201.

Dubsty. Für die Landwehr= vorlage 199.

Eim. Gegen die Ausnahme= berfügungen 192.

Dr. Engel. Böhmischer Land:

tag 180. Ebtvös. Bildung einer neuen

Partei 181. Falt. Referat im Ausschuß ber

ungarischen Delegation 182. Graf Falken hann Ernennung

197. Dr. Funte. Böhmischer Land:

tag 180. Fürnfranz. Gegen die Land=

wehrvorlage 199. .b. Gautich. Dankichreiben bes

Raifers 197.

Begründung Gregr. feines Abrefentwurfs 179. - Auftreten im Landtage 180-181. - Rundgebung gegen die Deutschen 182.

Graf Harrach. Mandatsnie=

berlegung 186.

Dr. Berold. Böhmifcher Land: tag 180. - Richtbeachtung feitens bes Raisers 182. — Aenberung ber inneren und außeren Politit 186. — Antrag auf Richtgenehmigung bes Ausnahmezustandes 200. -Denunziation Mrbas 201.

Min. b. Sieronymi. bringung eines Gefegentwurfs über die obligatorische Ginführung ber Civilmatrifeln 177. - Rundichreis ben über die magharische Sprache in der Armeeverwaltung 187.

Graf Hohenwart. Ueber die Wahlreformvorlage 195. - Em=

pfang beim Raifer 196.

Abg. Horansath. Ueber bas Bombenattentat in ber frang. Ram= mer 199.

v. Jaworsti. Ueber die Wahlreformvorlage 195. — Ernennung 197. — Empfang beim Raifer 196.

Audienz beim Ronig von Italien 198.

Graf Ralnody. Exposee über die auswärtige Lage 182-184. 184 - 185.

Rathrein. Wahl zum ersten Bizepräfibenten 176.

Graf Raunip. Tumult im Ab= geordnetenhause wegen des Erlasses über nichtbeutsche Sprachen 173.

Wahlfandibat Anop. 174. Abg. Kramarz. Für die Wahl= reformborlage 196.

v. Arieghammer. Ernennung

Abg. Rutschera. Bohmischer Landtag 180.

Proteft gegen Graf Lebebur. das Auftreten der Jungtichechen

Aba. Dr. v. Lewicki. Bericht an feine Bahler über bas Berhältnis ber Polen zu ben anderen Parteien 177.

Fürft Lobkowit. Böhmifcher Landtag 178-179; 180-181.

Pring Ferdinand Lobtowit. Böhmischer Landtag 181.

Lueger. Bürgermeiftermahl197. Madensti. Wahl zum zweiten Vizepräfidenten 176. — Ernennung 197.

Mafaryt. Nichtbeachtung feitens des Raisers 182. — Nieder= legung feiner Mandate 191.

Mattusch. Gegen die Adresse Greats 179.

Frhr. v. Mertl. Ernennung 187 Mrva. Ermordung 200-201 Pacall. Nichtbeachtung seitens bes Raisers 182.

Bagan. Erflärung an bie froa: tifche Geiftlichkeit 196.

Pernerftorfer. Wahlreform,

Initiativantrag 194.

Dr. v. Plener. Aundgebungen ber Jungtschem gegen ihn 181 — 182. — Ansprache bes Kaifers 182. — Rechenschaftsbericht in der Egerer Handleftammer 187. — Ueber die Wahlreform 194—195. — Empfang beim Kaifer 196. — Ernennung 197. — Ueber das Erzgebnis der Einnahmen 200.

Abg. v. Polonyi. Interpellation wegen ber Honvebfeier 178. — Enthullungen Rimlers 187.

Wahlkandidat Dr. Pommer 174.

Bürgermeister Priz. Amtsnieberlegung 196. — Wiederwahl 197.

Rimler "Enthüllungen" 187. Dr. Schamanet. Rundgebung gegen bie Deutschen 181—182.

Bischof Schlauch. Neber das

firchliche Programm 178.

v. Schmerling † 181. Graf Schönborn. Böhmischer

Landtag 179. — Ernennung 197. Prinz Friedrich v. Schwars zenberg. Bedauern über die Entfernung der Deutschen aus der Abreftommission 179.

Bring Rarl v. Schwarzen: berg. Neber bie Augnahmeber:

fügungen 200.

Erzbischof Sembratowitsch. Insultation durch ruthenische Stubenten 185—186.

Slama. Gegen bie Ausnahme-

berfügungen 192.

Dr. Slavik. Antrag auf Einführung des allgemeinen Stimmrechts 175. — Wahlreform, Initiativantrag 194.

Präfident Smolka. Rücktritt;

Chrendotation 174.

Min. Dr. Steinbach. Berlegung des Budgets 192. — Dankschreiben des Kaisers 197.

Steinwender. Auf dem beutsch= nationalen Parteitag 197.

Stremayr. Angriffe ber Jung:

tichechen wegen eines Erlaffes über nichtbeutiche Sprachen 173.

Abg. Solc. Antrag über ben Gebrauch beiber Landessprachen bei ben öffentlichen Behörben in Böhmen 176.

Abg. Sommaruga. Neber eine Bereinigung zwischen Deutschen und Jungtichechen 174.

Szalah. Interpellation über bie Antwort bes Rönigs in Guns 190.

Min. Szilaghi. Neber bie Kirchenpolitischen Vorlagen 199.

Abg. Szontagh. Für Bewilli= gung des Budgets 178.

Graf Ta a ffe Ueberf. 330 — 331; 332. Einführung bes allgemeinen Wahlrechts 192, 194. — Demiffion 196. — Dant bes Raifers 197.

Graf Thun. Ansprache in Teplit; Deutschöhme 170.

Roloman Tisza. Kirchenpoli= tische Frage 174.

Abg. Agron. Neber bas Boms benattentat in ber franz. Kammer 199.

Basath. Angriffe auf Stremahr wegen eines Erlaffes über nichtbeutsche Sprachen 173. — Gegen die Landwehrvorlage 199.

Minister-Präsident Weferle. Neber nichtmagharische Nationaliztäten in Ungarn 170. — Ueber das kirchenpolitische Programm der Regierung 174—175. — Erklärung über das Verbot der Tellnahme dom Offizieren an der Hondebseier 178. — Ueber die Antworten des Königs in Güns 190, 191—192.

Graf Welfersheimb Ernen-

nung 197.

Fürst Windischgrätz. Reubilbung des Kabinetts 196—197.
— Ministerpräsident 197. — Erstärung 198—199.

Graf Wurmbrand. Ernen-

hung 197.

v. Zalesti. Demission 193. — Dantichreiben bes Raifers 197.

Abg. Zan. Gegen bas Bubget

Abg. Zichn. Für Bewilligung bes Bubgets 178.

Breffe.

"Ueber die Rede des Grafen Kalnoch 184.

"Frembenblatt". Gegen bie

Jungtichechen 181.

"Neue Freie Proffe". Neber bas Exposee bes Grafen Kalnoch 184.

# Triefter Gemeinderat.

Auflösung 176.

Mugaru. Bgl. Ueberf. 333.

Abgeordnetenhaus. Erhöh: ung ber Diaten ber Abgeordneten 174. - Weterle über bas firchenpolitische Programm ber Regierung 174—175. — Budgetberatung 176. — Gesetzentwurf über die Rezcp= tion ber Juben 176-177. - Ueber Einführung der Civilmatrikeln 177, 333. — Beratung über die Honvedfeier 178. - Gefegentwurf über die freie Religionsübung 179-180. Interpellation über die Antwort bes Ronigs in Buns 190, 191-192. - Budgetvoranichlag 191. — Beratung über die Betitionen wegen ber Raiferantworten in Bung 193. - Rundgebung für

bie französsische Kammer 199.
Oberhaus. Beratungen über bas Bubget; Antrag Desemsty; Vichor des bas tircht. Programm; Rebe Csaths 178. — Genehmigung des Budgets 178. — Honvebseier 178. — Sponkebseits 178. — Ponkebseien 178. — Spokensen Mehrheit 197—198.

Beferle über nicht-magyarische

Nationalitäten 170.

Ronverfions= und Anleihe=Ber= trag mit der Rothschild=Gruppe 170.

Mischen awischen Juben und

Brotestanten 176.

Empfang des Raifers in Peft 178. Auflösung der Unabhängigkeitspartei; Bilbung einer neuen Partei 181.

Rumanen-Konferenz 187; Mas gharische Sprache in der Armees berwaltung 187.

ermatrand 101.

Enthüllungen Rimlers 187. Der Raiser in Ungarn 189—190. Empfang Chlumedhebeim Raiser 193. Einbringung ber Kirchenpolitis schen Borlagen im Ministerium 199, 333.

Wiener Gemeinderat 176.

Portugal 202.

Mömische Rurie 260—264. Ueberf. 322.

Rumanien 295. neberf. 372.

Hugland. Ueberf. 372.

Bericht und Programm bes Finanzministers 283.

Beränberung der Namen Dorpat

Dünaburg 283.

Ertlarung ber Regierung über Bulgarien 283 -284.

Anathem gegen ruffische Papiere

284. Ermordung bes Stadtoberhaup:

tes Alexejew 284.

Streit zwischen ruffischen und und norwegischen Fischern 286. Aufnahme der Rede Kalnockpf in

Rufland 285--286.

Bolltarife 287.

Frangofischeruffische Sanbelstonvention 287.

Die Kaufmannschaft und ber Finanzminister über die Bertragsverhandlungen mit Deutschland 288 —289.

Amtsentsehung ber Stadthaupter von Riga 289.

Ruffifch = frangofifches Bunbnis

vgl. Deutschland 8. Russische Flotte in Frankreich 289; val. Uebers. 320 und Frank-

reich. Versonalien.

Raifer Alexander. Geschent an den Sultan 285. — Gerücht von einem Attentat auf den Zaren 285. — Rebe des Zaren an die baltische Flotte 288. — Aufentzhalt der Kaisersamilie in Dänemark 289. — Depeschenwechsel mit Carnot 289. — Beileibstelegramm an die Witwe Mac Mahons 289.

Befuch bes Thronfolgers in

Berlin 283. - Thronfolger in England und Deutschland 287. -þeg Großfürftenpaares Wladimir in Votsbam 149.

Alexejew. Ermordung 284. Minifter b. Giers. Wieberübernahme feines Amtes 286.

v. Sollanber. Umtsentjegung 289.

b. Dettingen. Amtsentfegung

Minifter Witte. Rebe und Bericht an ben Raifer über bie wirtschaftliche Lage 283. — Nischni-Nowgorod 288—289.

# Schweden und Rorwegen

278 -282. 2gl. Ueberf. 367.

# Schweiz.

Bolfsliga gegen Produtte aus Frankreich 265.

Rheinregulierung 265.

Wiedereinführung der Todesftrafe 265.

Wahlen in Teffin 265.

Proportional = Wahl = Verfahren für St. Gallen 265.

Deutsche Raiferpaar in ber Schweiz 265-266. Reue Berfaffung für ben Ran-

ton Bern 266.

Verbot gegen das Tragen roter Fahnen 266.

Erzeffe zwischen italienischen und einheimischen Arbeitern 266.

Internationaler Arbeiter = Ron= greß 266-270.

Schächtverbot 270-271.

Recht auf Arbeit 271.

Einführung bes Tabaksmonopols : Unentgelblichteit ber Rrantenpflege 272.

Bubget für 1894 272.

Nationalrats = Wahlen 272. -Brogramm ber Sozialbemofraten 271. — Nachwahlen 272.

Legitimation bon Austanbern; Ausweisungen 272.

Verweigerung eines Denkmals gegenüber ber ruffifchen Regierung

Runbgebung an bie frangofifche Rammer wegen bes Bombenatten= tats 273.

Heeres-Organisation 273. Unarchiftengefet 273-274

> Serbien 295—299. Neberf. 373.

Spanien 203—204. Ueberi. 359.

# Die Türkei und ihre Basallen= staaten.

- 1. Türkei 290-291.
- 2. Inlgarien 291-294, Ueberf. 372.
- 3. Egypten 294-295.

# Drudfehler.

S. 50 3. 12 und 13 ift zu lefen: "Der Austritt ber herren fei freiwillig erfolgt" und ber Rame "Abg. Lieber (Zentr.)" ift vier Zeilen weiter einzuschieben als ber Sprecher ber Petit gesetzten Rebe.
S. 147 7. November steht 20 statt 17 bei ber Zusammenzählung ber Ab-

geordneten.

S. 197 "4. November (Peft) Schluß des Abgeordnetenhauses" ist zu streichen. S. 224 1. Zeile steht Manebra statt Menabrea. S. 224 17. Zeile 20. Januar fteht Berné ftatt Berbe.

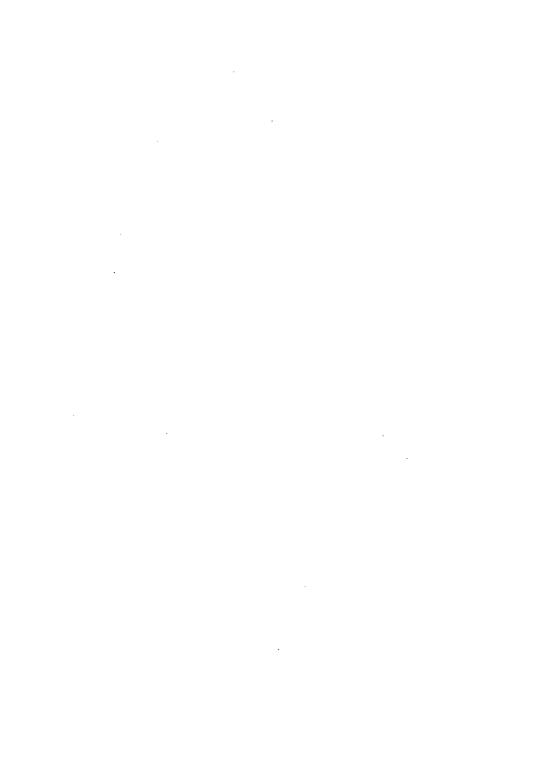